

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







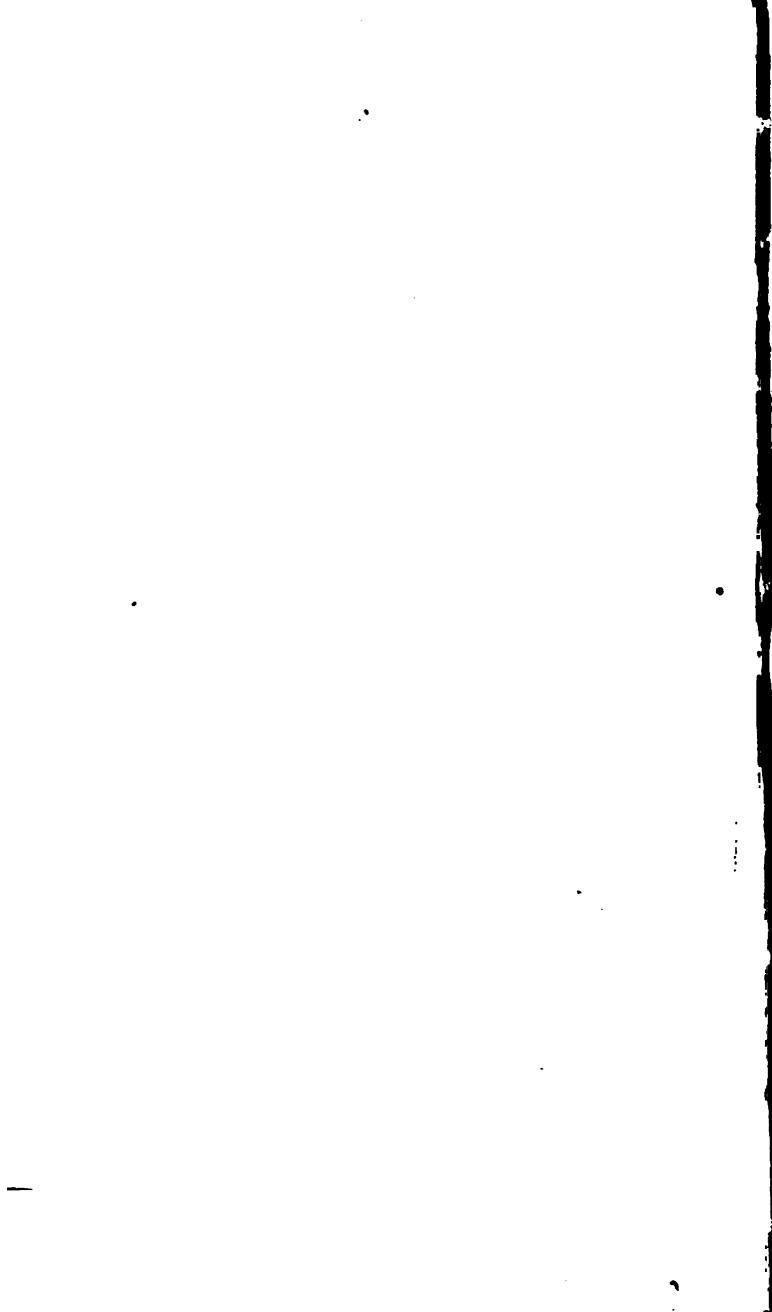

# Annalen.

ber

Braunschweig - Lüneburgischen

Churlande.

Siebenter Jahrgang.

Erftes Stad.

MANAGERAL STREET STREET STREET

gebrukt bey B. Pockwis, jun.



## L

Ueber die Menerverfassung im Fürstenthum Calenberg und die Art, solche aufzüheben.

Bon E. 2. 3. von Lenthe.

Erster Abschnitt.

Von den nachtheiligen Jolgen der Meyers verfassung.

den Verfassung, ist in den Annalen der Grannschw. Läneburgischen Churlande so umständlich erörtert, die Grände dasür und dawider sind durch geschickte sachtundige Mäns ver mit so vieler Stündlichkeit auseinandergesetzt worden, daß es scheint, als musse das Publikum jetzt im Stande seyn, zu urtheilen; und die Sache greist so tief in den Wohlstand eines großen Theils der Landes: Einwohner und des Staates überhaupt, daß wohl zu wünschen wäre, es möchte ein solches Urtheil gefället und nach und nach in Aussührung gebracht werden. Es ist ein gefährliches Ding

11112

STATE .

um alle Neuerungen die ins Große gehen, und ohnstreitig muß die bezweckte Verbesserung sehr der Mühe wehrt seyn, und eine der Gewißheit beinahe gleiche Wahrscheinlichkeit für sich haben, wenn es rathsam etachtet werden soll, ders gleichen Neuerungen, allgemein und auf einmal einzuführ ren. Aber es ist fast eben so gefährlich, aus diesem Grunde sich allen Neuerungen widersehen und simmer am Alten kieden zu wollen, zumahl da es in den mehrsten Fällen möglich seyn wird, dergleichen Veränderungen nur nach und nach zu machen und dadurch der Gefahr auszuweichen, die von einer schleunigen allgemeinen Umänderung der dies herigen Ordnung im Staate sich sast nicht trennen läß.

Ift von einer Abanderung der Verhaltnisse unfrer Baus ern die Rede, so ist diese Möglichkeit außer allem Zweifel. Offenbar ist bei uns die Lage des Landmannes nicht so schlecht, daß man ihn durchaus, es moge kosten was es molle, sofort aus derselben herausziehen muste; er selbst ist, wenn gleich Einzelne Armuth und Mangel drucken, doch im Ganzen damit so'unzufrieden nicht; am wenigsten miss set er im Allgemeinen seine Beschwerden der Meyerversass sung bey; es ist also keine Mothwendigkeit einer sofortigenallgemeinen Aushebung derselben vorhanden, und vermuths lich wird niemand dazu rathen. Aber wenn erwiesen ober doch höchstwahrscheinlich gemacht ware, daß diese Werfasfung auf unsre jetigen Zeiten nicht mehr gehörig anwends bar sep, daß sie der Cultur und folglich der Bevolkerung tes Landes würklich Hindernisse in den Weg lege, und den allgemeinen Wohlstand erschwere; wenn man das ans scheinend beste Mittel sie auszuheben und die erforderlichen Borsichten, um jedem Nachtseile vorzubeugen, würklich auss findig



findig gemacht hatte; benn burfte man doch nur erlauben, daß auf diese Weise und mit Anwendung dieser Vorsichten, der Meper,Contraft da aufgehoben wurde, wo die Interes senten damit einverstanden maren, und es ihrem Bortheile Won felbst murbe bie Sache alsbann nur gemäs hielten. mit sehr langsamen Schritten geschehen, sie wurde gar keinen Fortgang haben, wenn die ersten Benspiele den gewünsche ten Erfolg nicht gewährten, sie wurde nur alsbann allgemein werden, wenn die Erfahrung eine allgemeine Ueber: zeugung von ihrem Nugen bewürft hatte, und man wiche also jeder Gefahr einer zu schleunigen Abanderung aus. Auch nicht einmahl jene, ber Gewißheit nahe, Bahrscheins lichkeit des Mugens ware erforderlich, um die Aufhebung des Meyer: Contrakts blos zu erlauben, sondern nur die Ueberzeugung, daß diese Aushebung dem Staate nicht schad lich senn werde. Das Recht, alles das thun zu dürfenwas weder dem gangen Staate noch dem einzelnen Bewohnern desselben nachtheilig ift, macht wohl, ohnstreitig den Grad der burgerlichen Freiheit aus, den jedermann zu begehren Ursache hat, und zu fordern befugt ist; und wenn es gleich ohnmöglich einem jeden überlassen werden darf felbst zu bestimmen, ob diese oder jene Handlung, die ervornehmen will, mit dem Bohl bes Ganzen und der Glie. ter deffelben ftreite, ober nicht, fondern diese Bestimmung lediglich in den Gesetzen liegen muß, so wurde doch der Ge-. setzeber jene natürliché Freiheit kränken. wenn er sie ohne Moth da einschränken wollte, wo der Nachtheil nicht et, wiesen ware. Ift bemnach nur davon de Frage, ob die Aushebung der Meper, Contrafte verboten oder gehindert werden musse? so kommt es auch nut darauf an, zu unter; **X** 3

suspen



suchen, ob diese Aushebung dem Wohl des Sanzen hinders lich sep? und nut dann, wenn man wissen wollte, ab es auch rathsam sep, sie zu besördern, müßte man sich überzeus gen, daß davon wahrer allgemeiner Nußen zu erwarten stehe.

Beide Fragen erfordern bei dem, der sie gründlich bes antworten will, eine sehr genaue Renntniß unster bisheris gen Versassung, und da diese in den verschiedenen Provinzen unsers Landes merklich von einander abweicht, und mir nicht alle Provinzen gleich gut bekannt sind, so werde ich mich für dasmal blos auf das Fürstenthum Calenberg und zwar mit Ausschluß des Söttingischen einschränken, und andern überlassen, die Anwendung auf die übrigen Gestenden zu machen.

In diesem Rurftenthum findet das Mener : Recht durch: gehends Statt, ohne daß babei eine Spur von Leibeigens schaft übrig sey. Der Boden ist, wenn ich die Memter Wolpe, Langenhagen und Ricklingen ausnehme, allerorts von der Gute, daß er den hauptwerth des Baus erngutes ausmacht, ohne daß, so wie in den Haydes Ges genden, auf eine besondre Industrie des Wirthes, sich auf Mebenwegen eine Ginnahme zu verschaffen, gerechnet wert den musse; daher sind auch die Gutsherrlichen Abgaben ungleich stärker, wie in ben mehrsten anderen. Provinzen unsers Landes, hingegen find die Landeshervlichen geringer, weil der gröfte Theil derselben auf der Consumtion und nicht auf bem Grund und Boben lieget, folglich die Eins wohner der Stadte verhaltnifimafig ungleich mehr dazu beytragen. Die Erndten sind keinen so großen Unglücks: fällen, wie an den Ufern großer Flusse ausgeseht, sondern



bleiben fich meht, ein Jahr gegen das andre gerechnet, gleich; auch liegen dem Landmanne keine schwere Deich - ober Schlacht. Laften ob, und er fann baher mehr feinen Saus. halt nur auf das gegenwärtige Jahr einrichten, ohne so sehr genothigt ju fenn, im guten Jahre juruck ju legen, um bie Unglücksfälle des künftigen schlechten übertragen zu können. Die Nähe der Hauptstadt gibt ihm beständige Gelegenheit dum Absatz. Der Gutsherr hat kein Pfandungs - Recht, sondern muß alle ruckständige Gefälle durch Silfe der Obtige keit beytreiben lassen; daneben ist er schuldig, Remission zu geben, sobald Miswachs eintritt, und ob dieser vorhanden sey, wird nach Keldbesichtigungen ermäßiget, die durch langt jährige Misbräuche nun so gewöhnlich geworden sind, daß der Bauer fast alle Jahr Erlassungen bekommt und der Buts Derr an manchen Orten gerne & pber f seiner Ges fälle auf beständig schwinden läßt, wenn der Meyer in Ans sehung des übrigen den Remissionen entfagt.

Auf alle diese und noch mehrere im Fürstenthum Castenberg vorkommende Umstände, wodurch meines Ermest sens der Guts. Mann gröstentheils bester, der Guts. Herr hingegen schlechter gesetzt ist, wie in den übrigen Provinzen, muß ben der Sache Rücksicht genommen werden, und es läst sich also auf dieselben vielleicht nicht alles anwenden, was im Fürstenthum Calenberg pühlich und möglich ist.

In Anschung dieses aber scheinen mir die gegen das Weger, Recht vorgebrachten Bedenklichkeiten von einer überzeugenden Stärke. Ich glaube solches nicht besser zeigen zu können, als wenn ich die Gründe, womit der Jerr Amtschreiber Meyer im zen Theile der Annalen dasselbe zu vertheidigen sicht, durchgehe. Selbiger behauptet

3 (142

, ;\*`



I.

Ueber die Meperverfassung im Fürstensthum Calenberg und die Art, solche aufzuheben.

Won E. 2. 3. von Lenthe.

Erster Abschnitt.

Von den nachtheiligen Jolgen der Meyers verfassung.

den Verfassung, ist in den Annalen der Braunschw. Läneburgischen Churlande so umständlich erörtert, die Grände dafür und dawider sind durch geschickte sachkundige Mäns per mit so vieler Gründlichkeit auseinandergesetzt worden, daß es scheint, als musse das Publikum jest im Stande seyn, zu urtheilen; und die Sache greist so tief in den Wohlstand eines großen Theils der Landes Einwohner und des Staates überhaupt, daß wohl zu wünschen wäre, es möchte ein solches Urtheil gefället und nach und nach in Aussührung gebracht werden. Es ist ein gefährliches Ding

um

STATE.

um alle Neuerungen die ins Große gehen, und ohnstreitig muß die bezweckte Verbesserung sehr der Mühe wehrt seyn, und eine der Gewißheit beinahe gleiche Wahrscheinlichkeit sur sich haben, wenn es rathsam etachtet werden soll, ders gleichen Neuerungen, allgemein und auf einmal einzusühs ren. Aber es ist sast eben so gefährlich, aus diesem Grunde sich allen Neuerungen widerseben und sammer am Alten kleben zu wollen, zumahl da es in den mehrsten Källen möglich seyn wird, dergleichen Veränderungen nur nach und nach zu machen und dadurch der Gefahr auszuweichen, die von einer schleunigen allgemeinen Umänderung der bies herigen Ordnung im Staate sich sast nicht trennen läß.

Ift von einer Abanderung der Verhaltnisse unster Baus ern die Rede, so ist diese Möglichkeit außer allem Zweifel. Offenbar ist bei uns die Lage des Landmannes nicht so schlecht, daß man ihn durchaus, es moge kosten was es molle, sofort aus derselben herausziehen muste; er selbst ist, wenn gleich Einzelne Armuth und Mangel brucken, doch im Ganzen bamit so'unzufrieben nicht; am wenigsten mis set er im Allgemeinen seine Beschwerben der Meyerversass fung ben; es ist also keine Mothwendigkeit einer sofortigen allgemeinen Aufhebung derseiben vorhanden, und vermuthe lich wird niemand dazu rathen. Aber wenn erwiesen ober doch höchstwahrscheinlich gemacht ware, daß diese Berfase fung auf unste jehigen Zeiten nicht mehr gehörig anwends bar sep, daß sie der Cultur und folglich der Bevolkerung tes Landes würklich hindernisse in den Weg lege, und den allgemeinen Wohlstand erschwere; wenn man das ans scheinend beste Mittel sie aufzuheben und die erforderlichen Borsichten, um jedem Nachtheile vorzubengen, würklich auss findig

findig gemacht hatte; benn dürfte man doch nur erlauben, daß auf diese Weise und mit Anwendung dieser Vorsichten, der Meyer, Contrakt da aufgehoben warde, wo die Interess fenten damit einverstanden maren, und es ihrem Bortheile gemas hielten. Bon selbst marbe die Sache aledann nur mit sehr langsamen Schritten geschehen, sie wurde gar keinen Fortgang haben, wenn die ersten Benspiele den gewünsche ten Erfolg nicht gewährten, sie wurde nur alsbann allgemein werden, wenn die Erfahrung eine allgemeine Ueber: deugung von ihrem Nugen bewürft hatte, und man wiche also jeder Gefahr einer zu schleunigen Abanderung aus. Auch nicht einmaht jene, der Gewißheit nahe, Wahrschein, lichkeit des Mugens ware erforderlich, um die Aufhebung des Meyer: Contrakts blos zu erlauben, sondern nur die Ueberzeugung, daß diese Aushebung dem Staate nicht schidt lich seyn werde. Das Recht, alles das thun zu dürfen. was weder dem gangen Staate noch dem einzelnen Bewohnern desselben nachtheilig ist, macht wohl, ohnstreitig den Grad der burgerlichen Freiheit aus, den jedermann zu begehren Ursache hat, und zu fordern befugt ist; und wenn es gleich ohnmöglich einem jeden überlassen werden darf felbst zu bestimmen, ob diese oder jene Handlung, die er vornehmen will, mit dem Bohl des Ganzen und der Glie. ber desselben streite, ober nicht, sondern diese Bestimmung lediglich in den Gesetzen liegen muß, so würde doch der Ge-. setgeber jene natürliché Freiheit franken. wenn er sie ohne Noth da einschränken wollte, wo der Nachtheil nicht er, wiesen ware. Ift demnach nur bavon de Frage, ob die Aushebung der Meper, Contrafte verboten ober gehindert werden musse? so kommt es auch nur barauf an, zu unter;

sugen



suchen, ob diese Aushebung dem Wohl des Sanzen hinders lich sep? und nut dann, wenn man wissen wollte, ab es auch rathsam sep, sie zu befördern, müßte man sich überzeus gen, daß davon wahrer allgemeiner Rußen zu erwarten stehe.

Beide Fragen erfordern bei dem, der sie gründlich besantworten will, eine sehr genaue Renntniß unster bisheris gen Verfassung, und da diese in den verschiedenen Provinzen Unsers Landes merklich von einander abweicht, und mir nicht alle Provinzen gleich gut bekannt sind, so werde ich mich für dasmal blos auf das Fürstenthum Calenberg und zwar mit Ausschluß des Söttingischen einschränken, und andern überlassen, die Anwendung auf die übrigen Seisenden zu machen.

In diesem Birftenthum findet das Mener : Recht durch gehends Statt, ohne daß dabei eine Spur von Leibeigens schaft übrig sen. Der Boden ift, wenn ich die Aemter Wolpe, Langenhagen und Ricklingen ausnehme, allerorts von der Gute, daß er den hauptwerth des Baut erngutes ausmacht, ohne daß, so wie in den Haydes Ges genden, auf eine besondre Industrie des Wirthes, sich auf Mebenwegen eine Einnahme zu verschaffen, gerechnet wert den musse; daher sind auch die Gutsherrlichen Abgaben ungleich stärker, wie in ben mehrsten anderen Provinzen unsers Landes, hingegen find die Landeshervlichen geringer, . weil der gröfte Theil derselben auf der Consumtion und nicht auf bein Grund und Boden lieget, folglich die Eins wohner der Stadte verhaltnismäßig ungleich mehr dazu beytragen. Die Ernbten sind keinen so großen Unglücks: fällen, wie an den Ufern großer Flusse ausgesetzt, sondern



bleiben fich mehr, ein Jahr gegen bas andre gerechnet, gleich; auch liegen dem Landmanne keine schwere Deich - ober Schlacht, Lasten ob, und er fann baher mehr seinen hans. halt nur auf das gegenwärtige Jahr einrichten, ohne so sehr genothigt zu seyn, im guten Jahre zuruck zu legen, um bie Unglücksfälle des künftigen schlechten übertragen zu können-Die Nähe der Hauptstadt gibt ihm beständige Gelegenheit dum Absaß. Der Gutsherr hat kein Pfandungs-Recht, sondern muß alle rückständige Gefälle durch hülfe der Obtige keit bentreiben lassen; daneben ist er schuldig, Remission zu geben, sobald Miswachs eintritt, und ob dieser vorhanden sey, wird nach Keldbesichtigungen ermäßiget, die durch langs jährige Misbräuche nun so gewöhnlich geworden sind, daß der Bauer fast alle Jahr Erlassungen bekommt und der Suts Derr an manchen Orten gerne & vber f seiner Ges fälle auf beständig schwinden läßt, wenn der Meyer in Ans sehung des übrigen den Remissionen entfagt.

Auf alle diese und noch mehrere im Fürstenthum Cas leuberg vorkommende Umstände, wodurch meines Ermess, sens der Guts. Mann gröstentheils besser, der Guts. Herr hingegen schlechter gesetzt ist, wie in den übrigen Provinzen, muß ben der Sache Rücklicht genommen werden, und es läst sich also auf dieselben vielleicht nicht alles anwenden, was im Fürstenthum Calenberg pühlich und möglich ist.

In Ansehung dieses aber scheinen mir die gegen das Meyer, Recht vorgebrachten Bedenklichkeiten von einer überzeugenden Stärke. Ich glaube solches nicht besser zeigen zu können, als wenn ich die Gründe, womit der Ierr Amtschreiber Meyer im zen Theise der Annalen dasselbe zu vertheidigen sicht, durchgehe. Selbiger behauptet



init vollem Rechte, daß es nur auf die wesentlichen Sigens schaften des Meyer. Contrakts, nehmlich auf die Theilung des Sigenthums und der erblichen Benutung zwischen Guts: Herrn und Guts: Mann ankomme, und diese Theis lung hatt er für alle bei dem Meyer: Contrakt interessirten Personen, sür den Staat, für den Guts: Herrn und sür den Meyer, zuträglich.

- Es sen mir erlaubt, ihm in dieser Ordnung zu folgen, seine Gründe in Ansehung dieser drep Contrakts Inters essenten, durchzugehen, und die meinigen anzusühren, warum ich dielmehr' glaube, daß im Fürstenthum Calens derg der Contrakt ihnen sammtlich schädlich sep.

### L Der Staat.

"Dieser soll sowohl für die künstig hinzukommenden "Lasten, wie für deren schleunige Abtragung gesichert sepn, "und diese Sicherheit nur dadurch erhalten können, daß "man dem Lasttragenden Unterthan es ohnmöglich mache, "sein ganzes Vermögen mit Hypotheken und daraus ents "springenden Abgaben zu erschöpfen, vielmehr dafür sorge, "daß ein beträchtlicher Theil des National Wermögens "unbeschwert zur Sicherheit sür ohnvorhergesehene Fälle "bleibe."

vid. pag. 257 und 260.

Diesen Grundsat kann ich breift einräumen, ohne darum zuzugestehn, daß das Sigenthum der Grundstücke zwischen dem Guts. Manne und Guts. Herrn getheilt senn musse. Das folget daraus, daß die Länderenen nicht unbebauct bleiben dürsen, denn in diesem Falle könnte der Staat sich von ihrem Ertrage nicht bezahlt machen; es

folget ferner baraus, daß keine Forderung eines privati den Anspruchen des Staats vorgehen durfe; sobald aber Diefer Vorzug Statt findet, so tann ber Staat nichts baben verlieren, das Eigenthum der Grundstucke mag fenn, bei wem es will. 3m Fürstenthum Calenberg ist der Guts: Herr eben so wohl ein Lasten tragender Unterthan, wie ber Suts , Mann, wenn er auch nicht mit gang gleichen Schule tern trägt. Ift nun gleich bieser durch ben Meyer: Cous ttaft gehindert, ein mehreres zu erborgen, als das Allodium auf seinem Hofe bettägt, so begrundet doch jener seinen Credit durch die Substanz bes Hofes selbst, folglich murbe, um den Ausbruck des herrn Werfaffers bengubehalten, der Theil des National : Vermögens, den der Mever nicht beschweren fann, bem Staate boch nicht zur Sicherheit bleis ben , weil ihn ein Dritter beschweren tann. Aber bepbes schwächt diese Sicherheit nicht, weil der Staat seine Bes zahlung vor allen andern voraus nimmt, und er kann fle voraus nehmen, der Bauer mag das Eigenthum oder nur ben erblichen Digbrauch haben; ich sehe also gar nicht, wos burch der Meyer's Contrakt die Sicherheit des Staats in Ansehung ber Abgaben vermehren solte,

Der Staat soll ferner besser daben fahren, weil der Meyer. Contrakt das Beste aller Stände besoedere. vid. pag. 267.

Alle Behauptungen, wodurch dieses zu erweisen gesucht wird, reduciren sich, auf die eine: daß der Bauer, wenn er nur erbliche Nutung habe, den Acker besser bestellen werde, als wenn er außer der Nutung auch das Eigenthum besitze. Dieses scheinet mir aber dußerst paradox. Ents weder das Eigenthum hat einen Werth, oder es hat keinen.



Im ersten Falle muß ber, bet es besitht, wohlhabenber senn, als der, der es nicht hat, und bann wurde es doch wohl dem Wohlhabenderen leichter werden, etwas auf sorgfältis gere Cultur zu wenden, als bem Aermeren. Ja könnte diese Cultur allemahl durch die Kräfte des Arms ohne als len Geld: Aufwand befordert werden, so mogte es baben blos auf den Fleiß und gar nicht auf das Vermögen ans kommen; aber das wird wohl niemand, der einige Kennts viss vom Ackerdau hat, behaupten, denn gewiß ist keine Land, Wirthschaft so geringe, daß fle nicht um möglichst gut betrieben zu werden, einen Geld : Borfchuf erfordette, der erft in der Folge wieder einkomt und Wortheil bringet. Oder das Eigenthum hat gar keinen Wehrt, fo kann es auch dem Staate gleichgultig feyn, ob es der Bauer besit ober nicht.

Der Herr Verfasser legt ihm einen großen Wehrt; bep, denn er will, daß der Eredit des Bauern dadurch vermehret werde, und Eredit kann und wird sich im Ganzen nie ans ders, als auf würkliches Vermögen gründen. Er meinet aber, gexade dieser vermehrte Eredit sen schädlich, und hierauf ist, dünkt mich, wieder sehr leicht zu antworten. Jes der Eredit, der auf das ungewisse gegeben wird und durch welchen also ein Anlehn erhalten werden kann, das die Zahs lungs. Mittel übersteigt, ist dem Interesse des Staats schäde sich, weil es das Vermögen seiner Glieder in Gesahr seit; besonders aber, weil es den würklich gegründeten Eredit schwicht, indem dergleichen Gepspiele den Capitalisten abs halten, sein Geld auch dahin zu geben, wo er es mit Sichers heit thun könnte. Nie aber kunn es dem Staate Schaden bringen, wenn der Eredit den Zahlungs; Mitteln gleich ist.

Die Sorgfalt, die also im Staate anzuwenden ist, muß blos barauf gehen, daß jedermann diese Zahlungs. Mittel übersehen und sich von deren hinlanglichkeit überzeugeit könne; und in dieser Rücksicht ist freylich noch wieles bei uns zu thun übrig. Will aber ber Staat seine Wormund. schaft über die einzelnen Einwohner, fie senn Bemern pher andre, so weit ausdehnen, daß er sie in Benufzung ihres auf hinlangliche Zahlungs: Mittel gegründeten Eredits hims dere, auf daß sie benselben nicht so weit benuhen, daß ihe nen der eigne Lebens, Unterhalt fehle, so geht er offenbar du weit, fieret und vermindert Handel und Wandel. und versuchet im Grunde etwas ohnmögliches zu bewürken, denn keine Worficht in der Welt wird hindern, daß es nicht hin und wieder schlechte Wirthe gebe, die das ihrige verzehren, und darüber verarmen. Es hiefe, ein allgemeines Fibeicom; miß auf das Bermogen aller Unterthanen legen und jeders mann nothigen wollen, baß er nicht vom Capital, sonbern von den Zinsen lebe. Und gerade dieses allgemeine Kibei: commiß legt das Meyer: Recht auf alle unfre Bauer, Buter, und bewürkt daburch, was alle Kideicommiße benrürken, nehmlich daß der Besiger nicht nur mit dem Bermogen feloft, sondern auch mit deffen Deliorationen und Einfunften teinen Crebit begrunden tann, weil niemend im Stante ift, diese zu beurtheilen.

Per Hert Verfasser berechnet pag. 479. seq. ums ständlich den Wehrt des Allodial: Vermögens aller Bauern in einem gewissen Amse, um zu zeigen, daß diese Summe hinfänglich und es nicht nöthig sewi, daß auf den Wehrt der Srundstücke selbst auch noch etwas angelieben werden könne. Ich zweise, daß Iemand diesen Veweis sür zweis dend



dend annehmen und zugeben werde, daß dieses nun durche aus das non plus ultra sep, was die pflichtigen Einwohs Aber gesett, man konnte ner des Amtes besigen durfen. ihm das zugestehen; ist denn nun dieses Allodiale Vermögen dergestalt flar, und zwar bei jedem klar, daß ein Creditor beurtheilen kann, wie viel er darauf borgen durfe. - Kann er wissen, wie viel ein Bauer, der ihm ein Anlehn abfordert, schon schuldig ist? und wenn er esthin und wieder wissen kann, liegt ber Grund davon in der Meyer : Verfassung, und nicht vielmehr in benen, in manchen Aemtern einges führten Sypotheten : Büchern? Gewiß, allein in dieser MeyeriWerfassung, nach ihren oben bemerkten wesentlichen Eigenschaften, bewürkt in Ansehung bes Credits ber Usufructuarius offenbar nichts weiter, als daß sie ihm fein andres Bermögen um solchen zu begründen übrig laft, als die jährlichen Einkunfte und das zu deren Hervorbringung nothige Inventarium, mithin, weil beydes ungemein vies len Unfällen unterworfen ist, und gar leicht ohne Vorwissen des Creditors vermindert werden kann, daß fie ihn in den-Fall fest, gar teine sichere Hypothet verschreiben, und also gar teinen gegrundeten Credit haben zu tonnen.

Kann diesem Uebel durch die ebengenannten Hypothes kens Bücher abgeholsen werden, so kann dasselbe Mittel auch bey dem Eigenthums: Bauern helsen, und gibt also keinen Beweis der Vorzüge der Meyer, Verfassung.

Das eigentliche Interesse des Staates in Unsehung der liegenden Gründe liegt blos darinn, daß aus selbigen der möglichst hohe Ertrag an Früchten herausgebracht, und durch diese die möglichst gröste Anzahl Einwohner ernähret werde. Ersteres wird, vornehmlich im Fürstenthum Cassens



Tenberg, gewis nicht durch die Meyer, Verfassung befors bert, benn ba mag ber Meper ein noch so schlechter Uckers Wirth seyn, und noch so viel Schulden machen, so darf'. er nur seinen Guts. Herrn bezahlen, um auf dem Hofe figen zu bleiben. Der Glaubiger fann ihn nicht heraus, treiben und muß, will er nicht alle Sicherheit verlieren, immer mit der terminlichen Zahlung vorliebnehmen, die unser Herr Betfasser selbst für so nachteilig halt. er mit Schärfe zu Werte, bewürft en Auspfandungen, so wird der Meyer freilich am Ende abgemeyert werden muffen, aber bis dahin ift denn doch der Acker gewiß so schlecht bes ftellet worden, daß der Staat offenbar daben verlohren hat. Daneben erziehet der Bater, der ein schlechter Birth ift, ges meiniglich seinen Sohn zu einem noch schlechteren, und dies sen kann nach der Meyer: Verfassung der Guts: Heir ben Besetzung des Hofes doch nun nicht vorben gehen. Stelle bleibt also erblich in den Sanden schlechter Birthe, und bas Land, was vielleicht bas fte ober gte Rorn tragen konnte, tragt immer nur das 4te oder 5te.

Shon aus diesem Grunde kann also auch nicht die möglichst gröste Anzahl Einwohner davon ernähret werden. Aber nun verbietet die Meyer, Verfassung auch die Theilung des Hoses, \*) also können immet und ewig nur eine Familte

Die Meper, Ordnung vom 12ten Man 1772. erlaubet zwar Cap. IV. I. 8. indem sie die Regel der Untheils barkeit festseset, daß Hofe, ben denen sich viel Land bes sindet, getheilet werden, und besiehlt sogar dergleichen Cheilungen selbst dann zu befordern, wenn die Gutss Herrn sich ihnen ohne hinlangliches Interesse entgegens sesen. Allein! ich zweisle, daß der Fall seit der Verords nung jemals porgefommen. Es gehöret zu viel dazu,



mille barauf leben, wenn er anch groß genug wäre, um 10 zu erhalten. Der Staat also, gewinnet wohl gewiß nicht ben der Mener: Verfassung, und ist irgend eine Einrichtung zu Erhebung der Abgaben, Erhaltung der Dienste, Bequaritung der Truppen za in demselben getrossen, die ohne Mener, Verfassung nicht bestehen kann, so ändre man sie ab, und wähle eine dem Eigenthums: Rechte anpassende. Diese Einrichtung kann doch immer nur Mittel, nicht Zweck senn. Zweck ist, Slück der Einwohner und vermehrter Reichthum des Sanzen. Ist dieser erreicht, so werden sich die Mittel ihn zu benußen, schon sinden.

Ich gehe nun zu dem zweyten Interessenten des Meyer. Contrakts, zu dem Guts Derrn über.

# II. Der Guts Berr.

Spier zählet unser Herr Verfasser pag. 425. die vers schiedenen Anforderungen auf, die der Guts. Herr an den Meyer zu machen berechtiget ist, nehmlich a) Geld und Naturalien am Verfasstage. b) Dienste von gut ausgesutzterten Pferden und Menschen. c) Gute Früchte und Zinsswieh. d) Rechte an der Gemeinheit. e) Im Erledigungsstalle Rechte an dem Hose selbst.

Aller dieser Ansprüche wegen glaubt er, daß der Guts= Herr nicht anders, als burch den Vorbehalt, des Eigenthums

ges

ben abgesonderten Theil mit ganz neuen Gebäuben zu besetzen, als daß leicht ein Saner bazu im Stande senn sollte, und es sinden sich ausserdem so viele Schwierigs keiten, daß es ein dusserst seltener Fall senn wurde, wenn die Sache zu Stande kame. Ich glaube daher, ohne auf diese gestattete Ausnahme zu achten, der Resgel folgen und behaupten zu können, daß nach der Mepere Versassung die Hose untheilbar sind.



gesichert werben könne; mir aber scheinet die Erfahrung zu deweisen, daß er so wenig durch den Worbehalt des Sie genthums gesichert ist, daß er sie vielmehr theils sehr un, vollkommen geniesset, theils wenigen oder gar keinen Nusten davon hat.

Ich darf mich ziemlich breist auf! alle Guts : Herrn im Fürstenthum Calenberg berusen, ob sie ihre Guts: herrliche Gefälle gang, zur rechten Zeit, und in gehöriger Sute erhalten? ob sie nicht vielmehr fast alle Jahre Res missionen geben mussen, folglich am Quanto verlieren? ob sie nicht immer Befristungen geben und zufrieden senn mussen, wenn das, was um Michaelis fällig ift, vor Eine tritt des nachsten Termins entrichtet wird? ob sie nicht sehr oft die Refte mit Muhe und Kosten einklagen, und mans den ansehnlichen Rückstand ganz erlassen muffen? und ob das Zinstorn, mas fie bekommen, nicht mehrentheils hochft unrein und schlecht ift? Dienste nimmt Konigl. Cammer von den Domanial : Gutsleuten schon gar nicht mehr in natura, und Privat: Suts: Herren muffen von entlegenen Meyerleuten fich die Dienste chenfalls in Gelde bezahlen laffeh, und konnen fle nur von benen wenigen in natura ziehen, die in ber Dabe ihres Guts mohnen. Das Dienfts Aequivalent bleibt aber ebenfalls fehr ofte im Rucftande. Ich sehe also so wenig daß der Meyer : Contrakt dem Gues, herrn die Benutung feines Eigenthums erleichtert, daß ich vielmehr kein schlechteres Mittel dazu kenne, als sein Land Meyer, Beise auszuthun. Billig sollte man doch wohl, um den Bortheil des Guts herrn zu beurtheilen, auf die ursprüngliche Beschaffenheit der Sache zurückgehen, nach welcher das Meyer : Land dem Guts : Herrn eigenthumlich



gehörte und dieser also das Recht haben muste, es eben so gut und eben so frei zu benugen, wie seine übrige Landeren. Damahls murde der Mangel an Menschen ihn sowohl an der eignen Bestellung als an der Berpachtung deffelben gehindert haben, baneben mufte er Ritter Dienfte leiften und also Menschen haben, die mit ihm zu Felde ziehen konns ten, er muste auch diejenigen belohnen, die bei einer solchen Gelegenheit ihm treulich gedient und vielleicht in manchem-Ralle bas Leben gerettet hatten; damahle mar also fein besseres Mittel für ihn, als sein Land auf Meher: Recht wegzugeben, und er konnte et um besto breifter thun, weil sein Meyer noch nicht zu andern Abgaben an den Landes-Seren und den Staat genothiget und die Entrichtung dest sen, was er bem Gutsiheren geben mufte, ihm daburch ers schweret wurde. Rur die Cammer: Meger konnte ber Landes herr selbst beschlagen, nicht aber die übrigen,

vid. Spittlers Gesch. des Fürstenthums Hannover I Ch. p. 163.

und schwerlich würde ein Suts: Herr zugegeben haben, daß sein Meyer zu so manchen Neben. Abgaben genothigt wors den wäre, deren Entrichtung ihm jest obliegt.

Alle diese Umstände haben sich geändert, das Benus gungsmittel, was damals das beste war, ist jest das schleche teste geworden, und nicht leicht dürste gegenwärtig irgend jemand auf den Sedanken kommen seine Länderen Meyer Weise wegzugeben. — Ich kenne einen Edelmann im Calenbergischen, der es gethan hat. Besondre Rücksichten bewogen ihn dazu, und dennoch hat die Folge bewiesen, daß das Sut dadurch verschlimmert worden ist.



Wollen wir aber die Sache so nehmen, wie sie jest liegt, mit glien ben druckenben Ginschränkungen, denen fic Die Gutsherren nach und nach haben. unterwerfen milffenso glaube ich, daß es noch besseve Mittel giebt, das, was von dem freien Eigenthume an dem Mepergute übrig geblieben ift, zu benugen, oder wenigstens der befichndigen Abs nahme seiner Einkunfte vorzubeugen. Jest mag ber Wehrt der Dinge stelzen wie er will, die Einkanfte von Meyer, und Guts Leuten fteigen nicht mit, benn, wenn gleich der himten Zins: Frucht mehr gilt wie vormahls, so wird dagegen, wegen der Remissionen, weniger Frucht bezahs bet, und man darf mir nicht einwenden, daß diese Remissios men ein Misbrauch find ber mit Beybehaltung bes Mepers Rechtes abgeschaffet werden tonnte. Der Bauer tann fie, so wie die Sache liegt, nicht entbehren, ober wenigstens if Die Ueberzeugung, daß er es nicht konne, so allgemein ben ihm geworden. daß jeder Achtsmann darauf mehr als auf den würklichen Miswachs rechnet, und daß alle bisherigen Bersuche, sie einzuschränken, fruchtlos gewesen sind.

Die Rechte an der Gemeinheit helfen jest dem Gutst herrn im Fürstenthum Calenberg nichts, denn, wenn ir gend eine Gemeinheit darinn zertheilet würde, muste cr den Antheil, der auf seinen Hof siele, ben demselben lassen; weil er den Gestand desselben nicht verringern darf; und dürfte, wenn der Hof auch noch so sehr dadurch verhessert würde, den Zins darum nicht erhöhen.

Das Recht der Wiederbesetzung im Erledigungs, Falle ist ihm von eben so wenigem Rugen; denn der Erles digungs Fall, das heist: der, wo durchaus niemand vorhan, (Aunal. 7r Jahrg, 18 St)



den ware, der ein Erb Mecht behaupten konnte, fallt fast gar nicht. vor.

Ich glaube, aus allem diesen schliessen zu muffen, daß nicht leicht ein Mittel ausgedacht werden kann, mas ben Guts Herrn im Fürstenthum Calenberg weniger sichert, wie der Meyer:Contraft. Freisich gedenke ich ihn mir, ins dem ich dieses sage, nicht blos nach seinen oben berührten wesentlichen Eigenschaften, sondern mit den übrigen Ein schränkungen, die dem Eigenthümer aufgelegt find; mit ber Werbindlichkeit, den hof nie zu verkleinern oder zu theilen, nie als in dem einzigen Kalle, wenn er selbst keine andre Wohnung hat, in eigne Cultur zu nehmen, den Zins nie ju erhöhen, ben nachsten Erben bei Befetzung des Hofes nicht anders vorben zu gehen, als wenn er ihm gerichtlich beweisen kann, daß er jum Haus:Wirth untichtig ift. diese Einschränkungen sind der Strenge nach von dem eis gentlichen Meyer:Contrakt trennbar und gehören nicht in Die Definition, aber sie werben nicht davon getrennt wers den; denn so lange der Bauer nicht Eigenthumer ift, bes darf er ihrer zu seinem Schuß, und so lange der Staat nicht gerade durch die Nebertragung des Eigenthums eine Einricht tung getroffen hat., nach welcher ber Grund und Boden, wenn der eine Besiger daben verarmet, gleich wieder in die Bande eines andern tommt der ihn wieder forgfaltig bestellet, sind fie auch für den Staat nothwendig um die Population Sind hingegen bergleichen Einrichtungen zu erhalten. möglich, (wie ich weiter unten zu zeigen suchen werde) fann das Wohl des Staates und der geringeren Classe von Uns terthanen daben bestehen, so ware es doch wohl der Muhe werth, die Gute: Herrn von einem Drucke zu befreien der würk



würklich hart ist, und sie in der Benutung ihres Eigenethums so sehr beschränket. Zumahl wenn man daben etr weget, daß der Landes Herr der stärkste Guts Herr ist, und daß dem Lande so sehr baran gelegen seyn muß, die Dos mainen möglichst gut benutet zu sehen; auf daß Unzulängs lichkeit der Domanial; Einkunste nicht Einschränkungen der Besoldungen oder andre nachtheilige Ersparungen, ja wohl zur allgemeine Austagen nothwendig machen. Ben uns werden — Gottiod — alle Einkunste unsers so väterlich denkenden Herry, in das Land selbst oder doch zu bessen Besten verwendet, folglich ist sede Schmälerung dieser Lingtliche, Verlust für das Land.

## III. Der Bauer.

Endlich behauptet unser Herr Verfasser pag. 487 sequent. der Meyer: Contrakt sen auch für den britten Haupts Interessenten, für den Baner, das sortheilhasteste, und sibret davon drey Haupt: Gründe an,

- 1) Beil durch denselben für dern Generationen, für den Alten Theiler, für den Wirth und für dessen Kinder zugleich gesorgt sep, wovon, wenn Eigenthum eingesührt ware, ein Theil dem Staate zur Last fallen würde.
- 2) Weil badurch die vielen Theilungen verhindert würden, die einen dem Bauern gehörenden eigenthümlichen Hof, in welchem alle Kinder zu gleichen Theilen erbten, in kurzem gar zu sehr schwächen würden.
- 3) Weil durch dies Theilungen mehrere Prozesse veranlasset würden, welche ungleich mehr Kosten nach sich ziehen musten, weil sie ahne Concurrenz des Guts : Herrn allein.

1



allein von der Obrigkeit nach legaler Form entschieden wers den muften.

Es sey mir erlaubt, diese Grunde nach der Reihe durchzugehen.

ad 1) Es ist mahr, bas Mener, Recht forgt für ben schwack gewordenen, abgehenden Wirth, aber wie? doch nur . w, daß es den haushaltenden Meyer nothiget, ihm von seis nem eigenen Erwerbe etwas abzugeben. , Ift nun diefer Erwerb wie es doch' mehrentheils der Fall ist, nur eben hins langlich, nach Abzug ber mancherlei Abgaben, ben hauswirth . selbst zu ernähren, so leidet dieser Mangel, und es ist ziemlich Bekannt, daß die sogenannten Leibzuchten, eine der Haupti-Ursachen des Berfalls unfrer Bauern find, jumahl wann, wie es so ofce ber Fall ift, bie jungen und die alten Leute sich nicht zusammen an einem Tische vertragen konnen. Ware der Bauer Eigenthamer, so wurde der Bater feis nem Sohne das Haus: Wefen mahrscheinlich ben Lebzeiten gar nicht, ober doch so spate wie möglich abtreten, und das ben stande fich gewis der Haushalt beffer, denn ein Bater ernähret leichter urehrere Kinder, als diese ciuen Water; immerhin aber hatten die Kinder es bive von der Gute des Waters zu erwarten, ob sie früher Hauswirthe murben, und fanden also barin einen Antrieb, ihm besser zu begegnen, oder durch angestrengte Rrafte und Industrie auswarts ihr Brob zu verdienen. Jest gibt mander Wirth den hof zu frühe ab, theils um ruhiger zu leben, theils weil ihn der Sohn dazu nothigen fann. Bie für die Kinder durch bas Meyer: Recht besonders und mehr gesorgt sen, als ben seber anderen Verfassung, weiß ich nicht, im Ganzen aber scheint mir es blos auf die Frage anzuko:nmen: ob der Eigenthüs



mer mehr Antrieb und mehr Gelegenheit zum Erwerb habe, wie der Meyer? Ist dieses, (wie es mir; zumahl wenn die Aushebung des Meyer: Contrastes so geschieher, wie ich weis ter unten vorschlagen werde, gewis scheinet) so werden Etz genthümer wohlhabender seyn und alle drey Generationen sich also besser stehen. Nur die Grösse des Vorraths, von dem gezehrt werden soll, nicht der Beschl, daß viele von einem kleinen Vorrathe, der sur einem kaum hinreicht, leben sollen, kann den Wohlstand der Theilnehmer bestimmen-

ad 2) Thellung der Substanz des Hofes unter mehs rere Erben, verhindert das Meyer: Recht allerdings, die zu demfelben gehörenden Grund : Stude muffen begeinander bleiben und konnen nur einem zufallen; aber bagegen muß der Wirth Abfindungen übernehmen, die ofte in der zwenten Generation, wenn ichon neue wieder hinzukommen, noch nicht abgetragen fint. Wie bruckend das fen, wie es ben Birth der ichon dem Staate und dem Guts : herrn fo viel zu bezahlen hat, gang zum Berwalter für andre mache, wie es ihm fein eignes Auskommen erschwere, und wie leicht er dadurch muthlos werde, weis jedermann, der Baus ern , Wirthichaft sinigermaßen tennet. Daneben bewurtt gerade das, daß bem einen Sohne ber hof gang zufallen muß, eine hochst nachtheilige und sehr allgemeine Worliche der Eltern für die andern Kinder. Für diese sparet unfer Bauer und noch mehr die Bauer, Frau, alles zusammen was sie kann, zumahl für Die Tochter. Die alteste wird fo reichlich ausgestattet, wie möglich, denn darinn suchen sie eine besondere Ehre. Die zweyte begehrt eben so viel, und also wird für selbige, weil das etwa vorrathige baute Geld ben der ersten Sochzeit verzehret ist, nun schon aufgelichen.



die Abkindungen der übrigen Kinder muß der junge Wirth in Terminen übernehmen, und so wird der Hos, wenn der Sutsherr nicht die größte Vorsicht und Strenge anwendet, ohnschloar heruntergebracht. Ja der Gutsherr hat nicht einmal die Mittel, eine solche Strenge anzuwenden, well dazu nothwendig eine Taxation des Allodium ersordert wird, der seder Bauer sich höchst ungern unterwirst, weil er sie seiner Ehre und seinem Credit nachtheilig hält, und die, wenn sie bei Lebzeiten der Eltern und nicht in dem würklichen Augenblicke der Theilung geschiehet, ein sehr ungewisses Resultat giebt, weil das Allodium sährlichen Veränderungen unterworsen ist.

Ware der Bauer Eigenthumer und alle Kinder erbten su gleichen Theilen, so horte jene Borliebe nicht nur auf, fondern der Bater würde vielmehr die Stelle seinem liebs sten Kinde zuzuwenden, und dieses durch testamentachiche Dispositionen beffer zu segen suchen. Er fande Belegens heit, das Geld, was er durch Sparfamteit und Rieiß ers worben hatte, jum Ankauf neuer Grundstücke anzuwenden, welches jest bei der Meyer:Verfassung mehrentheils ohns möglich ist, er könnte also seinen Kindern ein vermehre tes Bermögen hinterlassen, wogegen jest ber Sohn faft nie wicher ftirbt, wie der Bater und der Großvater daß die Dofe Aber frensich sest dieses lette zum voraus, theilbar werden. Soll das nach der im 4ten Stud des ersten Jahrganges der Annalen befindlichen Abhandlung, nicht seyn, sollen die ganzen Landesherrlichen und Gutes herrlichen Gefälle, die gewiß über die Halfre des Erstas ges der Stellen wegnehmen, darauf bleiben, so gestehe ich, daß ich dem, von den ju ftarten Abfindungen beret ju`



su gleichen Theilen gehenden Miterben bergenommes nen, Einwurfe nicht wohl zu begegnen weiß, bingegen, wie ich unten zeigen werbe, bem Bauern das gang frepe Gigenthum eingeraumt merben, ohne eine gewiffe, nicht zu vermindernde Consistenz bes So: fes zu bestimmen, tonnen bie Gutsherrlichen Gefalle mit Grundftuden abgelauft, und ber Ueberreft von dem Eigenthamer für-sich und nicht mehr blos für andre benust werben, fo icheinet mir biefer Ginmurf gang weggufallen. Gine Generation macht immer ber anbern Plat, und wenn in einem Lande bie Populas tion fo jundhme, bag ohnerachtet ber vermehrten Ins buftrie, ber Boden bie Einwohner nicht mehr ernahs ren, und fie auch von auswäfts ihren Unterhalt nicht mehr herbeiziehen konnten; so mußte ein Theil davon Mur bann hat die Sache Unschein, auswandern. wenn man fich im einzelnen ben gall gebentt, daß daßt. selbe Bermögen, wovon jest einer allein lebt, in ber zwepten Generation mehrere Rinder, und in der drits ten die gesammten Rinder dieser Rinder ernahren foll, und gerade, weil bem Abel die Mittel jum Erwerbe so abgeschnitten find, daß bas bey ihm eintreten fann, ift er in dem Falle, bei theilbaren Allobialgutern ju vergemen. Det bavon S. 654 hergenommene Bes meis paffet aber auf ben Bauern nicht, benn biefent And alle Mittel zum Erwerb offen. Der Bauer mit gefundem ftartem Körper und Fleiß, tann reich feyn, ohne einen einzigen Thaler ererbt zu haben, kann heprathen und hausliche Freuden genieffen; -nicht fo ber Cbelmann, dem fein Bater nichts hinterlaffen hat.



ad 3. Der britte Einwurf, daß mehr Prozesse entstehen, und selbige mehr kosten wurden, wenn der Bauer Eigenthumer ware, greift entweder zu weit und beweiset mehr, wie er beweisen soll, oder trift nur unfre Gerichtsversassung, und nicht die Natur der Bauerguter.

'Se weniger jemand besiget, je weniger hat er Ges legenheit zu Prozessen, das ift unstreitig; aber daraus wird man doch wohl nicht die Folgerung ziehen wollen, daß es besser ware, daß niemand etwas besäße. icheinet, bag ein andrer, meit mehr anwendbarer, Sag, hier gerade das Gegentheil Leweife, nehmlicht je uneine geschränkter ber Bestz ift, je weniger taun barüber Streit Wolliges Eigenthum ift doch mohl gemiß uns eingeschränkter, als erbliche Rugung. Mar der Bauer Eigenthumer, so fielen wenigstens alle Die Prozesse weg, die in der Mever: Verbindung selbst ihre Beranlassung finden, und deren find gewiß jest nicht wenige. alfo ja über die Theilungen unter ben Erben, ober zwis fchen Raufern und Bertaufern einige mehr entftunden, so murbe sich die Bahl im Gangen boch wohl heben. Burden aber die Prozesse besmegen, weil der Gutsherr feine Gelegenheit hatte, fich für feinen Meper ju vers menden, toftbarer, fo mußte bas an ber Art, wie bie Juftig administrirt marde, liegen, und benn mußte biefe verbeffert merden.

In der That habe ich aber von dem Nugen dies fer Berwendung, so wie überhaupt der ganzen Vors mundschaft, die der Gutsherr über seinen Gutsmann führt, teinen sehr hohen Begrif. Erstere fällt ben den Cammer: Meyern, wo die gutsherrlichen Gerechtsame



und die obrigkeitlichen Pflichten von berfelben Perfon verwaltet werden, gang, meg, und ben übrigen' mag sie wohl eben so oste schädlich sepn und bey der Obrigteit einen nachtheiligen Ginbrud machen, ale fie Jene Vormundschaft aber tann nur aiskerft felten so geführt werden, daß sie den mahren Ruben bes Bauern und seinen Wohlstand befordert. bem besten Billen tann ber Guteherr nicht in bas' Innere des - Haushalts seines Bauern hineingehen, woch weniger fich sein Zutrauen dergestalt erwerben. daß er auf ihn gehörig murten tonne. Blos um feines eigenen Bortheils millen, um fich wegen feiner guteberre Uden Gefälle möglichfte Sicherheit zu verschaffen, achtet er auf die Birthidaft feines Meyermannes und bewurs ket baburch - nicht, ober boch außerft selten, bag bies fer burch vermehrten Bleiß und Induftrie feine Ginnahe me verbeffere, nicht daß er im eigentlichen Berftande ein genauer guter Saushalter werde, ber ben Boben auf das forgfältigfte bennst, ber fleine Schabhaftigfeiten gleich beffert, auf daß fie nicht größer werden und bann bas boppelte toften ic., sondern wenn es aufs beste ges bet, daß er jeden Borrath an Geld und Fruchten, fog fort jum Abtrag feiner Gefalle verwende, um damit nicht in Rudftanb zu gerathen. Das ift im Gangen allerdings gut und möglich, aber in manchem einzels nen galle' boch auch febr traurig. Raum hat ber Bauer ein weniges Korn ausgedroschen, so muß er fon bamit zu Martte, es moge gelten mas es wolle, um bie vielen Unforderungen zu befriedigen, samelich auf die Zelt zwischen Michaelis und Wenbi nach, · 85 5



nachten aufgespart werben. Dicht nur verlieret er alfo die Gelegenheit, auf beffere Preife gu marten, sondern er muß sich auch oft selbst das nothwendige entziehen, und nun den übrigen Theil vom Jahre ptelleicht weit kummerlicher leben, als nothig fenn wurde, wenn er fein Bermogen gehörig benuben Genau genommen wird ein Bauer nur bann ber une, und wahrscheinlich auch auswärts ein gnter Daushalter genannt, wenn er bie traurige Runft erlers net bat, fich jeden Genuß, jede Bergnügung zu entzies Das ift auch ein Mittel um fortzukommen, ober wenigstens um nicht zu verhungern, aber gewiß fein Mittel um gludlich zu werden. Für rußische und pehle hische Leibeigene mag, es bislang noch nothwendig sepn; fie so ju halten, daß auch der Bunsch nicht ben ihnen auffleige, fich etwas mehr Bequemlichkeiten zu verschafefen; Hannoversche Bauern find, dente ich, schon für einen beffern Zuftand fähig, und tonnen, foviel ich fie Penne, ohne alle Gefahr majorenn ertlart werben.

Aus allem vorhergehenden muste nun zusammenger nommen mit dem, was in den Unnalen schon über die Materie gesagt ist, meiner Meinung nach ziemlich deutlich erhellen, daß bie gerühmten Vorzüge des Meys errechts nicht von großer Gedeutung sind, und keinem der daben interesirten Theile Vortheile bringen, die er, wenn der Bauer Eigenthümer wäre, nicht in größerer Maaße geniessen könnte. Allein um die Schädlichkeit dieses Eigenthums zu erweisen, beruft sich unser Herr Verfasser anch noch auf die Erfahrung, und wenn diese würklich so sehr sur ihn spräche, so dürfte man theoretis



sen und hypothetischen Gründen wohl schwerlich trauen. Bevor ich demnach im zweyten Abschnitte zu der Art und Weise übergehe, wie das Meyerrecht aufgehoben und Eigenthum eingeführet werden könnte, glaube ich jene angefährten Erfahrungen etst näher untersuchen und zeigen zu mussen, daß sie hier nicht anwendhar sind.

Die erste wird S. 654, von den abelichen Allodiale gatern hergenommen : Dierauf habe ich bereits oben ges antwortet, und ich barf bem noch bas Bepfpiel bet preußischen Gater, vornehmlich in Schlesien bingus feten, wo mit benselben jest ein so lebhafter Sanbel getrieben wirb, bag ein Gut in gang turger Beit oft zwep, brey und mehrere Befiger bat. Die Kolge biers von ift, daß die Guter beständig verbeffert werben, weil Teder neue Käufer irgend eine Einrichtung zu treffen fucht, die den Behrt des Gutes erhöhet. Freilich murde bas ohne die Crediteinrichtungen und Pfandbriefe nicht geschen, aber solche Erediteinrichtungen wie gie Preuft ficen, find auch ohne Modifigirung bet Gater, ohne, frepes Eigenthum nicht möglich. Go wie hier in Anfer hung der Gutsbesiger der Lehnsnerus die Werfassung hinderte, fo that es ben uns in Ansehung des Bauern bet Meyercontraft.

Gleich auf der solgenden Seite sage unser Hern Berfasser: ',, Beym Lehnrechte drucke der Grundsas,, daß tein Sohn das väterliche Lehn erben kann, ohne alle Schulden des Baters zu bezahlen! Das ist beym Meyerrechte nicht so, sondern mit Bezahlung der Taxs des Allodialvermögens, ist der Sohn unter Beystand



des Gutsherrn', im Mothfall von Bezählung der vätere lichen Schulden fren. In dieser Rücksicht ist also der Lehnmann beym verschuldeten Lehn übler daran, wie der Meyer."

Sollte nicht biese einzige richtige Vemerkung ben allerstärksen Grund gegen bas Meyerrecht geben? Der Wortheil, den hier der antretende. Wirth genießt, ist der größte Schade für den Staat: denn was kann im Sans zen nachtheiliger seyn, als wenn in einem Lande Sidus biger, die mit Vorsicht und Aufrichtigkeit ihr Seld here gegeben haben, keine Mittel sinden, zu ihrer Bezahs lung zu gelangen? Härte gegen den Schuldner zieht gewiß nie so bose Folgen nach sich, als Härte gegen die Gläubiger, und es ist besser, daß einmal ein Uns glücklicher im Schuldthurm schmachte, als daß niemand Sicherheit sur seine Capitalien habe und so mancher durch den Verlust der Zinsen, worauf er rechnete, sein nothdürftiges Auskommen verliere.

Die zweyte Erfahrung wird S. 660. von den Eisgenthums : Marschbauern, den Ackerleuten kleiner Städte, und den frengekauften Meyern hergenommen, welche der Hr. Verfasser in Vergleichung gegen die Meyerleute durchgehends mehr verschuldet findet.

Die Sache kann ich einraumen, ohne barum eins zugestehen, daß die Ursache der Bedschullung in dem Eigenehum liege.

Die Eigenthämer in ben Marichen, haben einen höchstbeschwerlichen und ungewissen Haushalt, bey mele chem ein gutes Jahr mehrere schlechte übertragen muß, -, ben welchen oft unerwartet so große Kosten aufgewen.



bet werben muffen, daß der baare Geldvorrath ohne möglich hinreichen tann. Dieser Saushalt tann eis gentlich nicht geführt werbent, wenn von dem Ertrage eines fruchtbaren Jahres nicht baares Geld zugudger legt wird, und die reichlichste Erndte berechtigt den vors Achtigen Marfcbauer noch nicht, fich mehr zu gute zu thun, wie vorher. 3ft es nicht naturlich, daß nur ausserft wenige die Runft so hauszuhalten erlernt has ben? daß ben den mehrsten, wenni die bofen Jahre tommen, wo die ganze Wintersaat verdirbt, und alles Land, um nur etwas bavon ju ziehen, noch einmal bes Rellt werben muß, wenn Deiche und Schlachten uners warteten großen Aufwand erfordern, das Geld;alsdann fehlet und Schuldent gemacht werden muffen? Und mennt biese Leute unter benfelben Umftanden Meper und nicht Gigenthumer maren, woher follte bann bas erforderliche Geld tammen? Der Gutsherr murbe wahrlich nur felten Billen und Bermögen haben, es herzuschfegen, benn in turgem hatte er alebann feinen Sof noch einmal getauft. Ein Marschbauer, der teis nen Credit hatte, weil er nicht Gigenthumer mare, bem ber Gutsherr nicht helfen konnte, und der bann zwen oder dren Jahre hintereinander nichts erndtete, mußte folechterdings bavon laufen und die Stelle mufte laffen. Bis dahin aber hatte erifie gewiß in die Umffande ges bracht, bag nicht leicht ein neuer Wirth barauf zu bes kommen senn wurde. Daß unfre Marscheinwohner verschuldet find, ift wohl, gewiß, bag fie barum aber armer fenn follten, wie die Geefteinwohner, glaube ich mit Recht bezweiseln ju burfen, benn nicht ob mat

Soulden habe, sondern ob man beren mehr habe, wie man bezahlen kann, bestimmt die Armuth.

Die Ackerleute Meiner Stabte find größtentheils barftig und verschulbet, aber auch bavon ift bas Gigens thum nicht die Ursache. Der Ackerban ift eine für dem Burger einer Stadt nicht paffende Dahrung, er tann ihn nicht mit bem gehörigen Fleife und Gorgfalt treis' ben, follte es auch nur barum fenn, weil fein Land ges wohnsich zu zerstrent und zu entlegen ift. Andere burs getliche Gewerbe, bie er mehrentheile nebenher treibt, rauben ihm bie Zeit, seine Rinder werden nicht gur Landarbeit aufgezogen, ber Lupus in den Städten if größer, und alle biefe Urfachen murten nicht bies auf ben, ber Eigenthumer ift, sondern auch auf den ,- ber bios als Meper befigt. 3ch tenne von ber legten Gate tung verschiedene (benn in unsern fleinen Stadten ift auch mancher, Meyer) und sie sind mahrlich nicht reit der wie bie andern. Soll der Einwohner einer Stadt Ackerbau mit Rugen treiben, so muß er so viel Land begeinander haben, bag es fich der Dabe verlohne, es blos durch seine Leute bestellen zu laffen, und felbst nur die Aufsicht zu führen. Sobald foll er den Pflug mit eigener Sand treiben, fo wird er baben gurucktommen, et mag Eigenthumer ober Meyer feyn.

Was endlich brittens die frengekauften Meper ber trift, so haben sich diese, wenigstens so viel mir deren bekannt sind, mit baarem Gelde frengekauft, und ges wöhnlich das Eigenthum zu einem ganz unverhältniß,

måßi



mäßigen Preise erworben. Was ift natürlicher, als daß sie bep einem solchen Antause nicht besteben tons nen. Ihr Sepspiel beweiser wieder nichts gegen den Rugen des Eigenthums.

Ueberhaupt genommen ift der Saß: daß derjenige, der gewisse Gründstücke als freyer Eigenthumer desigt, bester daran seyn musse und würklich mehr hade, als der, welcher von denselbigen Grundstücken nur die erds-liche Nutung hat, wenn er so allgemein ausgedrückt wird, wohl ausser allen Zweisel. Jenes Besser daran seyn, kann nur da Ausnahmen leiden, wo der Eigensthümer nicht die Rähigkeiten hat, seinem Bermögen vorzustehn, und daß dieses im Durchschnitt der Fall mit unsern Bauern sey, wird nicht leicht Jemand behaupten können, denn der größte Theil derselben versteht gewiß seinen Wertheil recht gut und mehreneheils besser, als die mancherley Vormünder, die ihn leiten wollen.

Die Frage ist im Grunde nur die: Bic schafft man ihm dieses mehrere? Der Berfasser des Aussages in dem ersten Theile der Annalen will es ihm geradezu ohne alles Tequivalent von dem Gutcherrn eingeräus met wissen. Dieses scheint mir in der Aussahrung schwer. Benige werden sich davon überzeugen, daß sie dadurch segar nichts verlören, und ich gestehe, daß ich mich dazu selbst noch nicht habe bringen können. Aber meiner Neynung nach giebt es ein anderes Mitstel, und dieses auszusühren, werde ich mich im solgens den zweyten Abschnitte bemühen.



## 3wenter Abschnitt.

Vorschläge, wie die Meyerverfassung im Sürssenthum Calenberg aufgehoben werden könnte.

Miemand wird hier vermuthlich Vorschläge erwars ten, wie unferm Bauer geradezu mehr gegeben und ex so reicher gemacht werden konne. Res nullius die der eine betommen tonnte, ohne fie dem andern zu nehmen, giebt es ben uns nicht, und felbst da, wo'es augenfällig mare, baf eine Sache ihrem jegigen Befiger von gar teinem Dugen fen, murde boch bie Beiligkeit bes Gigens thums verbieten, ihn derfelben zu berauben, um fie eis, nem andern zuzuwenden, bem fie etma nuglicher fenn Einwohner der Churbraunschweigischen Lande find an diesen Gedanten gemöhnt und tennen die uns gluckliche Landesväterliche Fürsorge, ben welcher das Gis genthum blos von der minderen oder mehreren Richtigs teit der Begriffe berer abhanget, die an ber Regierung find, nur aus ben Bepiptelen anderer gander. Gott erhalte une baben! Wenn benn auch biefe ober jene Berbefferung etwas fpater und langfamer ben uns eins geführet wird, allgemählig tommen wir doch auch nach, und find bagegen vor mander Berfclimmerung ficher.

Meine Vorschläge können daher nur auf eine, durch freywillige Uebereinkunft der Interessenten zu bewürs tende, hinwegräumung derer in der Meyerversassung liegenden Hindernisse abzielen, wodurch Bauer und Gutcherr abgehalten werden, aus ihren Grundstücken den möglichsten Nupen ju ziehen.



Diese Hindernisse sind, wie theils eben von mir, theils sonst in den Annalen angeführet worden:

Auf der Seite des Gutsheren, Behinderte frepe Disposition über seine Länderen, mithin Unmöglichkeit, solche nach Berhältnis des Steigens der Preise zu bennze zen, und daneben unvermeidliche Unrichtigkeit und Une gewisheit in Erhebung seiner Einkunfte.

Auf der Seite des Bauern, Mangel an Credit, folglich Ohnmöglichkeit Berbesserungen anzubringen, die Boefduffe erforbern; Einschränkung ben jeber nuglichen Beranderung, durch die Berbindlichkeit, dazu die Gine willigung des Guteherrn und mehrentheils auch der Obrigkeit einhohlen zu muffen; und endlich, welches ich vorhin nicht anzuführen, Gelegenheit gehabt, Uebere hanfung mit Ausgaben, die, wenn fie auch nicht fein Wermögen übersteigen, ihm bennoch seinen Saushale außerst erschweren, ihn mehrentheils hindern, die beste Beit jum Bertauf seiner Produtte abzuwarten, und ihn den Bedrückungen so vieler Erheber auszusegen. 50 Rihlr. einzunehmen hat, ist zwar nicht reicher als der, der 150 Rthle. einnimmt und davon 400 Athle. wieder abgeben muß, aber er ift gewiß beffer baian, zumahl wenn diese 100 zu gewissen bestimmten Zeiten bon mehreren eingefordert werden, die fofort Zwangs, mittel anzuwenden im Stande find.

Diesen sämtlichen Bindernissen würde nicht abges holsen, wenn der Gutsherr fich blos seines Eigenthums: Rechts am Hofe begabe, nichts defto weniger aber seine Befälle zu erheben hätte. Der Gutsherr gewänne das ben gar nichts, und der Bauer behielte seine ganzen ihn (Annal. 7r Jahrg. 16 St.)



beudenben Abgaben. Golte baben nach ber Meinung des Herrn Berfassers des ersten Auffages in den Umpas len, ber Sof bergestalt untheilbar bleiben, daß eine gewiffe, zu feiner Confiftenz einmahl festgesette, Bahl von Zanderenen babon gar nicht getrennt werden tonnte, fo wurde and fein Crebit nicht betrachtlich vermehre werben, weil ber Glaubiger nicht wohl um einer geringeren Fotberung wiffen gleich auf ben Bertauf bes gangen Sofes bringen tonnte. Bollte aber biefer fic aus bem Juventaeto bezahlt machen, fo litte bet haushalt. Dagegen tonnte ein fleißiger hauswirth, ein kleineres gewonnenes Capital nicht so leicht gum Antauf von Grundftuden verwenden, weil nur gange Bofe, nicht aber einzelne Aeder ober Biefen zu haben' maren, er tonnte ohne vorgangige Untersuchung, ob auch bie Confiftenz bes Sofes nicht baburch litte, feinen Taufd vornehmen. Rurg, wenn ber Bauer auch etwas dadurch gewonne, so wurde er sich boch gewiß nicht fehr mertlich verbeffern.

Singegen scheint es mir möglich, ben Endzweck gant zu erreichen, wenn Bauer und Sutöherr sich völlig dergestalt auseinander setzen, daß jener diesem die gutsherrsichen Gefälle abtauft. Dieses Abtaufen tann mit baarem Selve, es tann aber anch mit Grundstützt ten geschehen, und nur das lette halte ich für einem schicklichen Weg, der allgemein einzusühren, möglich wäre; denn eines Theils werden nur wenige Sauern zu dem baaren Selve rathen können, borgen sie aber das Kaufgeld, und müssen Zinsen davon bezahlen, so lehrt die Erfahrung, wie wenig ihnen geholfen sev. Auch



Auch ift ber Berth ber guteberriichen Gefälle nach Gelde, nicht so leicht zu schäßen, weil es daranf ans tomme, ob fle als Zinsen zu 5, 4, 3.ober gar noch ges ringern Procenten angesehen werben follen; ein Bauer aber, ber ju 3 Procent taufte, und bas Gelb baju gu 4 Procent aufliehe, mare wohl ohnstreitig verloren. Benn er hingegen so viel Grundftude abgabe, dag ber Sutcherr bavon nach benen, in der Gegend üblichen, Pachtpreifen, diefelbe-Summe aufnehmen tonnte, bie Die gutsherrlichen Gefalle vorhin betragen hatten, wenn dieser baneben auch einen verhaltnismäßigen Theil der öffentlichen Abgaben übernahme, fo behielte ber Bauer ein zwar fleineres, aber uneingeschranttes, nur mit geringen Abgaben belaftetes Sigenthum, ohne fich in die mindesten Schulden batum gesetzt au haben; und der Gutsherr hatte fein Lehn odes Fibeicommiggut nicht geschwächt, sondern vielmehr dabutch verhessert, daß er die ihm zum Aequivalent angewiesene Landeren auf die bestmöglichste Art benugen, und wenigstens mit der Zeit mehr wie ben Betrag ber guteberrlichen Gefalle baraus gieben tonnte.

Daß dieses an und für sich möglich sepn musse, und in der Sace selbst nichts Widersprechendes liege, fällt, dankt mich, in die Augen, aber eben so sehr muß es auch seben ben dem ersten Anblick einleuchten, daß der Ausfahrung viele Schwierigkeiten entgegen siehen, und es alfo nur darapf antommt, ob Mittel ausfündig ges macht werden können, diesen Schwierigkeiten auszuweis den. Ich wende mich haher sofort zu der Att und Beise, wie ein soicher Hundel im Fürstenthum Calcus berg



berg zu Stande gebracht werden kann; ich werde am Schlusse die Anwendung davon auf ein mir genan ber kanntes Dorf, auf das, worin mein eigenes Sut beles gen ist, machen, und durch Berechnungen anschaulich zu zeigen suchen, wie das Resultat eines solchen Sandels in diesem Dorfe ausfallen wurde; und glaube so die Bergleichung zwischen dem jetigen Zustande sammtlicher Interessenten, und dem, worin sie nach der Auseinans derseigung der Bauern und der Sutsherrn seyn wurden, tressend ausstellen und zeigen zu können, wie ungleich besser diese lezte ausfallen würde.

Maturlicherweise kann daben nur von solden Bauern die Rede sonn, die ben ihren Sofen Länderen haben, nicht von denen, die ausser Jof und Sarten nichts besten. Aber eines Theils werden diese durch die gutsherrlichen Gefälle, die aus fast nichts wie aus Sanddiensten bestehen können, nicht so sehr gedrückt, die mehrsten Beschwerden der andern treffen sie nicht, und sie bedürfen also nicht so sehr von der Last der Meyers verbindung befreyet zu werden; anderntheils würden doch auch sie mittelbar gewinnen, weil sie mehr Geles genheit zum Erwerb, und allenfalls zum Ankauf eines Eigenthums bekämen.

Grundsäge, wornach die Auseinandersetzung - der Gutsleute und Gutsberren geschehen - müßte.

Soviel demnach die Methode einer solchen Auseins andersetzung betrift, so muffen



1) sammtliche Grundfidcke ber Bauern an Ackers land, Wiesen, Beiben und Holzungen, genau vermeßen, die Größe derselben nach Worgens und Nuthenzahl bestimmt, und der jährliche Ertrag nach dem in der Gegend üblichen Pachtpreise ausgemittelt werden.

Auch die Gemeinheiten, auf welche der Bauer die Hatung hat, mussen vermessen, und wenn es möglich ist, erst getheilt sepn. Allein, wo dieses lezte auch nicht thunkich sepn sollte, wied dadurch die Auseinandersetzung, wie ich nachher zeigen werde, nicht durchaus gehindert.

2) Massen alle Zins, und Zehndtgefälle, Dienste oder sonstige gutsherrliche Abgisten zu Gelde angeschlas gen werden.

Dieses wird an ben mehrften Orten icon geschehen fepn, und alfo wenige Schwierigfeiten haben. gefälle muffen wegen ber bisherigen Remiffionen ju'ges ringen Durchschnittspreisen bestimmt werden, und wenn die Gutsherrn bedenken, mas fie bisher davon gezogen haben, werben fie fich gern billig finden laffen. 3ch babe in ber nachfolgenden Berechnung, ben dem Dorfe\_ Lenthe ben Simten Rogten zu 18 gr., Gerften zu 12 gr. und Sabern ju 9 gr. angenommen, und glaube, daß Gutsherr und Gutsmann bey diesen Preisen bestes ben tonnen. Die Dienste find bey ben Cammermeyern, und ben fehr vielen anbern icon ju Gelde gefett. Behnbte, ben ich unter bie größten Laften bes Bauern redne, sowohl weil er dadurch das Stroh verliert, als weil er in seiner Erndte gehindert und aufgehalten wird, der also nothwendig mit abgefauft werden mußte, wird fo ziemlich in jeber Gegend einen üblichen Pachtpreis haben,



haben, der seinen Werth bestimmen kann. Der Weins kanf wird darnach, wie er blos bey Veränderung des Wirths oder anch des Gutkherrn bezahlt wird, auf 30 oder auf 15 Jahre vertheilt, weil man ohne großen Irrs thum annehmen kann, daß eine solche Veränderung sich in 30 Jahren im Durchschnitt einmal zuträgt. Die störigen auteherrlichen praestanda, werden entweder würklich in Gelde bezahlt, oder sind doch seicht zu Gelde anzuschlagen. Nur die Fleischzehndten werden einige Schwierigkeiten machen, aber das Object ist nicht von der Wichtigkeit, daß es die ganze Sache aufhalten könnte, die Fleischzehndten dürften auch allenfalls ohne Schaden bleiben können, wenn man sich über beren jährlichen Werth nicht vergliche.

3) Würden sammtliche Affentliche Abgaben, nut den Licent, das Kopfgeld und den Schaasschatz ausgenommen, als welche nicht eigentlich auf den Höfen lies gen, ebenfass zu Gelde angeschlagen.

Um diesen, als den schwierigsten Punkt, bentsich auseinander zu setzen, sehe ich mich genöthigt, die vers schiedenen Abgaber: im Fürstenthum Calenberg, die auf dem platten Lande liegen, soviel es möglich ist, eins zein durchzugehn, um zu zeigen, daß deren Erhebung dadurch weder schwieriger noch unsicherer gemacht würde.

Sammeliche öffentliche Lasten im Fürstenthum Castenberg theilen sich in vier Gattungen.

A) Eigentliche mit Bewilligung der Stande aufgeslegte Abgaben.

Dahin gehören a) die alten in die Landrenteren fließenden, als Dorftart und Schaasschap, vid. Schahr patent



patent von 1646. b) der Licent oder die Consumtionss accise, c) die Kopsstener, d) Fouragegeld und Magas zinkorn.

- B) Die Bequartieung ber Cavalerie.
- C) Die in jedem Amte zu den befondern Bedürfnissen deffelben eingeführten Nebenanlagen, wozu ich denn auch, weil sie von den Beamten mit gehoben werden, mancherlen kleine Domanialgefälle rechne, die in den Aemtern des Fürstenthums und pielleicht nicht einmal in den Börfern desselben Amtes gleich find.
- D) Endlich die Kriegerfuhren, Landfolgen, Gequariterungslaften ben Durchmärschen, Landsoldaten. Stell lang und dergl.

Her nur der Dorftert, das Feuragegeld und das Magas
zin: oder Proviantspra. Alle bren find, nachdem ber
Dorftart auf fire Summen verdungen ift, unverändert
lich, und können, gar füglich auf die Länderen repartirt
werden. Sie werden schon jest von dem ganzen Dorfe
erhoben, welches die einzelne Bereheilung' unter die Einwohner selbst macht; ich sehe also nicht, daß die Landschaftliche Casse, in welche sie sließen, daben interest
sert sen, wie-diese Vertheilung gemacht werde.

Licent und Kopfgeld haben mit dem Grund und Goden gar nichts zu thun, und der Schaafschat wird nach der in jedem Jahr vorhandenan Stückahl erhoben, es ist also gleichgültig, wer die Schaafe halt, und würde nur eine Vorsicht anzuwenden seyn, daß die Freyen, die busch das zum Acquivalent für die gutsherrlichen Gestätle erhaltene Land, in den Stand gesetzt werden mögsten.



ten, mehr Schaafe zu halten, folche nicht mit unter ihre freven Schaferenen rechneten, und haburch dem Schaasschate entzögen.

Die Bequartierung ber Cavallerie foll ben Unters thanen nach der Servisordnung eigentlich auffer bem Maturalquartiere nichts mehr toften, als die Graseren in den Grasmonaten, bas Staabsquartier; und Stans bartengeld, und ben sogenannten kleinen Servis. kostet aber bekanntlich allerorts mehr, und die Dorfer haben fich entweder von ber Matural, Bequartierung durch besondere Accorde gang frey gemacht, oder fie vers guten bem, der den Reuter in das Baus nimmt, doch ein mehreres, wie bas verordnungsmäßige Quantum. In beyden Fällen läßt fic also die auf ein Dorf fallende Meuterportion zu Gelde anschlagen, und dieses Geld auf Das Regiment ober bie die Morgenzahl vertheilen. Compagnie hebt immer von der gangen Gemeinde, nicht von dem einzelnen Contribuenten, und braucht fich alfo um die Vertheilung unter diese, nicht zu bekummern.

Dieselbige Bewandnis, daß nemlich pon der ganzen Gemeinde gehoben wird, hat es auch mit der dritten Classe der Abgaben, mit den Nebenanlagen und Dos manialgesällen, also kann auch da keine Schwierigkeit entstehen, und sollte ja hin und wieder eine Kleinigkeit senn, die von dem einzelnen Hose erhoben wurde, wie z. B. in dem Dorfe Lenthe, worauf weiter unten die Anwendung gemacht wird, die Rauchhühner, so könnte diese ohne Bedenken auf der Hausstelle liegen bleiben.

Bas endlich Kriegerfuhren und Landfolgen, Weges besserungen und dergleichen betrift, so tritt da allerdings wegen



wegen det Ungewisheit der Sache, bie größte Schwierige Da ich aber annehmen barf, bag ju Cultivis rung berselbigen Anzahl Morgen, immer wenigstens bies Telbige Anjahl Menschen und Pferde \*) erforbert wird, daß vielmehr, wenn das Land forgfaltiger bestellt wird, mehr Menichen damit beschäftigt und mehr Pferde das ben gebraucht werden, so barf nur bas Berhaleniß fests gesetst werden, worin, das ganze Oprf gegen das Amt ober die Boigten, ober Gohe fieht. Das Dorf miethet sodann die Auhr oder die Arbeit für fich aus seiner Ges meinheitscaffe, die ihre Einnahmen aus benen von jes dem einzelnen Morgen ju gebenden Beptragen erhalt. Bep Restsegung biefer Beptrage aber, werben biefe Dienste nach bem Durchschnitte von mehreren Jahren angeschlagen, und wenn ja einmal ein Buschuß erfordert werden follte, so wird er nach ber Morgenzahl von ben Landerenbesigern aufgebracht, und gewiß so geringe fenn, daß er gegen die großen Bortheile, die der Guteherr durch die Abkanfung gewonnen hat, nicht in Betracht Ber unfre Dorfer genauer tennt, weiß auch, wie leicht die Bauern fich untereinander über bergleichen Berhaltniffe vereinigen, wenn man fie nur gemahren läßt:

Benn der Bauer anfinge, seine Pferde, anstatt er sie jest auf die Weide schickt, kunftig nach getheilten Weis degrunde, auf dem Stalle zu füttern, so würde er starsfere Pferde haben, folglich die Arbeit mit einer gerins gern Anzahl bestreiten konnen, und es würde hiedurch eine Verminderung der Stückzahl entstehen, aber nicht eine Verminderung der Araft. Mithin würde diese ges ringere Anzahl auch den den diffentlichen Diensten dies selbe Arbeit verrichten konnen, die vorhin mit der größ feren Anzahl geschah.



läßt; und bas unten auszuführenbe Genfpiel von bem Dorfe Centhe wird solches noch mehr beweisen.

Ungewöhnliche Einquartierung bey Durchmärschen, und die Landsoldaten Stellung, können süglich bleiben wie sie sind, und ben der bezweckten Abkaufung der gutes herrlichen Gefälle nicht mit in Anschlag gebracht werden, weil die Anzahl der Fenerstellen durch diesen Handel gewiß nicht verringert, sondern eher vermehrt werden wird.

Semeinde selbst, von den Abgaben an Prediger und Schulmeister und von Unterhaltung der Kirchen und Schulen reden. Allein auch diese müßten meines Ers messen bleiben, wie sie sind. Wird der Bauer turch meine vorgeschlagene Auseinandersehung mit dem Gutes herrn ärmer, so taugt die ganze Einrichtung nicht, wird er aber reicher, voer bleibt nur wenigstens wie er ist, so kann er jene Lasten eben so gut, oder noch besser tragen, wie vorhin. Sie beruhen zum Theil so sehr auf den guten Willen der Leute, daß es bedenklich senn warde, sie auf etwas Gewisses zu bestimmen,

4) Sind nun auf die Beise die Morgenzahl der zu jedem Hose gehörigen Grundstücke, die gutsherrlichen Abgaben, und die Summe der öffentlichen Austagen bes stimmt, und ist berechnet, wie viel von diesen leztern auf einen jeden Morgen fällt, so wird dieser Betrag von dem gewöhnlichen Pachtertrage eines Zehndefreven Worgens gögezogen, und der Ueberrest ist das, was an reiner Einvahme übrig bleiben wird. Darnach wird also ausgerechnet, wie viel Morgen ersorderlich sind, um



ben Ertrag der gutsherrlichen und Zehnbigefalle aufzus bringen, mit wie viel Morgen also bepde abgekauft werden können. Diese Zahl tritt der Bauer seinem Buts, und Zehndeherrn nach gutlicher Uebereinkunft und natürlicherweise so ab, daß ein jeder das Seine möglichst beveinander erhält. Bepde, Bauer und Sutss herr bekommen das frepe uneingeschräntte Eigenthum über ihren Antheil, und zahlen das ausgemittelte Quantum für die öffentlichen Abgaben, in die Semeins heitecaffe.

5) Allein bem Staate ift und muß baran gelegen fenn, die Babl und Große ber contribuablen Lanbereven ju miffen, er tann nicht zugeben, bag folde verringert .werbe, die Gigenthumer muffen ihm befannt fepn; es ift also burchaus erforberlich, baß ben einer jeben Obrigs Leit ein genaues Catafter folder zwifden Gutsmann und Gutsherrn vertheilten Landereyen vorhanden fey, worten jebes Stad Laubes nach feiner Lage und Grofe aufger führe und bas Quantum an Abgaben, mas davon zu emis richten ift, so' wie auch der Rame des Eigenthumers aus gezeichnet fen. Jebe Beranderang, die zwifchen biefen vorgeht, jede Erbiheilung, Bertaufchung oder Bertaus fung, muß ber Obrigfeit, nicht um ihre Ginwilligung einzuholen, benn diese ift nicht erforderlich, sonbern um fe in bas Catafter einzuzeichnen, angezeigt werben, und um biefes besto gewiffer ju erhalten, muß bie obrigtelts liche Beftitigung eines folden Contratts, zwar unents gewild und unweigerlich ertheilt; aber boch gur Roths wendigkeit gemacht werben. Und auf daß dieses frent Eigenehum bes Bandmanns ihm auch einen gegennbeten



Credit, und seinem Gläubiger vollige Sicherheit gebe, so muß

6) Dieses Cataster auch zum Sypothekenbuche dies nen, und jede in dasselbe nicht eingetragene Verschreis bung, wenigstens in soweit für ungültig erklärt wetden, daß der Grund und Boden des Schuldners beshalb nicht angegriffen werden könne.

Nach diesen Grundsägen nun ist die Anwendung in denen, diesem Aussage am Schlusse angehangenen Bes rechnungen auf das Dorf Lenthe gemacht.

Borschläge von der Art, wie diefer, lassen-sich felten gang beurtheilen, wenn man ben der blogen Theorie bleibt, und fie nicht auf einen würklich existirenden Kall anzuwenden sucht. 3ch habe baher geglaubt, den Lefer. in diefes Detail führen zu muffen, zumal ich dadurch die Lage eines Dorfs im Fürstenthum Calenberg anscham. licher machen konnte. Das Dorf Lenthe unterscheidet sich, soviel ich weiß, nicht merklich von andern und mir ift tein hinlanglicher Grund befannt, warum bas, was dorten möglich und nütlich ist, nicht auch anderswo möglich und nütlich senn sollte, vielmehr wurde man vielleicht fich in Centhe mehr bedenken maffen, eine folde Beranderung zu treffen, und die Leute minder ges neigt dazu finden, weil fle mohlhabend find, oder mes nigstens keiner von ihnen verschuldet ober mit seinen Gefällen im Ruckstande ift, weil fie teine Prozesse, teine Executionen und teine Feldbesichtigung tennen, und -weil fle ohnerachtet der Rabe der Hauptstadt, sehr ben ihren alten Sitten und Gewohnheiten bleiben, dadurch awut



zwar auf ber einen Seite weniger zum Luxus und zu Ausschweifungen geneigt find, aber bagegen auch wenis ger Industrie haben, und der Wunsch, ihren Zustand zu verbessern, ben ihnen nicht sehr lebhaft wird.

Allein daranf, ob in diesem oder jenem Dorfe der Rugen der Sache mehr oder minder auffallen werde, tommt es nicht an, sondern nur darauf, ob er würklich vorhanden sen, und um diesen zu zeigen, mussen wir die Lage untersuchen, worin sich alle interessitet Theile nach der Veränderung sinden würden.

Erstlich also, die Bauern waren zwar, wie die Bes rechnungen zeigen, bicht birette reicher gemacht, fondern das, was nach Abzug ber Abgaben von ihrer Ginnahme Aberbliebe, ware gerade eben so viel wie vorher, aber Re konnten auf die geringere Quantitat Landes ohne gleich mehr Fleiß wenden, und es beffer bestellen, wie vorher. Jest halt z. B. der startste unter jenen Lens ther Bauern, Beinrich Volker nur g Stud Horns. vieh, und damit soll er zor.Morgen Landes, von wels den er den Zehndten giebt, also einen beträchtlichen Theil Stroh verliert, bedungen. Es fallt in die Augen, wie wenig das möglich ist. Auch erndten sowohl er als die übrigen da nur etwa das ste oder bste Korn, wo. ber Edelmann bas gte ober gte erndtet. Runftig murbe er dieselbe Anzahl Bieh halten, aber eine weit geringere Morgenzahl Landes zu bedüngen haben.

Sie würden, da ihnen nur eine geringe Summe von Abgaben zu bezahlen, übrig bliebe, dazu leicht Rath schaffen können, ohne ihre Produkte zu einer uns gelegenen Zeit versilbern zu muffen. Der eben bemerkte -

Heinr. Polker hat jest ohne Licent und Appfgeld, die ihm leicht noch zo Riblt. toften, jährlich über 200 Riblt. an Abgaben zu zahlen. Ohnerachtet er also gegen 450 Riblt. Einnahme hat, mag ihm doch das Geld manchese mal fehlen, und er sich oft in der Verlegenheit sinden. seinen ihm zu seinem Saushalte höchsindthigen Vorrath weggeben zu mussen. Künftig hätte er mit Licent und Kopfgelde höchstens 50 Athle. im Jahre für Abgaben auszugeben, würde also monatlich nur etwa 4 Athle. barauf zu verwenden brauchen, die er mit leichter Mühre herbepschafte, whne vielleicht einen einzigen Himten Korn darum vertaufen zu mussen. Flachs, Vieh und Obst könnten ihm schon diese ganze Summe gewähren.

Hauptsächlich hatten biese Bauern aber nun ein würkliches Permögen. Wenn man dem zu 2 Rthlr. Pachtertrag angesetzen Worgen Landes, nur 50 Rthlr. würklichen Werth giebt, so hatte doch nun jener Volker gegen 7000 Athlr. und der geringste unter den 5 Lenther Bauern, wenn man Haus, hof, Garten und Invensturium anschlägt, gewiß 2000 Athlr. Vermögen. Wiespiel ist nicht ein nur einigermaaßen sleißiger und hauss hälterischer Wirth damit auszurichten im Stande? Manrechne nur, wie mancher Prediger oder anderer königl. Bedienter, den doch sein Stand zu ganz andern Auss gaben verbindet, von einem Gehalte von 200 Athlr. leben muß, und würklich lebt, und bedenke denn, wie wohlhabend ein Bauer seyn würde, der 7000 Athlr. Vermögen und dur etwa 50 Athlr. Abgaben hätte.

Höchstwahrscheinlich wurden diejenigen, die bis jest ordentlich gewirthschaftet haben, dann übersparen,

um



um baburch ihren Kindern ein verbessertes Bermogen ju hinterlaffen. Dieses übergesparte murbe freylich, so lange nur in einem oder wenigen Porfern die Ginriche tung getroffen und ber Bauer Gigenthumer geworden mare, nur in baarem Gelbe bestehen, welches auf mans cherlen Beise versoren gehen tonnte; sobald fande fie aber allgemeiner fatt, fo fanbe fich Gelegenheit, für bas Gelb eine Biefe, einen Ader, vielleicht einen gangen Sof zu taufen. . Mun wurde die Berbefferung bes Bets mogens dauerhaft, und es entftunde bas, mas ich ber reits oben bemertt habe, bag ber gute, forgfaltige Birth, den schlechten, nachläftigen ober verschwendertschen, auss taufte, milhin bas Land immer mehr in bie Bande fole der Leute tame, Die es auf bas befte benuteen. Ausser dem mußte aber auch der Preis der Grandflucke wegen der Concurrent ber Raufer fehr fleigen.

Mancher vom Mittelstande murde nun mit Bers gnügen ein Sauerngut kanfen, und gewiß im Anfange noch ein Capital hineinstecken, um es zu einem höheren Ertrage zu bringen. Bielleicht kame er, da er nicht seibst Sand ans Werk legte, in der Folge dam't nicht zurechte, und das Gut murde wieder zum Verkauf, vielleicht von neuem in die Sande eines Bauern, ges bracht; unterdessen mare es aber immer verbessert, und diese Verbestrung hatte nicht nur auf dieses, sondern auch auf benachbarte gewürft, deren Eigenthümer das durch ausmerksam gemacht würen.

Auch Theilungen ber Höfe wurden entstehen. Ein Eigenthümer wurde vielleicht, wenn er zwey Kinder hatte,



hatte, finden, daß jedes berselben mit der Salfte den Landerey, die bey seinem Hofe ware, auskommen kinnte, er wurde eine zweyte Hosselle bauen, und auch dieses könnte möglich seyn und die Bevölkerung vermehren, wenn es häufig geschähe.

Die Ginrichtung führte ju Auseinandersetzung ber Gemeinheiten, und bahin, daß ein jeder feine Landeren in einem Zusammenhange nahe bepeinander haben konnte. So febr man biefes jest ju beforbern fucht, fo findet es boch immer große Odwierigteiten, besonders im Calenbergischen, wo bas Land edel, der Unterschied der guten und ichlechten Cultur auffallender, und die Gemeinheiten tlein und für bie Mahrung bes Biehes, womit fle betrieben werden, mehrentheils unjulanglich Ich tann hier wieder auf das Beuspiel von find. Centhe zurückgehen, ohne zu besorgen, daß es zu eine Die Befiger ber bepben batin liegenben abelis den Guter, haben langft eine Theilung der Gemeinheit gewunscht, aber noch nie einen Plan bagu gu Stanbe bringen tonnen, der ben Bauern wurde annehmlich ges wesen scyn, und woben sie selbst nicht, vornehmlich wegen ihrer Schäferen verloren hätten. Wurde aber jene Auseinandersetzung bewürkt, betamen fie haburch bie beträchtliche Anzahl Landereyen für ihre guteherrlichen Gefälle und Zehndten mehr, und die Bauern hatten hingegen so viel weniger unter dem Pfluge, so murden fich größtentheils alle Schwierigkeiten heben, und jeder wurde einsehen, daß er daben gewonne, wenn er fein Bieh nur einige Stunden im Solze hütete und bie übrige

Beit



Beit mit Rlee und andern Futterkrautern auf bem Stalle futterte.

Moch einen der größesten Bortheile finde ich aber für ben Bauern darin, bag nun in jedem Dorfe zwepers lep Landerey entstunde, nemlich Land, was ihm eigens thumlich gehörte, und landeren des Gutsherrn, Die 'er' pachten tonnte. Es wurden nemlich bie Umflande nur selten bem Guteherrn erlauben, das ihm gum Aequivas fent gegebene Land felbft unter ben Pflug gu behmen, in den mehrsten Fallen marde er es verpachten muffen. und da waren natürlicherweise die Ginwohner des Dorfs Die nachsten Pachter. Daburch betame also ein jeder Gelegenheit, seinen Haushalt so einzurichten, wie es ihm am vortheilhafteften ware, besonders aber tonnten Die fogenannten tleinen Leute, die Rothsaffen und felbft Die Brintfiger und Sauelinge fich Ermerb icaffen, ben fe jest nur im Tagelohn und im Spinnen finden. wurden in den Kall der osnabruckschen Ginlieger tome men, bie auf einzelnen gepachteten Ardern, Die fie mit ber Sand umgraben, so trefliche Bruchte Bieben. dem so oft schon genannten Dorfe Lenthe haben bie drenzehn Rothsassen gar kein Land. Aber jammelic pachten fle etwas von den adelichen Satern und nahren fic dadurch recht gut. Würde ihnen dieses Pachtland verfagt, so wurden fie ichwerlich gut forttommen.

Bey allen diesem habe ich nun auf die durch das Eigenthum vermehrte Industrie noch gar nicht gerechnet; weil ich davon die Würkung erst späte, vielleicht etst ick einer zwepten Generation erwarte, da der jesige Zus stand unsers Bauern schon zu nahe an Eigenthum (Annal. 7x Jahrg, 18 St.) D gränzt.



granzt. Ich habe nicht in Anschlag gebracht, das manscher jest für Chestiftungen, Consense und andre dergleis den Verhandlungen, nicht unbeträchtliche Gebahren zu bezahlen hat, die alsdann größtentheils wegsielen; nicht, daß'er Bedrückungen entginge, die dann doch hin und wieder vorkommen mögen. Dergleichen kleine Folgen, die minder allgemein sind, hätte die Einrichtung ohns streitig viele, und ich glaube behaupten zu dürsen, daß sie fast alle zum Vortheil derselben ausfallen wurden.

Dagegen weiß ich nicht eine zu nennen, die ben . Auftand bes Bauern verschlimmern murde; denn, wenn. es gleich an und fur fich mahr ift, daß ben gleichem Rleiße und Cultur aus der größern Morgenzahl mehr Bortheil ju ziehen ift, wie aus der kleinern, so ift doch gerade jene Anwendung gleichen Fleißes und gleicher Cultur hier durch die Umftande fast unmöglich gemocht. Die Erfahrung lehret es, ba fast tein Bauer auf seinem Lande so gute und so viele Früchte erndtet, wie ber bes nachbatte Pachter ober Gutebefiger, und daß das nicht blos Folge von wenigern Kenntniffen ober Rachlaffigfeit sen, deshalb tann ich mich auf jeden berufen, ber bas. Der geschickte Sofmeper, ber ben Acters Land fennt. bau auf einem Amte ober abelichen Gute lange mit Mugen vorgestanden hat, nimmt eine eigene Stelle. an, und bauet auf berfelben gewiß boch nicht fo gute Frucht, wie vorhin, ba er eines Fremden Acker bestellte.

Ich wende mich nun zu dem Guts: und Zehndts theren.

Der Botheil des Gutsherrn ift, wenn er rechnet, wiediel er bisher theils burch unrichtige, theils durch gar



gar nicht erfolgte Zahlung verloren bat, fo auffallend, . daß er gar teines Beweises bedarf. Er, der vorbin nicht einmal das erhielt, was ihm gebuhrte, der nie darauf rechnen durfte, etwas Mehretes zu haben, tann jest jedes Mittel anwenden, ju einer hohern Rugung au gelangen, und jebe nach und nach gewiß boch erfole gende Ethohung ber Preise als baaren Gewinn für fic Zwar wird er nunmehr einige Abgaben zu bezahlen haben. Da fie aber ben bem Sandel in Aus folag gebracht find, fo ift boch tein eigentlicher Berluft daben, und die bloge Unbequemlichkeit, wird fich boch wohl gegen jenen Bortheil aufrechnen laffen. tann fich frenlich bie Doglichkeit gebenken, bag bie 216: gaben im Lande eihobet, und ein Dehreres auf ben Ader gelegt wurde, aber auch hierdurch wurde ein folder Gutsberr nicht schlechter gesett, wie er in gleic dem galle ben der jegigen Ginrichtung ftunde, benn jes mehr dem Landmann aufgelegt wird, je weniger ift et im Stanbe, feinen Guteherrn ju bezahlen, und biefer würde daher jene neue Abgabe boch per indirectum mit bezahlen, ja duch die trafe ihn mit, die nicht auf die Landerenen vertheilet murde, und wovon er boch. wenn er fich mit feinen Meyerleuten auseinander ges fest batte, gar nicht getroffen wurde.

In Ansehung des Zehndtherrn ift die Sache mehres rem Zweisel unterworfen, und hängt eigentlich von dem zu behandelnden Preise des Zehndtens fast allein ab. Es ist unstreitig ein großer Vortheil, das Stroh von einem fremden Lande in sein eignes bringen zu könnem, und wenn dem Zehndtherrn der ganze Ertrag des Zehnds



tens vergutet, diefer Gewinn aber, ben er burch beffere Bedüngung seines eigenen Ackers erhalt, nicht mit in Unichlag gebracht mare, so murbe er boch noch verlieren. Dennoch glaube ich, daß dieser Artikel theils ben ben mehrsten Saushaltungen zu hrch angeschlagen wird, theils durch Industrie ersett werden konne. Hauptsache Uch aber mußte barauf gerechnet werben, bag bie jum Asquivalent für ben Behndten gegebene Landeren nach und nach im Pachtertrage fleigen werbe, wenigstens bieser Pachtpreis nie so wandelbar ist, wie der Preis bes Korns, und daß die Einnahme von jener Landeren, zu etwas Bestimmten, sich alle Jahre Gleichbleibenden gebracht werden fann, hingegen die Einnahme von einem Zehndten sich verändert, je nachdem bas Korn gerath, oder bas Winterfeld vor bem Dorfe bas eine Jahr größer, das andere kleiner ift. Der Bauer, ber den Zehndten von seinem Lande abkauft, wird ihn ims mer hoch bezahlen, und kann mehr bafür geben, wie . ein Dritter. Ich bente also, dieser handel murbe immer so zu treffen seyn, daß keiner von beyben Theilen babey litte und wenn bann nichts weiter erreicht murde, wenn nur der Zehndtherr teinen Schaden hatte, fo barf ich hoffen, daß Menschenliebe und Patriotismus ihn bewer gen murbe, fich zu einer Ginrichtung bereit finden gu laffen, die ihm nichts toftete, und vielen feiner geringern, der Salfte mehrentheils mehr bedurftigen Mitmenschen; so sehr vortheilhaft mare. Wenn man mir auch Die Rugbarteit oder Anwenbbarteit alles übrigen ableugnen sollte, so wird doch niemand bezweifeln, daß es für den Sauern außerst wichtig sepn-warde, sich von der Zehndt: pfliche



pflichtigfeit loftaufen zu tonnen, und wir leben in einem Beitpuntte, mo es wohl gerathen fepn mogte, bem Bauern mit bergleichen Dingen entgegen gu tommen, und Dank damit zu verdienen, auf daß sie nicht, wie in Grankreich, erzwungen werden, und niemand bafür Ift irgend etwas, was vor dem Verlangen danket. einer übertriebenen, unvernünftigen Frenheit ichugen kann, so ist es thatige Sorgfalt abseiten der Landesherren, ihrer Regierungen und der Edelleute und Bohlhabenden im Lande, den Zustand der Geringern zu verbeffern, und ihnen Boblftand und vernünftige Frenheit zu vers schaffen; und es ift nicht einmal genng zu sagen: et genießt bepdes wenigstens in Bergleichung gegen anbre, wir wollen ihn nur ben dem erhalten und schüten, mas er hat; nein, wir muffen ihm mehr verschaffen, und wo bas nicht möglich ift, ihm doch wenigstens bas Bestreben zeigen, es zu thun. Der Gladlichfte will noch gladlis der werben, geschweige benn ber Stand, ber taglich Menfchen um fich fieht, die mehr Bequemlichkeiten ges niegen, mehr nach eigner Willtuhr leben. Ihre Gors gen fieht er nicht und gahlt er also nicht, aber ihre beffes ren Rieibungen und Speisen , ihren abrigen Luxus ben fiehet er, und fühlet, daß er immer gehorchen muß, und fle immer befehlen. Benn er nun den Dugen biefes Befehlens und Gehordens nicht mit fühlet, wenn er baburd höchstens nur vor Uebeln bemahrt wird, die er nicht fürchtet, weil fle ihn noch nie betroffen haben, fo tonnte er, felbft ba, wo er mit Grunde nicht ju flagen bat, bed wohl einmal bes ewigen alleinigen Gehorchens mube werben.



Man werd mit hoffentlich biefe Keine Ansschweis fung verzeihen. Der Gegenstand branget fich jest in jede andere Materie. - Ich kehre zurück zu meinem Vors wurf, in Ansehung deffen mir pichts mehr übrig bleibt, als noch mit wenigem zu untersuchen, wie bann ber Staat ben der vorgeschlagenen Beranderung fteben werde? Upd fast sollte ich auch diese Untersuchung für aberfluffig halten. Bo Gutsherr und Gutsmann, folge lich alles was das Reid bauet, gebeffert, wo bem, ber Gelb braucht, mehr Crebit, und bem ber ihn gegeben mehrere Mittel gegeben werben, fein Gelb hat, ficher und geschwind wieber zu erhalten, da bebarf es doch wohl keines Beweises meht, daß ber Staat auch newinne. 3d habe bereits gezeigt, bag bie ganze jegige Ethebungsart der öffentlichen Gefälle daben bestehen fann, und das halte ich wichtig. Denn da die Bers anderung, soffte der Dugen derselben auch nach fo auf fallend seyn, dennoch nie auf einmal eingeführt werben Konnte, fo mußte eine Zwischenzeit entftehen, wo bie Auflagen an dem einen Orte fo, und an dem andern, anders erhoben würden. 3ch habe, wenigstens meines Bedünkens, erwiesen, daß Induftrie und Cuttur dadurch beforbert werden, folglich werden mehr Früchte gewons men, und der Reichthum bes Landes gerade auf die Art vermehrt werden, die die wesenstichste und dauerhafteste Ist; werden aber mehr Krüchte produciet, so konnen auch mehr Menschen bavon ernahrt werben, und fo vergrößert sich gewiß die Zahl der Einwohner des Landes.



Sollte ich unn aber, fo wichtig mir meine Grande fcheinen, bennech bep andern feine Ueberzeugung bes würft haben, so barf ich mir boch wenigstens verspre: chen, bag man die Sache fur unschablich ertennen, und Leine Urfache finden methe, eine solche Auseinanderseze jung bes Gutsherrn und bes Bauern ba zu hindern, wo bepbe Theile fie etwa munichen mogten. Dach uns fern jegigen Bererbnungen ware fie gehindert. Mepergater follen nicht verringert werben, ber Gutes herr fell nichts bavon an fich nehmen, ber Deper nichts bavon veräußern, auch ftunde ber Lehnsnerus im Bege, und jum wenigsten mußte bie Einwilligung ber Abgas ben und des Lehnsherrn beygebracht werben; felbst bev ben Cammermeyern, tonnte eine ben Laubesvertragen und den landesherrlichen Reversalien zuwider laufende Berringerung der Domainen darinnen gesucht werden. Die Grundsage bey dem Licent, nach welchen man bis: her die Saushaltungen auf ben Bauerhofen nicht vers Meinert wiffen wollen, mögten auch damit zu ftreiten icheinen, turz, wer bie Sache jest unternehmen wollte, bie Genehmigung bes Landesheern und ber müste Stanbe haben. Deunoch aber ift ben Abfaffung berer jest anscheinend entgegenstehenden Berordnungen auf biefen Rall nie gedacht. Sollte es benn nicht ber Dube werth fenn, ju ertlaren, daß fie auch nicht darauf ger Jogen werben: follten. Sehr gludlich würde ich mich Schaken, wenn ich auch nur hierzu die Veranlassang gegeben hatte; aber auch bann werbe ich glauben, noch tein gang unnüges Gefcaft unternommen zu haben, wenn unter ben vielen geschickten, und ber Sache funs digen



digen Männern in unserm Baterlande einer mich gründe. lich widerlegt. Es wird immer dadurch ein wichtiger Gegenstand der Gewisheit näher gebracht seyn.

## Anwendung der porstehenden Grundsätze auf das Dorf Lenthe.

Das, eine kleine Meile von Sannover im Amte Calenberg an dem nördlichen Abhange des Genther Berges liegende, Dorf Lenthe, enthält ausser den beys den, der Familie dieses Namens gehörenden, abelichen Gütern, und der Pfarre

vier Meyerleute und einen sogenannten Höfeling, die Länderen haben;

drenzehn Köther, wovon jeder nur einen Morgen Landes und einen Morgen Wiesenwachs haben;

dren Brinkster, die auch einen kleinen Theil Wiefens land besitzen,

und ausserdem wohnen eine Menge Sauslinge, theils in denen zu den adelichen Höfen gehörenden Barackenges bäuden, theils bey den Köthern zur Miethe.

Bep dem wenigen Lande, so die Köther besitzen, und welches größtentheils der Kirche gehört, scheint eine Abkaufung der gutsherrlichen Sefälle nicht anwendbar. Die Berechnung ist also nur in Ansehung der 4 Meyers leute und des Höfelings aufgestellt. Um sie besser verstehen, dürften noch folgende Erläuterungen nöthig sepu.



## Erläuterungen zu nachstehenden Tabellen.

- 1) Das Dorf Lenthe behatet mit den bepden abei lichen Gutern 184 Morgen offenen Weibegrund, und aufferdem noch 98 Morgen, auf melden das Dorf Morsten die Mithut hat. Sollte die Abkaufung der gutss herrlichen Gefälle gründlich, und so, daß jeder seine Grundstücke bestmöglichst benußen kannte, geschehen, so mußte dieser Weibegrund erst getheilt werden; daher ist in den folgenden Berechnungen diese Theilung als bereits vorgenommen vorausgesetzt, und es sind dahen folgende Grundsätze willtührlich angenommen worden.
- 2) Bon dem Grunde, den das Dorf Korten mit behåtet, ist für Lenthe die Hälfte gerechnet mit 49 Worgen, obwohl ihm, weil es mit den adelichen Sütern viel mehr Bieh hält, wie Korten, ohne Zweisel ein größerer Antheil zukömmt.
- b) Diese 49 und jene 184 Morgen machten also zusammen 233 Morgen, die allein nach Centhe gehörsten. Hiervon dürste der Gemeinde die Hälfte mit 116% und den adelichen Sütern die andere Hälfte ges bühren. Um der Bequemlichteit der Rechnung aber sind der Semeinde 117 Morgen 50 Nutden zugeschriesben, und diese nach einem in derselben angehommenen Berhältnisse, den sie den Weperstaat nennet, vertheilet worden.
  - c) Rach diesem auf Kötherportions gegründeten Berhältnisse, werben gerechnet

-

| Heinrich Wolfer für      | 4 Köther |
|--------------------------|----------|
| Cord Gevete für          | 32       |
| Friedr. Wolter für       | 3        |
| Diebr. Lampe-für-        | 3        |
| Ahrend Rottjer für       | 1 2      |
| Dazu 13 würkliche Köther | 13       |

macht 28 Theile.

Weil aber die Pfarre und der Küster mit zur Weibe berechtiget sind, wovon jene zu 1½ Portions und dieser zu 1 gerechnet zu werden psiegen, so entstunden 30½ Kötherportione und hiernach ist die Theilung nach 61 Theilen dergestätt gemacht, daß auf jede Kötherportion 3½ Theile sielen, und von jenen 5 wit Ackerland verses henen bekämen

Heinrich Bolter
Cord Gevete
Friedr. Volter
Siedr. Lampe

Thrend Röttjer

Käme eine Theilung würklich zu Stande, so würde fie ohne Zweifel etwas anders ausfallen, die ganze Ber rechnung aber badurch nicht sehr verändert werden.

Dieser Weidegrund liegt etwas tiefer wie die Ackers tänderen, und mögte daher nicht von derselben Güte sen, daher er auch im Pachtertrage zu f Theil gerins ger angeschlagen worden; es leibet aber saft keinen Zweisel, daß, wenn er erst in der gehörigen Cultur wäre, man ihm, eben wie diese, zu 3 Athle, per Morgen wütde verpachten können.



2) Anlagegeld, neue Anlage, Steinwegeld und Recepturgebühren, gehörten zwar eigentlich nicht unter die landesherrlichen Abgaben, haben aber mit dem Kous ragegelde und dem, was für die Reuterportions bezahlt wird, in eins gezogen werden müssen, weil die Ses meinde sie in eins erhebt, und nach augenommenen Verhältuissen vertheilt.

Das ganze Dorf giebt nemlich für 27 Renterpors tionen ausser jährlichen 6 Stiegen Stroh, die es in natura liesert, 6 Monate hindurch monatlich 3 Rthle.

30 gr. und die andern 6 Monate, monatlich 6 Rthle.

17 gr. Kür alle Abrigen, von bemerkten Abgaben,

3ahlet es monatlich 10 Rthle. 9 gr. 2 pf., und der Samus

1er bekommt per Monat 9 gr. Es werden demnach 6.

Wonate hindurch 14 Rthle. 3 gr. 2 pf. und 6 Monate

16 Athle. 26 gr. 2 pf., und zwar nach dem Kuße der

Contribution aufgebracht. Pa sich aber nach diesem

Kuße das Ganze ohne Zweisel nicht gut vertheilen läßt,

so samuelt die Semeinde nach demselben, eine etwas

geringere Summe, und schießt das Kehlende nach dem

vorhin bemerkten Meperskaate zusammen.

3) Wem unfre Servisverordnungen und das, was dem Sinquartieren nach denselben gebührt, bekannt sind, dem wird das, was hier für 2% Portionen bezählt wird, sehr hoch vorkommen. Es beruhet dasselbe aber auf einem seit langen Jahren mit dem Regimente gemachten Vertrage; das Dorf ist dagegen von Naturaleinquars tierung besrepet, und die auf dasselbe angewiesene Reuster, miethen sich anderswo ein. Sollte



Sollte jemals mit der Bequartierung der Cavallerie eine Beränderung getroffen werden, so müßte das Dorf Lenthe daben gewinnen, weil nach dem, was daffelbe aus freyen Willen bezahlt, tein allgemeiner Typus ges nommen werden könnte. Dann mußte also dieset Sies winnst so, wie jede andre Veränderung der Abgaben, der Gemeinde allein, nicht aber dem abgekauften Suts: und Zehndtherrn zu gute kommen, weil das, diesen gegebene Aequivalent einmal nach dem höheren Fuße ausgemitstelt wäre.

- 4) Es würde Interessant seyn, von allen in den Columnen 3 und 4 angeführten Abgaben, die Entsteschung und den ganzen Zusammenhang zu wissen. Einesstheils aber ist mir derselbe nicht genau bekannt, und anderntheils gehört es nicht hieher, und würde mich von meinem Zwecke zu weit absühren. Hätte man das Verszeichnis der Abgaben aller Odrser im Lande, so versmuthe ich, daß sich eine höchst aussallende Ungleichheit ergeben würde, die zu mancher wesentlichen Verbesserung führen könnte.
- pertheilet werben, vernrsachen Grüche von Pfeunigen, die bey der Erhebung sehr beschwerlich werden würden. Man hat also diese Brüche weggelassen, worans aber natürlicherweise entstehen musse, daß wenn der Bauer nichts weiter bezahle, als von jedem ihm bleibenden Morgen das angegebene Quantum, das Ganze nicht auftommen würde. Wenn z. B. Seinrich Volker nur von 131 Morgen 20 Ruthen, die er behält, 20 gr. 7 pf. per Morgen bezahlt, so commen dadurch nur

er Bines Dann noch auf bem Dofe bleiben. dBe. ich Beis Bon jedem Mors gen, nach Weiber land gerechnet, find abgegesfabingeben 10 gr. 10 Ruth. 7 pf. macht auf 80 Morg. 20 Mht. och . bie ju Abtaufung Ruth. hnbtfrep der gutsherrlichen r Dacht Befalle abgeben 2 Migir, einbringen 24 Rthlr. 13 gr. 262 Rthit. 12 gr. 2 pf. Und gefest, er taufte alles Abgezogen von mit Acertande ab, so war: 64 Athle. 14 ge. ben bagu erfordert, ben 2 pf. als bem gans Morgen ju 3 Rthir. ger gen Betrage ber vertheilten Abgail rechnet 53 Morg. 93 Muth. ben, bleiben auf dem Sofe Er behtelte alfo: Wiefen 14 Morg. 84 Mht. 40 Rthir. 1gr. Aderiand 47 Mg. 59 Aht. Beide 15 Dg. 100 98ht. Holzung 5 Mg. 60 Abt.

> 40 222 Athle. 11 gr.

262 Rthir. 12 gt.

iten und

ein



digen Mannern in unserm Baterlande einer mich gründe lich widerlegt. Es wird immer dadurch ein wichtiger Gegenstand der Gewisheit näher gebracht seyn.

## Anwendung der porstehenden Grundsätze auf das Dorf Lenthe.

Das, eine kleine Meile von hannover im Amte Calenberg an dem nördlichen Abhange bes Genther Berges liegende, Dorf Lenthe, enthält ausser den beys den, der Familie dieses Namens gehörenden, abelichen Gütern, und der Pfarre

vier Meyerleute und einen sogenannten Höfeling, die Länderen haben;

brenzehn Köther, wovon jeder nur einen Morgen Landes und einen Morgen Wiesenwachs haben;

drep Brinksiger, die auch einen tleinen Theil Wiefens land besigen,

und ausserdem wohnen eine Menge Sauslinge, theils in denen zu den adelichen Höfen gehörenden Garacenges bäuden, theils bey den Köthern zur Miethe.

Bep dem wepigen Lande, so die Köther besitzen, und welches größtentheils der Rirche gehört, scheint eine Abkaufung der gutsherrlichen Sefälle nicht anwendbar. Die Berechnung ist also nur in Unsehung der 4 Meyers leute und des Höfelings aufgestellt. Um sie besser zu verstehen, dürften noch folgende Erläuterungen nöthig seyn.



## Erläuterungen zu nachstehenden Tabellen.

- 1) Das Dorf Lenthe behåtet mit den beyden abei lichen Gütern 184 Morgen offenen Weibegrund, und aufferdem noch 98 Morgen, auf melden das Dorf Vorsten die Mithut hat. Sollte die Abkaufung der gutss herrlichen Gefälle gründlich, und so, daß jeder seine Grundstücke bestmöglichst benußen könnte, geschehen, so müßte dieser Weibegrund erst getheilt werden; daber ist in den folgenden Berechnungen diese Theilung als bereits vorgenommen vorausgesetzt, und es sind dabey folgende Grundsätze willkührlich angenommen worden.
- 2) Bon dem Grunde, den das Dorf Morten mit behatet, ist für Lenthe die Hälfte gerechnet mit 49 Morgen, obwohl ihm, weil es mit den adelichen Sütern viel mehr Bieh hält, wie Norten, ohne Zweifel ein größerer Antheil zukömmt.
- b) Diese 49 und jene 184 Morgen machten also zusammen 233 Morgen, die allein nach Lenthe gehörsten. Hiervon durfte der Semeinde die Hälfte mit 116% und den adelichen Sütern die andere Hälfte ges bühren. Um der Bequemlichteit der Nechnung aber sind der Semeinde 117 Morgen 50 Nuthen zugeschries ben, und diese nach einem in derselben angehommenen Berhältnisse, den sie den Weperstaat nennet, vertheilet worden.
- c) Rach diesem auf Kötherportions gegründeten Berhältnisse, werden gerechnet



| Heinrich Bolter für      | 4 Köther. |
|--------------------------|-----------|
| Corb Sevete für          | 32        |
| Friedr. Volter für       | 3         |
| Diebr. Lampe-für-        | 3 —       |
| Ahrend Röttjer für,      | 12        |
| Dazu 13 würkliche Köther | 13        |

macht 28 Theile.

Well aber die Pfarre und der Küster mit zur Weibe berechtiget sind, wovon jene zu 1½ Portions und dieser zu 1 gerechnet zu werden pflegen, so entstunden 30½ Kölherportione und hiernach ist die Theilung nach 61 Theilen bergestalt gemacht, daß auf jede Kötherportion Theile sielen, und von jenen 5 mit Ackerland verses denen bekämen

| Heinrich Boller |     | F Theile.                                    |
|-----------------|-----|----------------------------------------------|
| Cord Gevete     |     | <del>7</del>                                 |
| Friedr. Volter  | *   | <u>8                                    </u> |
| Diedr. Lampe    | , , | <del>61</del> ——                             |
| Ahrend Röttjer  | •   | 3                                            |

Rame eine Theilung warklich zu Stande, so warde Re ohne Zweifel etwas anders ausfallen, die ganze Bes rechnung aber dadurch nicht sehr verändert werden.

Dieser Beibegrund liege etwas tiefer wie die Ackers länderen, und mögte daher nicht von derseiben Güte seyn, daher er auch im Pachtertrage zu & Theil gerins ger angeschlagen worden; es leidet aber saft keinen Zweisel, daß, wenn er erst in der gehörigen Cultur wäre, man ihn, eben wie diese, zu 3 Rthlr. per Morgen witde verpachten können.



2) Anlagegeld, neue Anlage, Steinweggeld und Recepturgebühren, gehörten zwar eigentlich nicht unter die landesherrlichen Abgaben, haben aber mit dem Konstagegelde und dem, was für die Reuterportions bezahlt wird, in eins gezogen werden muffen, weil die Ses meinde sie in eins erhebt, und nach augenommenen Verhältnissen vertheilt.

Das ganze Dorf giebt nemlich für 27 Renterpors tionen ausser jährlichen 6 Stiegen Stroh, die es in natura liesert, 6 Monate hindurch monatlich 3 Athle.

30 gr. und die andern 6 Monate, monatlich 6 Athle.

27 gr. Für alle äbrigen, oben bemerkten Abgaben, dahlet es monatlich 10 Athle. 9 gr. 2 pf., und der Samus Ler bekommt per Monat 9 gr. Es werden bemnach 6. Monate hindurch 14 Athle. 3 gr. 2 pf. und 6 Monate 16 Athle. 26 gr. 2 pf., und zwar nach dem Kuse der Contribution ausgebracht. Pa sich aber nach diesem Suse das Sanze ohne Zweisel nicht gut vertheilen läßt, so samuelt die Semeinde nach demselben, eind etwas geringere Samme, und schießt das Fehlende nach dem vorhin bemerkten Meyerstaate zusammen.

3) Wem unfre Servisverordnungen und das, was dem Sinquartirten nach denselben gebührt, bekannt sind, dem wird das, was hier für 27 Portionen bezahlt wird, sehr hoch vorkommen. Es beruhet dasselbe aber auf einem seit langen Jahren mit dem Regimente gemachten Vertrage; das Dorf ist dagegen von Naturaleinquars tierung befreyet, und die auf dasselbe angewiesene Reus ter, miethen sich anderswo ein.



Sollte jemals mit der Bequartierung ber Cavallerie eine Beränderung getroffen werden, so müßte das Dorf Lenthe daben gewinnen, weil nach dem, was dasselbe aus freyen Willen bezahlt, tein allgemeiner Typus ges nommen werden könnte. Dann müßte also dieset Geswinnst so, wie jede andre Veränderung der Abgaben, der Gemeinde allein, nicht aber dem abgekauften Guts und Zehndtherrn zu gute kommen, weil das, diesen gegebene Aequivalent einmal nach dem höheren Fuße ausgemitzelt wäre.

- 4) Es würde Interessant seyn, von allen in den Columnen 3 und 4 angeführten Abgaben, die Entsteschung und den ganzen Zusammenhang zu wissen. Einesstheils aber ist mir derseibe nicht genau bekannt, und anderntheils gehört es nicht hieher, und würde mich von meinem Zwecke zu weit absühren. Hätte man das Verszeichniß der Abgaben aller Dörfer im Lande, so versmuthe ich, daß sich eine höchst auffallende Ungleichheit ergeben würde, die zu mancher wesentlichen Verbesserung führen könnte.
- Die Abgaben, wenn sie auf jeden Morgen genau vertheilet werden, verursachen Grücke von Pfeunigen, die beg der Erhebung sehr beschwerlich werden würden. Wan hat also diese Brücke weggelassen, worans aber natürlicherweise entstehen musse, daß wenn der Bauer nichts weiter bezahle, als von jedem ihm bleibenden Morgen das angegebene Quantum, das Sanze nicht aufkommen würde. Wenn z. Beinrich Volker nur von 131 Morgen 20 Ruthen, die er behält, 20 gr. 7 pf. per Worgen bezahlt, so kommen dadurch nur

Landerenbestand des Hoses Abgaben die sos ||nach Abkaufung der Zins: ||dann noch auf dem Hofe bleiben. und Zehnbtgefälle. Der Hof besaß nach Weis Von jedem Mors gen, nach Beibes es deland gerechnet land gerechnet, find 211 Morg. 100 Ruth. 611Es werden davon abgegessabzugeben 10 gr. n ben 80 Morg. 80 Ruth. 7 pf. macht auf 80 Morg. 20 Aht. Es bleiben also noch die zu Abkaufung 131 Mørg. 20 Ruth. uwelche, da sie Zehndtfren der gutsherrlichen Gefälle abgehen s, sind, an jahrlicher Pacht 24 Athlr. 13 gr. à 2 Rthlr. einbringen 2 pf. 262 Rthir. 12 gr. n'Und gesetzt, er kaufte alles Abgezogen von mit Ackerlande ab, so wars 64 Rthlr. 14 gr. den dazu erfordert, den 2 pf. als dem gans Morgen zu 3 Rthir. ges zen Betrage bet vertheilten Abgai estrechnet ben, bleiben auf 53 Morg. 93 Ruth. dem Hofe Er behielte also: 40 Rthlr. 1 gr. Wiesen 14 Morg. 84 Aht: Ackerland 47 Mg. 59 Mht. Beide 15 Mg. 100 Aht. 5 Mg. 60 Aht. Holzung

then und ein 262 Athlr. 12 gr.

40 - 1-

222 Athlr. 11 gr.

anderenbestand des Hofes Abgaben die sox ach Abkaufung der Ziner dann noch auf dem und Zehndtgefälle.

Hofe bleiben.

Der Hof besaß nach Weis Von jedem Mors seland gerechnet , 145 Morg. 11 Ruth. Es werden davon abgeges abzugeben 14 gr. jen 52 Mora. Es bleiben also noch 93 Morg. 11 Ruth. Abkauf der guts. welche, da sie Zehndtfren herrsichen Gefälle sind, an jährlicher Pacht abgegeben werden À 2 Rthlr. einbringen 186 Athle. 6 gr. 5 pf. Und gesetzt, er kaufte alles 59 Rthlr. 25 gr. mit Ackertande ab, so wurs 3 pf. als dem gans ben dazu erfordert, den zen Betrage der

Morgen zu 3 Rthkr. ges vertheilten Abgas rechnet 34 Morg. 80 Ruth. Er behielte also: Wiesenland 8 Mrg. 29 At. Ackerland 36 Mg. 76 Aht. 13 Wg. 50 Aht. *Beide* Poljung 5 Morg.

gen, nach Weibes land gerechnet, find 6 pf. macht auf 52 Morg. die jum 21 Rthlr. 11 gr. Abgezogen von ben, bleiben auf dem Hofe 38Rthl. 14gt. 3pf.

en und 168 Athle. 6gr. 5pf. 38, .-14-

147 Athle. 28 gr. 2 ff.

Lanfung der Zins: bann noch auf dem hndtgefälle.

kand des Hofes Abgaben die so Sofe bleiben.

nntkochnet gen nach Beides negeldn 64½ Ruthen. land gerechnet, sind Anlag davon abgegessabzugeben Rectorg. 60 Ruth. rs waralso noch te fürig. 4½ Ruth.

verdi sie Zehndtfren Abkauf der gutes plgen, ährlicher Pacht herrlichen Gefälle s Krie einbringen.

ı Rthir.

a dürk er kaufte alles, diese abgezogen etwende ab, so wurde von 44 Rthir. 17 jert, den Mors

Bathir. gerechnet als bem

Morgen. ehielte also:

4 Morg.

efaß, nach Beis Bon jebem Mors

12gr. 6pf. macht auf Morgen, die zum abgegeben werden 17Rthl. 19gr. 1pf.

ganzen Betrage der veri theilten Abgaben,

14Mrg. 113Mt. so bleiben auf dem 33 Mrg. 17 Mt. Hofe

11 Mrg. 60 At. 26 Athl. 34gr. 3pf.

Rthir.

. Hr. **34** · 1 gr. 5 pf. Mr.

Rthlr.

n Canbe die Länderenbestand des Hoses Abgaben die for nach Abkaufung der Zinsi dann noch auf dem und Zehndtgefälle. Hofe bleiben. fesem Hose Der Hof besaß nach Weis Won jedem Mors igen nach Beides orgen Weis deland gerechnet rt wird, so 125 Morgen 314 Ruthen. land gerechnet, sind 1½ Ruthen. Es werden davon abgegei abzugeben . Cammerabi ben 49 Morg. 21 Ruth. 12 gr. 6 bf. dienanlagen, Es bleiben also noch macht auf 49 Mors n 4 pf. 76 Morg. 10½ Ruth. gen 21 Ruth. die r.rgen' fallen welche, da sie Zehndtfrepfer abgiebt sind, an jährlicher Pacht 17 Rthlr. 15 gr. Ithlr. abgess a 2 Athlr. einbringen. diese abgezogen 152 Rthir. 6gr. 2pf. von 44 Athle. 24 Rgr. 6 pf. rtWefalle bei und gefest, er taufte alles mit Acterlande ab, so wurde als, dem · Df. Rubringen, baju erforbert, ben Mors Betrage ber vers gen zu 3 Athle. gerechnet theilten Abgaben, uth. 32 Morgen 94 Ruthen. so bieiben auf bem Hofe Er behielte also: n Hofe, Wiefenland 4 Mrg. 8 Rht. 27 Athl. 8 gr. 4pf **ħ.** Ackerland 34 Mrg. 111At. 6 rn Hofe. Weideland 11 Mrg. 60At. . 80 Ruth. Holzung 4 Mora. : Œ ve. . 4 th. um

r Sutsherrlis zefälle nimmt

152 Rthlr. 6 gr. 2 pf.

152 Rthlr. 6 gr. 2 pf.

27 — 8 — 4 —

124 Rthlr. 33 gr. 6 pf.

h Abkaufung der Zinsistdann noch auf dem und Zehndtgefälle. orftarge Hof besaß nach Weis Bon jedem Mors rovianknd gerechnet purages Morgen 78 Ruthen. | land gerechnet, sint 211 werben davon abgeges abzugeben ild, 22 Morg. 42 Ruth. nd das bleiben also noch mente **L**5 Morg. 36 Ruth. bisen viche, da sie Zehndifren Abkaufung der Itedfolgh, an jährlicher Pacht gutsherrlichen Ge ings: 4 Riblr. einbringen.

ko Athle. 21 gr. 5 pf. rgl. Do gesett, er taufte alles 11 Rthl. 14gr. 3pl beren HeAckerlande ab, so murden biese abgezogen pnitt Au erfordert, den Mors von 24 Rible. I lact Morgen 108 Ruthen. als dem

Er behielte also: tiesenland 2Mrg. 98Rt, theilten Abgaber keideland 6 Mrg. 82 Rt. Sofe

olzung 4 Morg.

derenbestand des Hoses Abgaben die Hofe bleiben.

gen nach Weider

18gr. 3pf. macht auf 22 Mrg. 42 Ruthen die 31 fälle rerwendet werden

gr. 3 pf.

Betrage der ve 7 Mrg. 48 Mt. so bleiben auf bei

12 Athlr. 34 g

33 Rth 17 50 Athlr. 21ge. 5 pf. 6 56 Mth 12 -34 . 37 Ruhlr. 23 gr. 5 pf. 95

38 97th

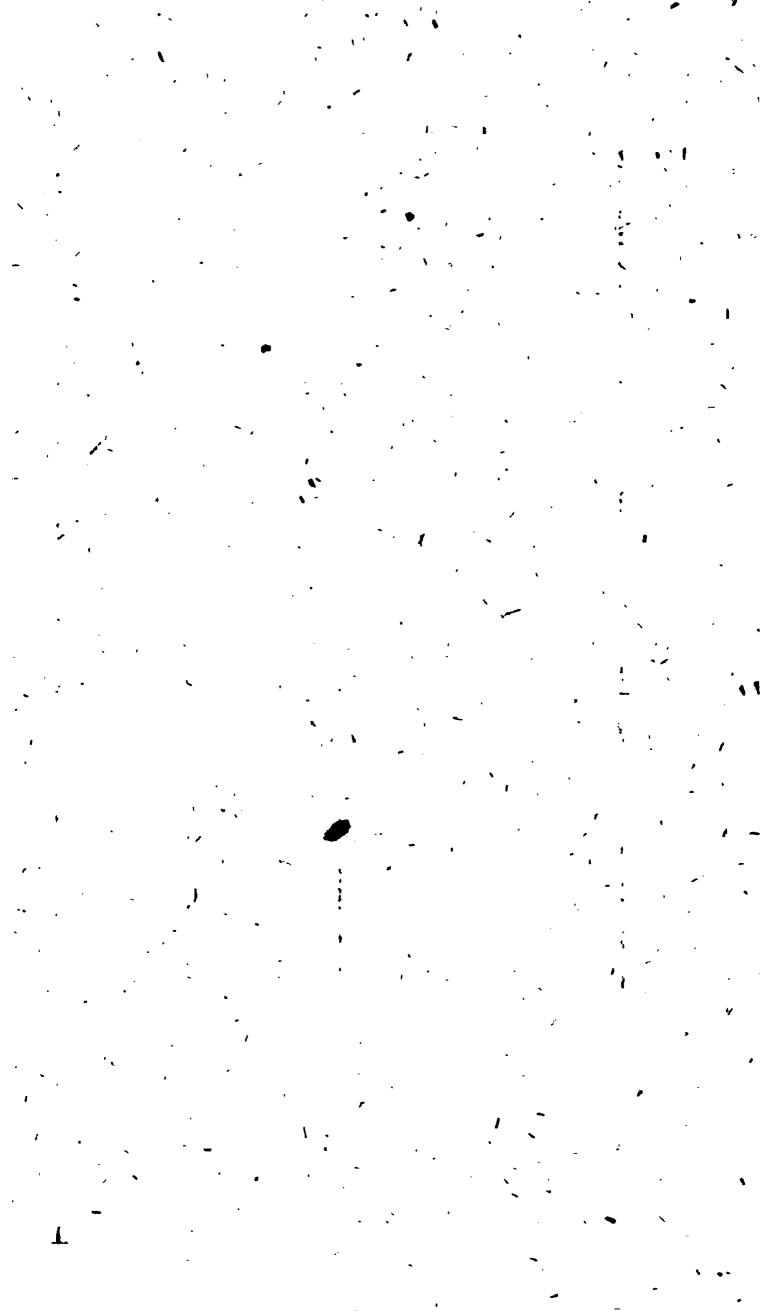



39 Rthle. 22 gr. 3½ pf., anstatt 40 Rthle. I gr. auf. Die sehlenden 15 gr. 4½ pf. aber, würden ohne Beischwerde auf die Hosselle gelegt werden, und dadurch weuiger Ungleichheit in dem, was von jedem Worgen Landes bezahlt wird, bewürft werden können.

## IL

Unerwartete Entdeckung zwener, von Christian Döring begangenen, Mordthaten.

(Ein kurzer Auszug der ben dem Justisamte zu Neus stadt unter dem Hohenstein von 1769. bis 1773. wider diesen Mörder verhandelten Inquisitionsakten.)

Für den Beobachter menschlicher Schicksale, ist es ims mer höchst interessant, wahrzunehmen, wie dann und wann die verborgensten Uebelthaten ungesucht an den Tag kommen, und die Verbrecher selbst hiezu gegen ihre Absicht behülslich sind. Der Verlauf des hier folgenden merkwärdigen Criminalprocesses liefert davon ein neues Bepspiel, indem derselbe anfangs blos auf die Untersus dung einer Diebesherberge gerichtet war, und sich mit der Entdeckung zweier Wordthaten endigte.

Christian Döring war 6 Jahre Füllenhirte zu Görsbach im Rudolstädtschen gewesen, und zog als Flurschütze nach Leimbach, in die Grasschaft Hohn, stein. Hier war er 4 Jahre und mogte 30 alt sepn, als einige, bey den schsischen Gerichten Artern, San-



gerhausen und Leigendorf in Verhaft gerathene Landstreicher aussagten: daß er, seine Frau und sein Schwiegervater, sowohl zu Görsbach als auch nacht her zu Leimbach eine Diebsberberge gehalten hatten. Es wurde sogleich, die Arrettrung dieser Personen vom Amte Sohnstein beschlossen, und ihre Sachen unterssucht. Unter diesen befand sich blos ein alter Haken schlüssel und mehrere Stücke Zeugs mit verschiedenen Onchstaben bezeichnet.

Das erste summarische Berhor war am isten Jul. 1769. Die Arrestanten wusten mit einer ausserorbents lichen Gelassenheit und Freymuth alle wider sie streis tende Anzeigen zu schwächen. Ihr Mann, sagte die Frau, welche erst später mit 3 Kindern zum Arrest ges bracht wurde, weil sie eben jest schwanger war; ihr Mann habe vor einem Jahre einmal eine Landstreiches rin aus dem Dorse peitschen mussen; ohne Zweisel rühre von dieser aus Rache jene Beschuldigung her. Der Umstand war richtig, und der Schluß hatte Wahrscheins lichkeit vor sich.

Ein anderer Landstreicher zu Artern, Peter Sturm, sagte bald barauf aus, daß Döring selbst von einem Diebstahle zu Urbach ein Paar Stück Garn und eine Futterklinge zu seinem Antheil erhalten habe. Dieser Diebstahl war würklich in Urbach verübe. Jene erstern beterminirten sich in ihren Aussagen deutlicher, und stimmten, ungeachtet sie in so verschiedenen Gerichten sasin, darin fast völlig überein.

Döring gab endlich felbst zu, daß vielleicht einige jener Complicen bey ihm geherbergt hatten; ja, in einem



Confrontationsverhör mit den zu Artern sthenden Lande freichern Sturm und Cretonirer; gestand er sogar, daß er von Zeit zu Zeit vielem Diebsgestadel in Görse dach Auslage verstattet, gestohlne Sachen gesauft habe, und sein Weib von diesem allen völlig unterrichtet sep, und in einer folgenden Confrontation mit Louise Iruchtin und Sabine Labertorn zu Leigendorf, sagte er der leztern selbst ins Gesicht, daß sie mit vertsschiedenen andern ben ihm eine Futterklinge und zwey Stuck Garn eingebracht habe; ließ sich aber auf weit tere verdächtige Umstände nicht ein.

Um diese Zeit hatte nach einer von der Wache bes schwornen Aussage, eins von den Kindern, ein zehnt jähriges Mädchen, welches die Döringen zu ihrem Water; der in einem andern Gebäude verwahrt saß, geschickt hatte, sich mit den Worten heraus gelassen:

"Großvater, bekennet ja nicht; wie wollte bas wers den, wenn ihr nun bekennet, und habt erft geleugnet? Weine Mutter bekennet nicht, und wenn sie sie kurzs reissen!"

Allein ungeachtet ber angewandten Vorsicht, bas Kind von den übrigen sogleich zu trennen, wurde der Vorfall von benden geleugnet.

Bon ben vielen in den Confrontationsprotocollen benannten gestohlnen Rleidungsstucken, Rocken, Mühren, einigen Stucken Flanell zc. war unter den Döringschen Effetten nichts zu sinden.

Bald darauf hatte die zu Zeigendorf sizende Strechtin angegeben: daß sie und andere, vor einigen Jahren, einem schlasenden Boten im Polze, eine Gelde kabe



kaße mit 50 Athle. abgeschnallt, und das Geld ben Dd, ring getheilt hatten. Allein dieset leugnete sogar das, meiste, was er schon vorher zu Artern eingestanden: sein Weib alles, und der Schwiegervater, daß er davum wisse.

Man verfuhr im März 1770. mit der Specialinsquisition, allein alle diese mühsamen Verhöre liefen fruchtlos ab.

Hierauf erkannte die Götungische Juristenfacultät im August 1770. wider Christian Döring die Daum; stöcke; wider sein Weib die Realterrition, und wider den Schwiegervater auf den Reinigungseib.

Lezterer starb im Novemb. 1771. im Gefängnisse, und ich lasse ihn künftig aus ber: Verbindung.

Nach einer bem Inquisiten Döring auf sein Vers langen gestatteten Defension, welche den, seinem Leben gefährlichen, Ausschub veranlaßte, bestätigte die Helms städtsche Facultät das vorige Urthel völlig, und die Tors tur kam am zoten Decemb. zur Vollstreckung.

Rurz vorher ließ er sich gegen eine andere Arrestans tin heraus: er werde wohl die Tortur abhalten mussen, ließ auch ben den Zurüstungen des Scharfrichters einige Worte von ein Paar Stücken Flanell fallen; bekannte jedoch ben der Folter, welche eine Viertelstunde dauerte, gar nichts.

Die Vollstreckung des Urthels wider die Inquisitin wurde noch aufgeschoben, weil sie auf einen Defensor provocirte.

Während dieser Zeit hatten der Inquisit Cretonis rer zu Artern und die Fruchtin zu Geigendorf ges Kans



fanden: daß sie jenen Boten nicht schlafend, sondern wachend, mit Hulfe Dörings, gebunden, beraubt, und ihn dann in die Gelme geworfen hatten. Mehrere Umstände, die in dem Confrontationsverhöre jener bepe den einstimmig determinirt wurden, trafen bep einem Mann, der im Jahre 1763, vom Amte Relbra aus der Gelme war aufgehoben worden, richtig zu.

Noch eine andere That kam bald darauf ans Licht. Die benannte Inquisitin zu Zeigendorf beschuldigte Döring, daß er um eben die Zelt eine ben Wislebem her gebürtige schwangere Soldatenfran ermorden helfen, und das ben ihr gefundene Geld ben dem Gemeindedies ner Peter zu Stempeda, als einen Hauptcomplicen, getheilt sep.

Diese Frau war der Beschreibung nach, eben die, welche man zu der Zeit in Polleben vermißt hatte.

Döring leugnete erst, gestand darauf im Amte Artern die Ermordung ein, und leugnete benm Amte Hohnstein wieder. Endlich aber that er am 4ten Warz 1772. ein aufrichtiges Geständniß, nach welchem denn seine Verbrechen in solgenden bestanden.

Seit geraumen Jahren hielt er fich zu einer soges nannten Thuringer Bande, von welcher er 22 Complix cen angab. Er hatte diese beherbergt und gehegt und derselben unter den Worten: so wahr mir Gott helse zc. und unter Verschwörung des Bluts Christi, auf frepem Felde einen Eid geschworen, nichts, was unter der Bande vorgehe, zu verrathen.

Im Jahr 1763, hatte er mit Hülfe der Bande, im Holze ben Bendeleben, eine schwangere Goldatenfrau (Annal. zr.Jahrg. 16St. E nackt



packt ausgezogen, zwischen 2 Birken gebunden, ihr bent Beib mit langen Messern aufgeschnitten, die Krucht herausgenommen \*), darauf tendes in den Wipperifuß werfen heifen, und das ben ihr gefundene Gelb mit den übrigen zu Stempeda gerheilt.

Enblich hatte er einen Boten \*\*) ben Steinthali leben angehalten, demfelben die Füße zusammen, und den Dund zubinden, ihn berauben und in den Gelmefluß werfen helfen.

Hierauf erkannte die Helmstädtsche Juristenfacultat am 22ften Aug. 1772.

Daß Juquifit seiner überführten und zu stiederholtens maten eingestandenen abschrulichen Mifferhaten wegen, andern zum Exempel, ihm seibst aber zur wohlvers bienten Strafe, auf einer Ruhhaut liegend, nach der Michtstätte auf einer Schleife zu bringen, auch zu brey verschiedenenmalen mit glühenden Zangengriffen beym Herausschleifen zu reissen, und demnacht mit dem Rade von unten auf zuzustoßen, und sticherges stalt vom Leben zum Tode zu bringen, nach vollbrachs

e) Ein Aberglauben hatte zu dieser Behandlung Anlaß ges geben. Man hatte das aufgefangene Blut in die Erde gegraben und darauf gedörrt, um es als Schießpulver zu gebrauchen. Die Frucht selbst aber ist angeblich zu ber unbefannten Intention untauglich gewesen, weil sie weiblichen Geschlechts war.

Dieser Mann hatte Packete, Botenspieß und Schild, ber wahrscheinlichsten Angabe nach, mit einem geschluns genen F. R. gezeichnet, ben sich. Man konnte aber, aller ben vielen hohen Collegiis geschehener Nachfrage uns geachtet, nie erfahren, baß er aus irgend einem Dienste vermißt sep.



ter Execution aber sein Körper aufs Rad zu fiechten. B. R. B.

Welches Urthel benn auch am 23ften Octob\_an ihm speiquirt wurde.

Die Inquisitin murde ebenfalls noch mehr gravirt, jedoch biod in Ansehung begangener Diebstähle.

Die Helmstädtsche Facultät erkannte darauf die ganze scharfe Frage, welches Erkenneniß jedoch nach abermals gestatteter Defension, von der Leipziger Facultatt dahin eingeschränkt wurde:

Daß nur bis und mit Anfang der Schnüre die Pein; lichkeit an ihr zu vollstrecken sep.

Allein sie hielt diese Tortur ans, woranf sie denn nach abermaliger Verseudung der Acten nach Hasse, im Nov. 2773. von der Inquisition enthunden, nach geseisteter U phede der Hast entlassen, sedvch ihr der Ausenshalt im Amte Hohnstein unsersagt wurde.

Dies war das Einde dieser merkwürdigen Inquisitionssache, welche aus einem, im Verhältniß ber nachher entdeckten entsehlichen Thaten, nur geringen Verbrechen ihren Ursprung genommen, die auf eilf Voluming und 1600 Plätter angewachsen, und worin die Inquisiten über 1362 Inquisitionalartikel vernommen waren. Die bioßen Verlagekosten der Inquisition und Execution, beliefen sich für die Amtscasse auf 499 Rithlr. 17 gr. Die Acten selbst, weiche unter der meisterhaften und circumspecten Direction des Hin. Amtsraths Srie. drich August Supeden zu Neustadt verhandelt sind, so wie die Desensichristen der Herren Propenbrink



gerhausen und beigendorf in Verhaft gerathene Landstreicher aussagten: daß er, seine Frau und sein Schwiegervater, sowohl zu Görsbach als auch nacht ber zu Leimbach eine Diebsherberge gehalten hatten. Es wurde sogleich, die Arretirung dieser Personen vom Amte Hohnstein beschlossen, und ihre Sachen unterssucht. Unter diesen befand sich blos ein alter Haken schlissel und mehrere Stücke Zeugs mit verschiedenen Sonchstaben bezeichnet.

Das erste summarische Berhor war am isten Jul.
1769. Die Arrestanten wusten mit einer ausserorbents
lichen Gelassenheit und Freymuth alle wider sie streis
tende Anzeigen zu schwächen. Ihr Mann, sagte die
Frau, welche erst später mit 3 Kindern zum Arrest ges
bracht wurde, weil sie eben jetzt schwanger war; ihr
Mann habe vor einem Jahre einmal eine Landstreiches
rin aus dem Dorfe peitschen mussen; ohne Zweisel rühre
von dieser aus Rache jene Beschuldigung her. Der
Umstand war richtig, und der Schluß hatte Wahrscheins
lichkeit vor sich.

Ein anderer Landstreicher zu Artern, Peter Sturm, sagte bald barauf aus, daß Döring selbst von einem Diebstahle zu Urbach ein Paar Stück Garn und eine Futterklinge zu seinem Antheil erhalten habe. Dieser Diebstahl war würklich in Urbach verübe. Jene erstern determinirten sich in ihren Aussagen deutlicher, und stimmten, ungeachtet sie in so verschiedenen Gerichsten saein sasin fast völlig überein.

Döring gab endlich selbft zu, daß vielleicht einige jener Complicen bey ihm geherbergt hatten; ja, in einem

Cons



Confrentationsverhör mit den zu Artern sihenden Lande ftreichern Sturm und Cretonirer; gestand er sogar, daß er von Zeit zu Zeit vielem Diebsgesiadel in Görse dach Austage verstattet, gestohlne Sachen gesauft habe, und sein Weib von diesem allen völlig unterrichtet sep, und in einer folgenden Confrontation mit Louise Iruchtin und Sabine Labersorn zu Leigendorf, sagte er der leztern selbst ins Gesicht, daß sie mit versschiedenen andern ben ihm eine Futterklinge und zwey Stuck Garn eingebracht habe; ließ sich aber auf weit tere verdächtige Umstände nicht ein.

Um diese Zeit hatte nach einer von der Wache bes schwornen Aussage, eins von den Kindern, ein zehns jähriges Mädchen, welches die Döringen zu ihrem Vater; der in einem andern Gebäude verwahrt saß, geschickt hatte, sich mit den Worten heraus gelassen:

"Großvater, bekennet ja nicht; wie wollte bas wers den, wenn ihr nun bekennet, und habt erst geleugnet? Meine Mutter bekennet nicht, und wenn sie sie kurzs reisen!"

Allein ungeachtet der angewandten Worficht, das Kind von den übrigen sogleich zu trennen, wurde der Worfall von benden gelenguet.

Von ben vielen in den Confrontationsprotocollew benannten gestohlnen Rleidungsstücken, Rocken, Düßen, einigen Stücken Flanck 2c. war unter den Döringschen Effetten nichts zu sinden.

Sald darauf hatte die zu Zeigendorf steube Seuchtin angegeben: daß sie und andere, vor einigen Jahren, einem schlasenden Goten im Holze, eine Gelbs kabe



kate mit 50 Athle. abgeschnallt, und das Geld ben Do, ring getheilt hatten. Allein dieset leugnete sogar das, meiste, was er schon vorher zu Artern eingestanden: sein Weib alles, und der Schwiegervater, daß er darum wisse.

Man verfuhr im März 1770. mit der Specialins quisition, allein alle diese mühsamen Verhöre liesen fruchtios ab.

Hierauf erkannte die Götzingische Juristenfacultät im August 1770. wider Christian Böring die Daums stöcke; wider sein Weib die Realterrition, und wider den Schwiegervater auf den Reinigungseid.

Lesterer starb im Novemb. 1771. im Gefängnisse, und ich lasse ihn kunftig aus ber Berbindung.

Nach einer bem Inquisten Döring auf sein Vers langen gestatteten Defension, welche den, seinem Leben gesährlichen, Ausschub veranlaßte, bestätigte die Helms städtsche Facultät das vorige Urthel völlig, und die Torstur kam am zoten Decemb. zur Polistreckung.

Rurz vorher ließ er sich gegen eine andere Arrestans tin heraus: er werde wohl die Tortur abhalten mussen, ließ auch ben den Zurüstungen des Schavfrichters einige Worte von ein Paar Stücken Flanckl sallen; bekannte jedoch bey der Folter, welche eine Viertelstunde danerte, gar nichts.

Die Vollstreckung des Urthels wider die Inquisitin wurde noch aufgeschoben, weil sie auf einen Defensor provocirte.

Während dieser Zeit hatten der Inquisit Cretonis rer zu Artern und die Zruchtin zu Geigendorf ges Kans kanden: daß sie jenen Boten nicht schlafend, sonds wachend, mit Hulfe Dörings, gebunden, beraubt, r ihn dann in die Zelme geworfen hätten. Mehr Umstände, die in dem Confrontationsverhöre jener i den einstimmig determinirt wurden, trasen bep ein Mann, der im Jahre 1763, vom Amte Relbra i der Selme war aufgehoben worden, richtig zu.

Noch eine andere That kam bald darauf ans Li Die benannte Inquisitin zu Seigendorf beschuld Döring, daß er um eben die Zeit eine ben Bissel her gebürtige schwangere Soldatenfran ermorden hel und das ben ihr gefundene Geld ben dem Gemeinde ner Peter zu Stempeda, als einen Hauptcompti getheilt sep.

Diese Frau war der Beschreibung nach, eben welche man zu der Zeit in Polleben vermißt hatte

Döring leugnete erst, gestand darauf im 2 Artern die Ermordung ein, und leugnete bepm 2 Hohnstein wieder. Endlich aber that er am 4ten A 1772. ein aufrichtiges Geständniß, nach welchem 1 seine Verbrechen in folgenden bestanden.

Seit geraumen Jahren hielt er fich zu einer nannten Thuringer Bande, von welcher er 22 Cotten angab. Er hatte diese beherbergt und gehegt derselben unter den Worten: so wahr mir Gott hels und unter Verschwörung des Bluts Christi, auf frifelde einen Eid geschworen, nichts, was unter der Borgehe, zu verrathen.

Im Jahr 1763. hatte er mit Hülfe der Bande Holze ben Bendeleben, eine schwangere Goldaten (Annal. Zr Jahrg. 18 St. E packt ausgezogen, zwischen 2 Birken gebunden, ihr bent Beib mit langen Messern aufgeschnitten, die Krucht herausgenommen \*), darauf tendes in den Wipperistuß werfen heisen, und das ben ihr gefundene Gelb mit den übrigen zu Stempeda getheilt.

Enblich hatte er einen Goten \*\*) ben Steinthali leben angehalten, demfelben die füße zusammen, und ben Dund zubinden, ihn berauben und in den Selmefluß werfen heifen.

Hierauf erkannte die Helmstädtsche Juristenfacultüt em 22ften Aug. 1772.

Daß Juquisit seiner überführten und ju dieberholtens maien eingestandenen abschrulichen Misserhaten wegen, andern zum Exempel, ihm seibst aber zur wohlvers bienten Strafe, auf einer Auhhaut liegend, nach der Bichtstätte auf einer Schleife zu brinzen, auch zu brey verschiedenenmalen mit glühenden Zangengriffen beym herausschleifen zu reissen, und demnächt mit dem Rade von unten auf zuzustoßen, und sollberges stalt vom Leben zum Tode zu bringen, nach vollbrachs

e) Ein Aberglauben hatte zu dieser Behandlung Anlaß ges geben. Man hatte das aufgefangene Blut in die Erde gegraben und darauf gedörrt, um es als Schießpulver zu gebrauchen. Die Frucht selbst aber ist angeblich zu der unbefannten Intention untauglich gewesen, weil sie weiblichen Geschlechts war.

Dieser Mann hatte Packete, Botenspieß und Schild, ber wahrscheinlichsten Angabe nach, mit einem geschluns genen F. R. gezeichnet, ben sich. Man konnte aber, aller ben vielen hohen Collegiis geschehener Nachfrage uns geachtet, nie erfahren, baß er aus irgend einem Dienste vermißt sep.



ter Execution aber sein Körper auss Rad zu flechtete. V. R. W.

Welches Urthel benn auch am 23ften Octob.an ihm speiguirt wurde.

Die Inquisitin murde ebenfalls noch mehr gravirs, jedoch bios in Ansehung begangener Diebstähle.

Die Helmstädtsche Facultat erkannte darauf die ganze scharfe Frage, meldes Erkennenis jedoch nach abermals gestatteter Defension, von der Leipziger Facultatt dahin eingeschränkt wurde:

Daß nur bis und mit Anfang der Sonnre die Pein, lichkeit an ihr zu vollstrecken sep.

Allein sie hielt diese Tortur ans, woranf sie denn nach abermaliger Verseudung der Acten nach Halle, im Nov. 2773. von der Inquisition enthunden, nach geleisteter U phede der Haft entlassen, jedoch ihr der Aufenshalt im Amte Hohnstein untersagt wurde.

Dies war das Ende dieser merkutrdigen Inquisitionssache, welche aus einem, im Berhältniß ber nachher entdeckten entsetzlichen Thaten, nur geringen Berbrechen ihren Ursprung genommen, die auf eilf Boluming und 1600 Blätter angewachsen, und worin die Inquisiten über 1362 Inquisitionalartitel vernommen waren. Die bloßen Berlagekosten der Inquisition und Execution, beliefen sich für die Amtscasse auf 499 Rihlr. 17 gr. Die Acten selbst, weiche unter der meisterhaften und eireumspecten Direction des Hin. Amtsraihs Friedrich August Süpeden zu Neustadt verhandele sind, so wie die Defensionsschristen der Gerren Pispenbrink



Ju Jiefeld und Wiegersdorf, find ein reichhaltiges Feld, das Studium des peinlichen Processes zu vervolls kommnen, und erstere ein Muster, sowohl ben Klarmas dung der Unschuld menschenfreundlich, als des Vers brechens vorsichtig zu sepn.

17. u. 6.

Chr Wedekind.

## III.

Fragment aus dem Lebenslaufe des seel. Hrn. Burgermeisters Christoph Friesens zu Mortheim. \*)

Er ist allbier zu Wortheim im Jahr Christi' 1605. gebohren. Sein Bater war hieselbst ein Rathsvers wandter. Anno 1623. als die Kriegesstamme begunte in die Niedersächsischen Provincien einzudringen, und er von Natur frisch, tapfer und heldenmüthig und stark gewesen, hat er, weil schon sein älterer Bruder auf Atademien, Kriegesbienste unter Herzog Christian zu Braunschweig: Lüneburg ergriffen, welcher damahle Evans

Dir liefern hier dies Fragment, ohne die veraltete Einkleidung abzuandern, so wie uns solches vom Oris ginal durch den verstorbenen Hrn. Obercommissair Dr. Achterkirchen mitgetheilt worden ist, um das Andeus ken eines Rannes zu erneuern, der im Gedränge anges häufter merkwürdigen Begebenheiten, sich Verdienste um seine Baterstadt erwarb, die des Nachruhms werth bleiben, so lange das damalige thatenreiche Zeitalter in der Geschichte seinen Plas behält.



Evangelischer Union General Lieutenant war, an fangs ju gug, bernach ju Pferbe gebienet. \_ 1626. den 17ten Aprilis Sontages, nach Qualimodogeniti als hochgebachter Berzog Christian die Stadt Northeim jum erstenmahl entsetzet und der kenserlie de General Marttugnys bavon abgetrieben, ift ber Seel. or. Burgermeifter mit in bemfelben jugegen ges wesen, und mit der Braunschweigischen Armade vor Dieser Stadt antommen, besgleichen nach des Berzogs Christiani Tode, als der Br. Burgermeifter unter dem Rönig von Dennemark Christian ben toten wieder neue Bestallung ju-Roß befommen und Sochkgedachs ter König diese Gedt Northeim in vorerwehnten 1626sten Jahre ben often August zum andernwahle entfetet und ben tepferl. General Tylli davor wegges Schlagen, ift er wieder mit in demfelben jugegen ges wesen und mit dem Konige von Dennemark anhers Nachdem aber die danische Armada alhiet von Mortheim wieder aufgebrochen und fich auf bas Bichefeld begeben, hat der Br. Burgermeifter dafelbft die Pestilenzische Druse, welche damable fart unter der Armada graffirte, betommen, ba er nach erlangter Dimission sich vom Eichsfelde trant anhere muffen convoiiren laffen zu seinen Eltern, woben benn wenig gefehlet, daß er nicht von einer Parthen tenferl. Croaten ware gefangen und niedergehauen worden, welchen er doch durch gottliche Fügung mit ber flucht entfoms Bald hernach ward ber König von Dannes mark vor Lutter von dem tenserl. General Tylli geschlagen und ließ der Revser Ferdinandus Secundus aleid



eleich daranf diese Stadt Mortheim, durch die Tyllie iche Bölter bloquiren in Ausgang des Septemb. 1626. Ans der Bloquade wurde bald eine formale Belages rung, in meider E. E. Rath ben feel. Brn. Burgeet meifter jum Stadt : Rehndrich bestellet, melches Officium er, weil die danische Armada vor Lutter eins gebüßet und getrennet, und diese Stadt aibereit vom Beinde umichloffen, gemefen, annehmen muffen, auch bem Baterlande jum Beften, tapfer und treulich bers . waltet. Bas in folder langwierigen, -harten Belages tung, welche ganger 38 Boden gebauret, bem Seel. den. Burgermeifter vor viele Gefahrlichkeite, Dube und Arbeit in Sturmen, Ausfällen und Scharmugeln, wach heimlichen nachtlichen Anfallen gu handen gestass fen, wie er fast jebesmahl, mit an ber Spigen, ba bie meisten Stofe herfielen, stehen muffen, wie willig and gerne er aud foinen lieben Baterlande jum Dienfte, foldes affes gethan, ift ben Aeltesten diefer Stadt noch befandt, und tann albier in der Rurze nicht angezeiget werben. Sonderlich ift folgendes ju merten: Anno 1627. den 15ten Junii am Tage St. Viti der kensertiche General : Wachtmeister , und Commandeur über das Feldlager vor Northeim. Graff Jacob Ludewieg von Furstenberg einen rechten Haubts und General: Sturm auf biefe Stadt an ber Seiten gegen Mittag thun ließ, die Feinde auch wegen vorbin ers littenen vielen Schadens fo erbittert und ber gangliwen Meinung waren, wenn Sie in die Stadt tamen, keine einzige Seele darin leben ju laßen, da hat der Br. Burgermeifter, als bie Gefahr am größeften war dign



und ber Beind in den Stadte Festunges Graben durch unaufhörliches canoniren an den Zwingern gemachte Preiche icon begunte ju ersteigen, noch 9 andere junge Sefellen ju fich genommen, ift mit bemselben (weil keiner mehr sich magen wollen) felbst in den zerschose fenen Zwinger hinab gesprungen, bat bie umgefallene Stein Deude und Doppeihachen wieder aufgerichtet, mit Schroot und Cartetschen bieselbe geladen und ben Seind, der fich deßen nicht versehen, sondern gemeinet, Diefe Preiche mare albereit verlaßen, zur Geiten bamit fehr vortheilhaftig angegriffen, auch vermittelft gottlis chen Beiftandes große Rettung baburch gethap. Solde redliche That hat Gott ber Herr diesen 10 Jungs lingen also vergolten, baß ihrer teiner an solden ges fährlichen Ort, obgleich der Feind continuirlich mit Studen nach ihnen geschöffen, tobtlich verwundet wors ben, sondern find inegesammt mit dem Leben davon tommen. Desgleichen hat auch der Feind nach geens bigten blutigen Sturm mit großen Berluft und hins terlaßung 3 Kähnlein wieder abweichen muffen und fich der Stadt nicht ehender als nach etlichen Tagen burd gutliche Uebergabe allererft bemachtigen tonnen. Mad getroffenen Actord und eingenommenen teyferlis den Befagung', hat fich der Br. Burgermeifter von hier nach Wolfenbuttel, welche Stadt bamable noch mit banischer Garnison unterm Commando Graff Philipp Reinhards pon Solms besehet war und von dem Konige von Dannemark, als Riederschoft ichen Krenge Obriften wieder ben Repfer defendiret wurde, gewendet, und ist er alda wieder bev sein Regi-



giment tommen und hat abermahl eine harte Belages - rung von der Tyllischen Armee ausstehen mußen, worin es bey den oftmahligen Ausfällen, auch heiß genug here Endlich nachbem bie Repferliche felbige Fes stung auch erobert und bes ganzen Landes fich bemacht tiget, hat er sich auch in kepferlicher Majestar Ferdinandi Secundi Dienste auf eine Zeitlang begeben und ist nach erfolgter Abbankung Anno 1629. wieder anhero ip sein Baterland nach Mortheim kommen, da er ben auf Befehl seines Brn. Baters in den heiligen Chestandt begeben mit der tugendsahmen Jungfer Glisabeth Berck-Anno 1633. den 23sten Octobris als der das mahlige Landfürst Fridrich Ulricus, Herzog zu Brauns schweig und Lüneburg, die hiesige Burgerschafft in das Feldlager vor Sildesheim zur Landes : Folge citiret, in Willens selbige Stadt zu belagern und die kehserliche Besatung mit Bulfe des Niedersachsischen Krepses und der Eron Schweden baraus zu vertreiben, wie auch geschehen, da hat E.E. Rath ben Ben. Burgermeifter jum Stadt Haubtmann bestellet und ihn mit 200 Burs gern vor Sildesheim ins Feldlager geschickt, welchen Zug er auch mit Hülfe Gottes rühmlich verrichtet und bey dem Abzuge von Hochermeidten Landes Fürsten dies fer Stadt und Burgerichaft ju Gute einen ichrifftlichen sehr favorablen Paß, darinnen ihre Tren geleistete Dienfte gerühmet und ihnen alle Gnade versprochen worden, ertheilet, welcher ju Rathause annoch vorhanben. Bielfaltigen fehr wichtigen auch bismeilen Sochfts gefahrlichen Meisen und Berschickungen, so der Gr. Buts germeister gemeiner Stadt halber in ten vorigen lange wieris.



wierigen Rriege auf fich nehmen muffen, auch mit wents gen ju berichten, ift ju wiffen: daß ihn E. E. Rath Anno 1641. ben 16ten Octobris an den Erz Bergog ju Desterreich Leopoldum Wilhelmum tenfert. Majestat Ferdinandi III. Herrn Bruber und Dero Zeit ber tepferl, Armada Generalissimum ins Keldlager vor Einbeck (nachdem felbige Stadt vor 3 Tagen erobert) die bas mahls bevorstehende Ginquarttrung so viel möglich abzus wenden, geschickt, benn ferner in eben benfelben Jahre in Ausgange des Decembris ift er an den tepferlichen Commandanten in Einbeck Obrist Ammon abgeschickt, welcher von dieser Stadt Monathlich goo Athle. Contribution und barüber noch täglich 8 Mann an der Fortisication ju Binbeck in Arbeit von hieraus zu unters halten mit großer Bedrohung begehrte. E. E. Rath Dieser Stadt schrifftliche Instruction von 28sten Octobris Anno 1641. ift noch in Originali vorhanden, worin ber Br. Burgermeifter als bamabliger, Stabt Saubts. mann anbefohlen worden, Bleiß anzuwenden, daß biefer Einbeckische Contributions Pas monatlich auf 80 soet doch zum höchsten auf 100 Athle, möge mitigiret wers den, weil die arme Stadt erft neulich mare ansgepluns Mis-aber ber Br. Burgermeifter nach dert worden. Einbeck tommen, ist er bey den köpserl. Commandanten dafelbst wegen einigen in ihrer Jugend zusammen geleis fteten Rriegesbienfte in folche Gunft gedieben, bag er ben demselben mehr den seine Instruction vermöchte, ers langet, die 800 Athle. monathliche Contribution bis auf 30 Rthir. herunterbracht und die Unterhaltung ber 2 Mann jum Ginbecfischen Festunge: Bau gar abgebes then,



then, welches in ben damabligen elenben Zeiten eine große Erleichterung gewesen, Bas ferner anlanget bie beschwerlichen Reisen gemeiner Stadt halber. Anno 1631. mit den tepferlichen General Papenheim item mit den Schwedischen General Berzog Wilhelm zu Sachsen Weimar, als derielbe Anno 1632. den roten Febr. Die Stadt Gottingen, weil Sie tepferk. Garnison inne hatte, mit-fturmender Sand eingenoms men, bann weiter Anno 1633. Die Berichickung über den Sarz mit dem Obristen de St. Andreae, welcher ihm gemeiner Burgericafft halber, weilen er beren Bes ftes geredet und gesuchet, unterschiedliche mahl nach dem Leben getrachtet. Item die Abschickung an ben Schwer dischen General Sang Christoph von Königsmarck, welcher 1644, ben gten lunii von diefer Stadt 500 Pfund Brodes und 45 Kag Bier für feine beihabende Bolter forberte, aber nichts befam, bes gleichen bie vielen Gins. quartirungen und feindlichen Uiberfalle sonderlich als am roten August 1641. diese Stadt durch die kenserliche Bolter ausgeplundert und etliche Bochen barnach ben gangen General-Stab von der tepferl. Armee hineins quartiret worden, begen allen und mas der Seel. Gr. Burgermeifter baben, vor gemeiner Stadt gethan und in feiner Stadt Bauptmannschafft ohne Erhebung einis ges Salarii frey und umsonft aus Liebe zu seinem Baters lante ausgerichtet und gelitten, da boch hingegen, wenn er wieber im Felde dienen wollen, und die spwohl von tenferl. als Sowedischer Seits ihm zum öfftern anges tragene vornehme Krieges officia annehmen wollen, ein großes Gut acquiriren konnen. Anno 1650. ift Er mit



2

Bergbau.

Bermogenszuffande, entweder von Diefem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf fünftiges mit Quartalefchluß Erucis ben 4ten Angust 1793. in Betrieb gebliebenen Quartal Bubufe erfordert, ober fich fren gebauet haben; und wie der Preis ber

| Mamen ber Sruben.      | Whomenes   |                | Bermögenszustand |                  | Gegen, voriges Dugresia |          | Giebt ober<br>erfordert | ober   | Ohnges<br>fährer - |
|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------|--------------------|
| •                      | Miche Erg. |                |                  | _                |                         |          | auf 1 Aux               | N HILL | Ruz im             |
| 1) Ju Clausthal:       | Soottung   |                | behalten         | Bate:<br>rialien | Heber.                  | Ø.<br>₩. | Aus                     | in it  |                    |
|                        |            | Borrath Schulb | Gente<br>Gente   | ppter            | (Infra)                 |          | žiman.                  | sima   | CIRIL.             |
| 1) Ruraftetter Aug     | Erei. Son. | - E            |                  |                  |                         |          | Spet                    |        | Ehle. in           |
| •                      |            | ~              | <b>£</b> I:      | . 60<br>60       | 160                     | <b>E</b> | mgt.                    | 381    | , अत्त             |
| Churpring Georg August | 1          | \$303          |                  | I                | <br> -                  | 1        | I                       | -10    | 1                  |

|                                                                                                                        |                     |                                                                          |                                           | , ,                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ¥ 8 8 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                              | 2 2 1 2             | 1122                                                                     | 1001                                      | 0 0 0 5                                                               |
| <u>alliu</u>                                                                                                           | <u> </u>            | 1111                                                                     | w   6                                     | 4 1 He 10                                                             |
| 1 . 5   5   ,                                                                                                          | 111                 | 1711                                                                     | 1 " ] ]                                   | 1141                                                                  |
| 1   300                                                                                                                | 64<br>124<br>395    | 358                                                                      | 1118                                      | 78111                                                                 |
| 1 2     2   3                                                                                                          |                     | 1     89                                                                 | 295                                       | 361                                                                   |
| 3580<br>47708<br>24459                                                                                                 | 760<br>1830<br>1524 | 5920<br>5600<br>960<br>1700                                              | 8640                                      | 5334                                                                  |
| 15.                                                                                                                    | 8988                | 536                                                                      | 48149                                     | 53352<br>100<br>100                                                   |
| 27.33<br>28.173<br>59323<br>6653                                                                                       |                     | 370                                                                      | 60                                        | 9499                                                                  |
| 121111                                                                                                                 | 10 20               | 1/100                                                                    | 001                                       | 2112                                                                  |
| 11,21,211                                                                                                              | =                   | 4 W.                                                                     | 1 10 1                                    | w 4                                                                   |
| Prinz Friebrich Ludewig<br>Reue Benedicta<br>Carolina , , ,<br>Juliana Gophia ,<br>Dorothea , , ,<br>Bergmanns Troff , |                     | Derzog Christian Ludewig<br>St. Margaretha<br>Sophia<br>Landes Wohlschte | Anna Cleonora<br>Aranich<br>Konig Wilhelm | Herzog Georg Wilhelm<br>Englische Treue<br>Köntgin Charlotte<br>Josua |

1

ţ

|                      | ·         |            |              | Bern           | Bermbgenszustanb         | Fand     | us bass | politica | Giebt ober | ober       | Prestf x       |
|----------------------|-----------|------------|--------------|----------------|--------------------------|----------|---------|----------|------------|------------|----------------|
| 4                    | 2         | 2888 dents | dents.       |                |                          | hat an   | Duartal | gebanet  | erfordere  | dert       | Sur. im        |
| Regimen ver          | Gruben.   | Roderung   | לנאר<br>נחמם | hat im         | hat im Zehnten           | Mate     | Heser   | 0.43     | Jang.      | 1          | (Active        |
|                      |           | ,          | •            | Borrach Schuld | veryalren<br>rath Schuld | richter. | fahrk   | ben      | heute      | onk.       | Aug.           |
|                      | _         | -          |              |                |                          | ,        |         | ,        | (Spart)    |            | Thie in        |
| b)ThurmRofenbdferzug |           |            | Kon          | %. P           | - (                      |          | į       |          | à 18       |            | 少(年, 2         |
|                      |           | op 40      | nen          | 20 mgr.        | ⊛<                       | 360      | 36      | %I.      | nar.       | લ્સ        | 5 Richle.      |
| Sie Johannes         | -         | ~          | 30           |                | 94070                    | 8979     | 1.      | 1879     |            | 13         | 1              |
| Billa                |           | m          | 15           |                | 65572                    | 7844     | 1       | 746      | 1          | · <b>1</b> | , <del> </del> |
| Alter Gegen          | ,         | m          | 15           |                |                          | 8949     | 06011   | 552      |            | n          | 35             |
| Gilber Gegen         |           | <b>6</b> 4 | 12           | 3264           | 1                        | 7140     | 843     | ]        |            | 1          | 100            |
| ne Kiffe             |           | (1         |              |                | 41355                    | 2000     | 1       | 1734     | -          | <b>a</b> . | 000            |
| 1 # 1                | aitenau:  | , enfine   | •            |                | ,                        |          | ,       | ,        |            |            |                |
| Rofina 1.            | 1         |            | -            |                | 13557                    |          | ļ       | 1        | 1          | 41         | l              |
| Georg der Britte     | •         |            | 1            | 1              | 5353                     | 1        | l       | 1        |            | æ          | 1              |
| su Ot. And           | reasberg. |            |              |                | ,                        | ,        |         |          | د نوود     |            |                |
| a) Inneres           | Revier.   |            |              |                |                          |          |         | ,        |            |            |                |
| _                    |           | <b>H</b>   | <u>~</u>     | 69841          |                          | 4500     | ì       | 1018     | <b>3</b> 0 | 1          | 560            |
| Samfon               |           | H          | 25           | 108383         | 1                        | 15562    | 276     | 1        | 01         | 1          | 1000           |
| Enade Gottes         | **        | 1          | 30           | 1              | 47176                    | 2570     | 281     | 1        | 1          | m          | 70             |
| Abendrothe.          | •         | 64         | 70           |                | COCOL                    | 7400     | 862     | 1        | ì          |            | 10             |

| Dhilippins  Dhilippins  b) Auswartiges Aevier.  Gr. Andreas. Creuz  Seorg Wilhelm  Ciliberne Bat |                   |          |      |              |             |       |                                       |                  |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------|--------------|-------------|-------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|
| L. Auswartiges Revier.  4. Andreas. Creuz  eorg Wilhelm  elberne Bar                             |                   | 1 1      | 1    |              | 1           |       | •                                     |                  |            |          |
| t. Andreas . Creuz , , eorg Wilthelm , , — — tiberne Bar                                         | H 1 1 1           | 1        |      | <b> </b>     |             | l     | l                                     | 1                | 1          | j        |
| eorg Withelm ,                                                                                   | 1 1 1             |          | 1    | 47576        | 1600        | 1     | H 00                                  | . 1              | . 11       | 101      |
| ilberne Bat ,                                                                                    | 1 1               | 1        | 1    | 18934        | 312         | i     | IZI                                   | 1                | ) (1       | 0        |
|                                                                                                  | <del>,</del><br>1 | 1        | 2697 | 1            | 99          | 279 . | 1                                     | 1                | , n        | , 01     |
| Meurs Ot. Lacobs Glück                                                                           | _                 | 1        | 1    |              | 1           | : 1   | -                                     | 1                | 1          | 1        |
| Claus Friedrich , ,   -                                                                          | <u> </u>          | ·<br>{   | 1    | 1529         | 332         | 1     | 154 -                                 | 1                | 4          | 0        |
| Neuer Andreas                                                                                    | <u>.</u><br>1     | <u>-</u> |      | .            |             | 1     | 1                                     | 1                | 1          | 1        |
| Redens Elia                                                                                      | <u> </u>          | ]        |      | 12078        | 0,0         | }     | 10                                    | 1                | -1         | 10       |
| e) Im Lutterberg Forste.                                                                         |                   | <u></u>  | , .  |              |             |       | •                                     |                  | <b>+</b> • | <b>)</b> |
| Meuer Lutter Scegen.                                                                             | <u> </u>          | 1        | 1    | 12003        | <b>~</b>    | 1     | 630                                   | !                | . 61       | 8        |
| Louise Christiane                                                                                |                   | 8 I      |      | 27074        | 10236       | 705   | 1                                     | 1.               | . 14       | 00       |
| d) Zu Zellerfeld.                                                                                |                   | i ·      |      | •            | <del></del> |       |                                       | · · · · ·        |            | • ·      |
| a) Stuffenthaler Jug:                                                                            |                   |          |      | <del> </del> |             |       | •                                     | <del>- 4.4</del> |            | . :      |
| Charlotte s s                                                                                    | -<br> -           | -]       | .    | - 045 -      | 1           | 91    | 1                                     | 1                |            | IO       |
| Deuer St. Joachim :                                                                              | · ·               | <u> </u> | 1    | 64436        | 2733        | 1     | 164                                   | 1                |            | 01       |
|                                                                                                  | 142               | 1        | 1    | 83865        | 96291       | 1     | 4306                                  | 1                | . •        | 0        |
| Ders August Friedr. Blenfeld                                                                     | 4                 | —<br>}   | -    | 42749        | 5584        |       | 795                                   |                  | * **       | . 01     |
| Regenbogen :                                                                                     |                   | , 1 .    |      | 8316         | 2165        | 327   | 1                                     | 1                | Ä          | . 01     |
| Ring und Gilberschnur                                                                            | m                 | ,        | 1    | 49800        | 1.9461      | 1     | × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | 1                | n          | 10       |
| Daus Zelle s 1 -                                                                                 |                   | -        | -    | 8980         | FORT        | 250   | 1                                     | 1                | •          | 01       |

| •                         |                                              |         | Bern          | Bermegenstuffanb |           | Gegen beriges   |                | Bebt ober Du | 100   | Drefs 1             | • |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|---|
|                           | _                                            | 3336cht |               |                  | hat an    | Quartal gebauet | gebauet        | erforbers    | _     | Rup im              |   |
| Mamen ber Gruben.         |                                              | e Griji | fact in 2     | 2 eferten        | Section 1 | •               |                | auf I        | ¥n¥   | 9 <del>0</del> 6125 |   |
|                           | 2000                                         | erung   | behalten      | Iten             | rialen    | Hebers          | <b>O</b> CO    | Musi         |       | Mon.                |   |
|                           |                                              |         | Borrach Coult | Ochulo           | ppter     | gnípi           | Den            | pente        | buke  | Zug.                |   |
|                           | FIB.                                         |         |               |                  | -<br>     |                 |                | Spre         |       | Zhir. to            |   |
| b) Spiegelthaler Jag.     |                                              | ₹oni    | S. 3          |                  |           |                 | ,              | 3 48         |       | 少课。                 |   |
|                           | 20 40                                        | nen     | 20 mar.       | .¥.              | æ:        |                 | £€.            | ttt g        | <br>₩ | Stehle.             |   |
| Duiches Cegen . ,         | <u>                                     </u> | 1       |               | 2103             | 1         |                 | 362            | ī            | ٦     | 1 2                 |   |
| c) Bockewieser Jug.       | _                                            | _ ′     |               | -                |           |                 |                |              |       |                     |   |
|                           | 1                                            | !       | 1             | 4261             |           | l               | 37             | 1            | 4     | 10                  |   |
| Briebr.                   | <br>                                         | !       | -             | 39824            | Ì         | Į               | 33.00          | 1            | m     | 10                  |   |
|                           | 1                                            | 1       | 1.            | 6705             | 1         | I               | 15             | Į            | ų     | to                  |   |
| g malasmal aspects        | 1                                            | 1       | 1             | 1760             |           | 1               | 133            | Ī            | m     | 01                  |   |
| Deut Gefellichaft         | ),                                           | 1       | 1074          |                  | -         | 1               | 13             | 1            | et    | To                  |   |
| , Saus Bolfenbuttel ,     | <u> </u>                                     | 1       |               | \$237            |           | 1               | 9+             | 1            | **    | 01                  |   |
| Deue Zellerfelber Bofnung | - 61<br>                                     | -[      |               | \$10\$           |           | 1               | 66             | ļ            | et    | 2                   |   |
| Meuer Comund              | 1                                            | !       |               | 1489             | -         | I               | <del>4</del> 3 | l            | **    | 01                  |   |
| d) Bum Sanenflee.         |                                              |         |               |                  |           |                 | •              |              |       |                     |   |
| Beftanbigteit s           | 1                                            | 1       | I             | 15629            | 233       | ľ               | 865            | I            | •     | <u>o</u> .          |   |
| Theebora ' e ,            | 1                                            | 1       | Ī             | 1 1 1 1 6 8      | 351       | ĺ               | m .            | Ī            | m     | 2                   |   |

. .

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> 0                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saski                                                                     |
| • •                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999                                                                       |
| 11                                                                | 11,111 11,111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11111                                                                     |
| 103                                                               | 160<br>367<br>367<br>821<br>471<br>471<br>1369<br>321<br>260<br>125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =   ~~!                                                                   |
| 11,                                                               | 111111 00 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-11                                                                      |
| 4. 8                                                              | 155<br>3370<br>3370<br>3001<br>17233<br>1917<br>3207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *                                                                         |
| 1819                                                              | 1354<br>12741<br>7194<br>61288<br>56661<br>49179<br>32785<br>14866<br>23747<br>5774<br>25861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42001                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3055 7234. 743                                                            |
| 11                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1111                                                                      |
| 11                                                                | लामा । सम्प्रता । लाखा  | 1111                                                                      |
| Aufrichtigtele , Herzog. Philippine Charlotte E Goulenberger Jug. | Series Se | Herzog Ferdinand Albrecht<br>Lautenthaler Hoffnung<br>Wilhelmine Eleonore |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |



## V.

Nachtrag zu dem Versuch einer topograsphisch-statistischen Beschreibung des Amstes Lemsorde in der Grafschaft Diepholz.

(S. Landesannal. 3r Jahrg, 48 St. S. 801. f.) Der verdiente Br. Berfaffer des politischen Staatel' ber Braunschweigischen Churlanbe, war in ber ersten Ansgabe: Weles Wertes von 1777, ungewiß, ab in Buts lage, im Ume Cemforde, welches jest eine herrschafte. liche Pachtung ist, ehemals ein Kloster gewesen sep, ober nicht. Denn, er fagt bort ben Aufführung jenes Oris: "ob hieselbst ehemats ein Kloster gewesen, bas "laffe ich babin gestellt fenn." - Und in der zwepten Auflage Diefes Bertes, welches ben veranderten Titel führt : "Staustische Sammlungen zur genauern Kennts "niß aller bas Churfurstenthum Braunschweig : Lunes "burg ausmachenden Provinzen 2c. Bremen 1791." hat er diesen Umstand seiner Absicht nach, gang übers. gangen. , Mur diese beplaufige Ermahnung geschieht daselbst iste Sammi. S. 119. "baß Burlage ehemals "eine Probften gewesen und jest ein Rirchipiel-fen."

Inzwischen verdienen solche historische Dinge, wenn man kann, mit Kleiß berichtiget zu werden. Schon inmeinem gedachten Versuche einer Beschreibung des Amstes Lemssede, habe ich mit einer bengebrachten Urstunde von 1566. Sog. dargethan, "daß in Burlage "ehes



"Semals ein katholisches Monnenkloster gemesen vom "Cistercienser: Orden, gestistet von Carl dem Großen. "Diese Berfassung dauerte dis in das 17te Jahrhundert, "da mit der letten Monne, das ausgestorbene Kloster "aufgehoben und die Probsten säcularisirt und in ein "herrschäftliches Borwert umgeschaffen wurde, woben "jedoch die Pfarre in ihrem vorigen Stande geblieben "ist. Das setzige Wohnhaus des Pächters Bar benm "Leben des Klosters der Sitz des Probstes, weswegen "es auch setzt noch die Probstey genannt wird."

Gine neue Bestätigung dieser historischen Thatsache hat sich mir dargeboten, durch Aufsindung einer andern Uckunde von 1538., woraus solgendes erhellet; "daß "in diesem Jahre neben dem Kloster am Tage des Apoppels Andreas die evannelischelutherische Pfarre in Burp "lage von dem Grasen Jahann") zu Diepholz gestiseet "worden." "Das Kloster war gemischt aus abelichen "und unadelichen Nonnen. Der damalige Probst des, "Klosters dies Conrad Sloß, die Priorissa, Elsche von Joden, Westrub, die Seniorissa, Fran Jutta von Boden, wisch und gemeine Conventes; Junseren, welche diese "Kuns

Des Grafen Andoleh IV. Vormund. S. Landesannal, ster Jahrg. 18 St. S. 63. 6r Jahrg. 18 St. S. 154. — Man sieht übrigens auch hieraus, weil der Mitvormund des minderjährigen Grafen, Graf Courad, Johann's Bruder, den Stiftung der Pfarre in Burlage nicht mit, genaunt wird, daß Graf Johann-sich mehr der Argentsschaft muß angenommen haben, als Conrad, welches, auch vernuthlich Ursache war, daß Graf Conrad in Urstuden, Doeumenten und Geschichtquellen ausgesassen, wurde, und Graf Johann damals fast immer allein ges nannt ist. S. Landesannal, 5r Jahrg, 18 St. S. 63, Sr Jahrg. 38 St. S. 579.



"Fundation beliebet und bewilliget und bas Klostersies "gel an den Stiftungsbrief mit guter einträchtiger Wist "senschaft gedrucket haben." —

Echem.

Candidat Müller.

# VI. Miscellaneen.

I) Wohlthätige Vermächtnisse von weiland Fräusein Margarethe Christine Rosine von Schilden zu Zelle, angeordnet.

Wenn nur ber gute, eble Gebrauch, ben Besiger groß ser Reichthumer, zu der Wurde allgemein verdienter Achtung erheben tann, die teine Bufalligfeit des eigens finnigen blinden Glucks durch fich felbst zu vetschaffen fabig ist; so verdient auch in dieser Rücksicht das Ans Denten des verftorbenen Frauleins Margarethe Chris stine Rosine von Schilden zu Zelle, vorzüglich ger ehrt zu werden. Im angebornen Genuffe eines bestans Digen Ueberflusses, hatte fie dennoch ein feines Gefühl für fremdes, nie felbft empfundenes Glend erlangt, wels des ohne alle, ber menschlichen Schwäche sonft so ges. wohnliche Oftentation, unter bem bichteften Schlever ber Berborgenheit unaufhaltsam fortwurkte. wird baher jemals die großen Summen gang aufgahlen konnen, womit fie mahrend ihres, bis ins 72ste Sahr fo mohlthatig geführten Lebens, die Moth und Sorgen bedrängter Menschen, stillte und linderte. Aber ihr

Tod zerbrach bas Siegel dessen, was sie noch als ims merwährendes Halfsmittel zur Erleichterung des Schicks sals solcher Unglücklichen bestimmt hatte, die der Unters stükung anderer bendthigt sind. Der Vorschrift ihres lezten Willens gemäß, erhalten nach Verlauf eines Jahs res, die hier benannten milden Stiftungen, solchende Vermächtnisse. Das Werthaus in Zelle 10000 Athle. die Armencasse, das Waisenhaus, die Hospitäler St. Jürgen und St. Annen dasethst, jedes 3000 Athle., die Weinhelsische Stiftung für arme Soldaten: und Juvas lidenkinder, welche unter Direction der königl. Kriegess canzley stehet, 10000 Athle.; und das Stadtlazareth in Hannover 5000 Athle.

Auf jene Bermacheniffe paffet vollig, was Gerber in seinen zerftreueten Blattern sagt: "Moge ber Unters "bruckte, der Bulflose, der Verwaisete die Ramen seis "ner Bohlthater tennen oder nicht, so lange er burch "ihre Beranstaltung, Sous, Bulfe, Aufmunterung, "Unterhalt, Freude genießet, so lange leben fie in ihren Die beffere Bildung die "Anstalten felbst unfterblich. "der Wermahrlosete empfing, die gute Aufnahme die der "Berlaffene findet, jebe Brauchbarteit, ju der er gebildet "wird, seder Dant, jede Freude ihn ihre, nebst allen gus "ten Wirkungen, die er aufs neue fortsendet, alles ift "ihr Bert, ihre Beranlaffung und Stiftung. Die "Frachte, die fie jum reinen Ertrage der Menschheit "fåeten, find von unfterblicher Art, von immer wucherns "ben Zweigen."

Die kann jemals das Gute berechnet werden, weis des Ewigkeiten hindurch sich vermehrend, aus obigen Mens



menschenfreundlichen Anordnungen der Berstorbenen, seinen U. drung nehmen wird. Wenigen ist nur das seinen U. drung nehmen wird. Wenigen ist nur das seinen Gluck beschieden, sich auf vollig gleiche Weise verdient zu machen. Wiele aber sind doch immer dererbie, obschon in minderer Maaße, gleichwohl immer etwas dazu bezutragen vermögen, daß die wohlthätigen Absschien der benannten Vermächtnisse, fortschreitenden Zuwachs ihrer Erfüllung gewinnen. Und Heil denen, die so in den Dank mit einstimmen, den Dürftige über Stillung ihrer Leiden, durch erkenntliche Thränen, dem Andenken einer solchen Zierde der Menscheit opfern!

2) Drittes Avertissement der Zelleschen Sterbecasse.

Nachdem dieses von königlicher hoher Landesregierung authorisirte Institut das dritte Jahr vollendet hat, und denn von der Administration die auf Oftern geschlosses nen Register dem hiesigen Studemagistrate vorgeleget, von demselben diese in dem zuvor öffentlich bekannt ges machten Termine am zosten Juny richtig befunden, und würklich abgenommen worden; so nimmt die Admints stration keinen Anstand, die Interessenten von dem ger genwärtigen Zustande dieses Instituts näher zu unters richten.

Die Anzahl der bis Oftern d. J. aufgenommenen Portionen, jede zu 10 Rthlr. gerechnet, ist bis auf 799 hinangestiegen, und hievon zur Einnahme gekommen:

**a)** 



a) Un halbidhrigen Bepträgen oder auf Contributionssuß 340 Athir. 35 gr. 4 pf. b) An Zinsen von den Interefe senten auf ben erstmaligen Beitrag c) An Zinsen von bem bereits belegten Borrathe 18 Summe ber biesjährigen Eins 359 Ribir. 18 gr. 4 pf. nahme Bon werstebender biesjährigen baar 359 Mthlr. 18 gr. 4pf. ren Ginnahme gu ift der Bieme des juerft verftorbes nen Mitgliedes ber Gesellschaft, bas Sterbegelb mit bezahlet worden. Dach beren Absat bleiben pon ber 159 Mihke. 18gr. 4 pf. biesjährigen Einnahme übrig Bermage des zien Averiffemenes betrug ber vorigjährige Kond 709 Der Kond die Instituts hat also 869 Rehir. 43r.4pf. auf Oftern b 3. betragen in Caffenmung, wovon 806 Rehle. 24 gr. zu respective brev und viertihalb Procent zinsbar, belegat, bingegen 62 Rehir. 16 gr. 4 pf. baar in der Caffe worrathig geblies ben find. Bon Seiten der Administration wird Abrigens bes mertt, 'daß, da übeiefem gren Jahre des Instituts als

Won Seiten der Administration wird Abrigens bes merkt, daß, da in diesem gren Jahre des Instituts als lererst der erste — und zwar nur ein Sterbefall einges treten ist, der im vorigen Avertissement bemerkte, bep Berechnung der Septräge nicht mit in Anschlag gebrachte Wortheil der Casse fortdauert, wenn er gleich in diesem Jahre nicht vergrößert worden ist. Zelle, den zosten Juny 1792.

Zellesche Sterbes Casse Administration.



3) Berzeichniß des Wasserschadens in Ofter 1717. den 25sten

| -1-11-                                                                                                       |                                                 | ,                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                              | Meme und an Brob<br>Mangel leibenbe<br>Menschen | Ertruntene Denfchen |
| Attacked Company of the Company                                                                              |                                                 |                     |
| Rirchfpiel und Dorf Buttel<br>Dorf Reulaude und Reepen, Klichfpiels<br>Denbesborf, fo viel man daven einzies | 14                                              | 2                   |
| hen tonnen Richfpiel Sanftedt                                                                                | 50                                              | 3                   |
| Dorf Rechtenfleth und beffen Mohr                                                                            | 127                                             | -                   |
| - Sanftebt -                                                                                                 | 76                                              | 1                   |
| im Sandstedter Mobr                                                                                          | 32                                              | 2                   |
| Offenwarden -                                                                                                | 93                                              | 11                  |
| im Offenwarder Mohr — Riechspiel Wersabe                                                                     | 78                                              | ] ]                 |
| Doif Werfabe -                                                                                               | 25                                              | H                   |
| - Rechtebe -                                                                                                 | 49                                              | <u>[—]</u>          |
| - Wurthfleth -                                                                                               | 55                                              | H                   |
| Rirdipiel Bruche                                                                                             |                                                 | 1                   |
| Darf Michwarden mit Bruche und Softel                                                                        | 77                                              |                     |
| Summa                                                                                                        | 666                                             | 9                   |

-

stade an Menschen, Wieh, Hausern u. f. w. Decemb. p. f. E.

| •                  | Tetrn            |             | Biel     | Þ             | 1        | 20.45         | madam "           |
|--------------------|------------------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------|
|                    |                  | an          |          |               | اما      |               | mation            |
| Pferben und Bullen | garren<br>Pornoi | Someinen    | Schaafen | Banfen        | Bienen   | bes ruinixten |                   |
| - AD 3             | Dotnuteh         | ₽           | ₩.       | 휴             | 2        | aber befchår  | oder befchåbigs   |
| 5.0                | 문문               | 호           | 2        | *             |          | bigten Bier   | ten Banfer,       |
| 製造                 | 2                | <del></del> | 3        | <del>3</del>  | =        | _             |                   |
| # <u></u>          | <b>⇔</b> ∣       | . 5         | = :      | ļ -ļ          | i I      | hes.          | bes Rorns,        |
| 2                  |                  | -           |          |               | ١. ا     |               | Deues, megges     |
| •                  | 1                |             |          | Ιi            | [ `]     |               | triebener Dos     |
| - 1                | 1                |             |          | ш             |          |               | bilien u. Ges     |
|                    |                  | -           |          |               |          |               |                   |
|                    | !                |             |          | _             |          |               | rathicaften.      |
|                    |                  | 13          |          |               | _        | 30% Rthir.    | 315 Rthir,        |
|                    |                  | iΠ          |          | .             |          |               | 1                 |
|                    |                  |             |          |               | t        |               | 1                 |
|                    |                  | 66          | الما     |               |          |               | 1 . Obella        |
| 23                 | 74               | 90          | 14       | $\overline{}$ | . 0      | 1134 Migur    | 2469½ Rthir.      |
|                    |                  |             |          |               |          |               | 1.0               |
| 17                 | 42               | 38          | 1        | 14            | -        | 895 Rthir.    | ift nicht ans     |
| •                  | 1                |             |          | ł             | 1        |               | gegeben           |
| 31                 | 65               | 29          | 50       | <u>'</u>      | ļ        | 1400398tMr    | irgif Richte.     |
| -                  | 22               | 6           | -        | ·—            | <u> </u> | if nich       | angefclagen.      |
| 12                 |                  |             | 52       | -             |          | 00 Miles      | entificitionnatu. |
| 4                  | 18               |             | 5        | <u> </u>      | 1        | 262 Mthir.    |                   |
| 16                 | 46               | 17          | 262      | -             |          |               |                   |
| İ                  | 1                |             |          | ,             |          |               | }                 |
| <b>_</b>           | 4                | 12          | _ [      | <u> </u> _    | _        | 124 Rebir.    | ass Rible.        |
|                    |                  |             | _        | _             | _        |               | 7,7 5114111       |
|                    | l _              |             |          |               |          | 90 at fa      | ,                 |
|                    | 1                | 1           | _        | <u> </u>      | -        | 14 Rthir.     |                   |
|                    |                  |             |          | ļ             |          |               | 1 . W             |
| -                  | 2                | 4           |          | -             |          | 46 Rthir.     |                   |
| 96                 | 200              | 1 704       | 204      |               |          | AT CALIFORNIE | 4670 Athle.       |
| 70                 | · 274            | 1 +y4       | 344      | 114           | 110      | ALJOSOMON     | mids and office   |
|                    |                  |             |          |               |          | adus mas      | nicht angeschlas  |



4) Merkwürdige Policepverordnung vom 13ten Jannuarij Anno 1558.

Dieweil giebevor bei leben des Bollgebornen hern Atten Graffen zur Hoya und Bruchaußen zc. wols loblicher gedechtnuß die Hauftleutt seibst eingewilligt unnd fich verpflichtet haben, Christliche erliche cleidung in Rirden Bersamblungen und fur ber hern BeuBern zu tragen und die unfletige ichandtible lange hojen ober Bupen abzulegen und dieselbe allein bei Grer arbeit ju gebrauchen, und aber etliche und der mehrer theill fic uffe newe underfteben durffenn, diefelbe bin unnd wiber zu tragen, ichemen fic auch nicht, folde unfles tige boren leider dermaßen herunter hangen zu laffen, das fle ben hindern mit gunft und urlaub zu melben, bamit nicht bebecken tonnen, vielweniger bas fie ben orth Ihrer ichame folten fur juchtigen angen verbergenn und vermanteln, und tretten alfo one einige fchem und nachdenden nicht allein in erliche gesellschaft, Sondern auch zum Nachtmal bes hern Chrifti unnb zur heiligen Chriftichen Tauffe alten und inngen Leutten gum groften ergerniß. Beil ban in ber heiligen Christlichen Rirchen alles zuchtig und ordentlich jugehen foll, und biefe uns ordnung feine mege ju gedulden und ju leiden ift, dern fich bifhero Turfen und Beiben entfeben und gefchemt haben, Als haben ber Superintendens und Inspector dieser Niedern Herschafft Soya Lunaburgischen theils - aud Droft und die Beambite, ber Beuger Mewens burg und boya fich beshalber mit einander besprochen, unnd nachdem sie befinden, daß diß wergt unser Christlis

den i



den publicirten Ordnung zuwider, unde so wenig unfet 9. F. unnd Der, ale f. g. G. verotdente Stadthalter und Rhete wie auch menniglich daranne weinig gefals lens haben und tragen werden, Bollen fie abermals und jum uberfluß alle Ginwohner und Gingefegen biefet Embter Bres vorigen erbietens und Berpflichtung erins nert und vermant auch bei schwerer poena und Bruch Das iein jeber bes ufferlegt und bescholen babenn. Sontages folde unfletige Rleibung ablegen unnb fic erlich unnb juchtig zur Rirchen fonderlich jum Dachtmal bes hern und ber heiligen Tauffe bereiten, und mit Rieidern anlegenn folle. Ihmgleichen foll auch daßelbe alfo gehalten' werben bei erlichen Beisammentunffrenn, Gesellichafften, Sochzeiten undt Rindt Tauffen. Bag aber ein jeder bei feiner arbeitt und in feinem Saufe fur Rleider anlegen und gebrauchen wolle, bas left man tinem jebern frei.

Alf dan auch etliche pastorn und andere fromme leutte sich beclagenn, das die Anechte und Jungen mit iren langen Degen und Schwertern wan Hochzeit gehals ten werdenn, In die Kirchen und fur den Altar laussen, undt sich daselbst nicht als Hochzeitliche Geste, sondern wie Landtsknechte einstellen, undt bei und in den Dens gen die Schwerter gleich, wie der Hane die sedern uffs tichten, und sich dabei wust und wunderlich anstellenn, das offimals uneinigkeit mordt unnd Todtschlag darauß entstehenn, Als soll allenn unnd jedern Haussentzenn Auss unnd Einlendischen ufferlegt unnd bestolen sein, das ein jeder, wann er zur Gesellschafft und Hochzelt gehenn will, seine wehr, spies, schwertt oder wassen bei ihme



ihme hatt, für der Rirchen rhuer unnd außerhalb Sanfes darinne die Hochzeit oder gesellschaft soll gehalten werdenn, ablegenn und einem andern in seinem Sauße oder Kammern zu vermahren übergeben soll. Dann so semant dariegen handlen und daruber betretten wurde, soll ihme die wehr abgenommen und er uber das in gestuerliche straffe und Bruch genommen werdenn.

Dieweil auch unter den Haußleutten ein ergerlich gebrauch entstehett, das so balt ein Verleubnus gehalten wirt, sich beide personen zusamen legen, und nicht abs warten, das sie ehelich durch den pastorn zusamen wers den gesprochen, Soll derseibe gebrauch unnd gewonheit auch uffzehoben und abgeschafft sein, und woserne solche Leutte verhanden, sollen sie nicht allein der hohen ubrigs keit die straff dasur zu gebenn, sondern in offentlicher Bueß der ganzen Gemeine ein abbit zu thun, darumb das sie mit irem exempel andere geergert haben, verspsichtt und schuldig sein, und mit allem fleiß dahin gezwungen und gehalten werden.

Lezlich dieweil an etlichen orthen die Hunde toll und rasend werdenn, und niemants solchs groß ober sonderlich achtet. Sollenn alle Haußleutt ire Hunde anbinden und in eiserne Rettenn legen, das niemandts beschedigt, oder auch dem Viehe und biestern schad zuger sugt werde bei bruch 100 Athle., unnd den schaden so darauß entstehett zu gelten undt zu bezalen, ohne das auch soll ein jeder und alle ingemein, ihren hunden groß und klein Knuttell einer ellen lang und arms dicke aus binden, bei bruch 10 Athle. Die daiegen handeln sollen sur gerichtt vonn den Vaurmeistern in jeder Vaurschafft



gewecht und angezeigt und in straff genommen werdenn, darumb soll ein jeder uff seinen Nachbaurn achtung ges ben, damit der unschuldige nicht mit dem schuldigenn gestrafft werde. Darnach wiße sich Jedermenniglich zu eichten zc.

5) Schreiben aus dem Luneburgischen vom . November 1792. die Industrieschulen betressend.

Bisher mußten wir noch nichts in unsern Gegenden von den mit so vielem Rechte gepriesenen Indaftrieschus Die Entlegenheit ber in ber Saibe zerftreuten Dorfer, ber Mangel einer Bertftube in ben gewöhne uch fehr engen Shuthaufern, wie auch bes zu einer folden Anstalt nothigen Fonds und einer paffenden Leb, rerin, indem bie Frauen ber Odulmeifter fich felten dazu schiden — tudten bie hofnung zur Realifirung jenes Plans für uns immer weiter aus dem Gefichte: bis endlich ein ebler Patriot, der muldige Br. Droft. von Uslar in Scharnebeck an seinem Theile diese hinderniffe am ersten übermand. Die erste gelegentli, de Beranlaffung hiezu hatte unfer thatige Gr. Supers' intenbent Lindemann in Line baburch gegeben, bag er das nutbare Magazin für Industrie und Armenpflege bom Brn. Prediger Wagemann in Gottingen, in feis ner Inspection hernmgehen ließ, um daburch, mo nicht eigentliche Induftrieschulen, so boch eimas dem Aehnlis des, als Berbindung von Raben und Anitten mit bem Shulunterricht zu bewirken; welches Buch benn auch



bem herrn Droften ju Gefichte tam. Sogleich ers machte in diesem großmuthigen Menschenfreunde der ebelmuthige Entichluß, eine-Induftrieschule angulegen, ein Entschluß, ber auch nicht lange unausgeführt blieb. 130 Rible. 9 Sar. 8 pf. hat Dieser mobidentende Das triot aus eignen Mitteln großmuthig verwendet, auffers bem. mas berfelbe noch bis Oftern funftigen Sahres weiter verwenden will. - Mit Mahe murde die Lehs rerin, geburtig aus dem Gettingifchen - zwo andere batten es icon ausgeschlagen - jur Uebernehmung der Aufsicht bewogen. Aber auch beste ermanschter ift biefe Bahl ausgefallen; indem bie Perfon mit unabe Millgem Fleiße eine ungemeine Sanftmuth und Lebre: gabe verbindet. Der Br. Droft schaffte die nothigen Berkjeuge berben, und jur Mettftube widmete et ein geraumiges Zimmer in einem Mebengebaube bes tonige lichen Amthauses, nicht weit won der Dorffdule. Aufficht und guhrung ber Rechnung wurde einem Des dienten des Brn. Droften, welcher vorzüglich dass aufsgelegt ichien, übergeben.

Inzwischen seste die Gemeine des Kirchspiels. Scharnebeck sich dawider. Schon vorläufig hatte sie dem Ortsprediger ihre Abneigung gegen eine solche Nenerung bezengt und erklärer, wie sie nicht Willens wäre, ihre Kinder in die Werkschule zu schicken; welches die Deputirten derselben auf der Kirchenvistration, da die Industrieschule eingeführet werden sollte, seperlichst wiederholten. — Unter andern Bedenklichkeiten, die sedoch leicht widerlegt werden konnten, z. B. daß eine solch



Tolche Anftalt fehr überfluffig fen - brachten fle aud Die vor, daß sie fürchteten, ihre Kinder mögten im Chris ftenthume verfaumet werden; der erheblichfte Grund. ber der Gemeine gur Chre gereichte. Doch murde ihnen Dieses Borurtheil bald benommen; und als man die Gemeindeglieder selbst in die fcone Bertftybe einführte, verloren fich vollende jene Bebentlichkeiten. barer Zufriedenheit bewunderten fie die gute Ordnung und die schönen Wertzeuge; und da fic anfangs nur 15 Kinder gemeldet hatten, meldeten fich nun gleich noch 10. Diese führte der Br. Superintenbent L. aus dem Soulhause in die Wertstube und ermunterte fie jur dantbaren Berehrung einer fo wohlthätigen Anstalt. Augleich machte er seibst ben Anfang mit einem zu der Arbeit paffenden Unterrichte und Ergablungen, aus der Bibel, aus Rechow's Rinderfreunde, aus dem Moths und Buifebuchlein und aus bem Gesundheitecatechia. mus; welche die Rinder mahrend der Arbeit wieder et gablen mußten, und gab der Lehrerin Anleitung jum Gebrauch der ihr übergebenen Bacher. Auch der Ortes prediger, Br. Hoyer, fand sich willig, von Zeit zu Zeit die Bertichule ju besuchen, und die Lehrerin in folchen Erzählungen zu unterflühen.

Der Stundenunterricht wird auf folgende Weise gegeben. Ben 8 bis 9 Uhr bleiben die Kinder aller drep Classen \*) in der Religionsschwie, damie alle an der Erklärung des Catechismus Theil nehmen können. Von

Mach einer Berordnung bes königl. Consistorii wirdjede Dorfschule in drep Classen eingetheilt.



Won 9 bis 10 Uhr geht die erste Classe in die Werks
schule, die zwote und dritte hingegen bleibt' in der Lehrs
schule zum Lesen und Buchstabiren. Von 10 bis 11 Uhr,
geht die erste Classe zurück in die Lehrschule und die
zwote und dritte begiebt sich dann in die Werkschule.

Nachmittages von I bis 4 Uhr ist die Ordnung dieselbe, nur mit dem Unterschiebe, daß statt des Schreibens, gerechnet wird, und diesenigen Kinder, wels de noch länger in der Industrieschule bleiben wollen, auch hiezu Erlaubniß haben, indem für die Erleuchtung und Heißung des Zimmers auf das Beste gesorgt ist.

Der vorzügliche örtliche Rußen, den diese neue Industrieschule hervorbringt, liegt darin, daß die Relisgionsschule eine Anzahl von 80 Kindern saffen muß, weiche Ein Lehrer kaum zu übersehen vermogte, zumal, da der gegenwärtige Lehrer alt und schwächlich ist; nun aber, da die Last sich theilet, konnen die Kinder in allen nüßlichen Kenntnissen ohne Beschwerlichkeit unterrichtet werden.

Gben so beträchtlich ist der politische Rugen, welschen der wohlthätige Stifter durch diese Anstalt zu ersteichen suchet. Es ist dieser. Die Einwohner bauen viel Hanf, sind aber bisher nicht bemühet gewesen, dies ses nühliche Produkt gehörig zu verarbeiten, weswegen sie gezwungen waren, zu ihrem eigenen Bedarf noch Leinen zuzukaufen; welchem Mangel nun auch durch diese Einrichtung sehr glücklich abgeholsen worden ist. — Hiezu kömmt noch, daß man hoffen darf, die Gettingis sche Industrie, die auch Mannepersonen beschäftiget,



auch auf diesem Wege ben uns einzusühren und unsern Landmann zur ebien Nacheiferung zu erwecken. Denn, unter den 25 Kindern, welche die Industrieschute aust machen, fanden sich schon 7 Knaben, die mit unber schreiblicher Leichtigkeit das Spinnen lernten; ungeachs tet in unsern Gegenden Mannspersonen diese Beschäfs tigung für entehrend anzusehen pflegen, und doch zu wünschen wäre, daß auch hier die schonen Winterabende von ihnen nicht hinter dem Ofen verschnarchet, sondern, wie in Westphalen zc. mit Spinnen und fortgehenden nüclichen Handarbeiten ausgefüllt werden mögten.

Fürs Erfte ift nun Spinnen und Weben bas Sauptaugenmerk des eblen Stifters gewesen, wornach bie Einrichtung getroffen worden ift. Doch soll auch künftig im Raben, Stricken, Bandmachen und Wolles traben, Unterricht ertheilet werden.

So ware denn auch ber und die erste Industries schule gegründet worden! Aber schon zeiget sich die froheste Hofnung, daß an mehreren Orten etwas Aehns liches zu Stande kommen dürfte, wodurch nicht nur überhaupt die Schulanstalten gewinnen, sondern auch der Unterricht den Lehrern erleichtert, ihren Gattinnen vielleicht ein erlaubter Nebenverdienst zugewendet, und das Bolk von der frühesten Kindheit an arbeitsamer und gestteter, froher, wohlhabender und glücklicher gemacht wird.

Heil allen, die thatig hiezu die Hande bieten! Echem. Cand. Müller.



6) Briefe über einige die Stadt Einbeck im siebenjährigen Kriege betroffene Widerwartigkeiten.

Einbeck, ben gten Jul. 1761.

Als ich jum leztenmale schrieb, bachte ich nicht, baß ich benselben Tag noch Feinde feben sollte. Da ich meine Briefe fertig hatte, ging ich vors Thor und besah bes Superintenbenten Garten. 3ch ftanb gang allein, und auf einmal horte ich hinter mir frisch traben, und fiehe, 6 Mann von den Volontairs d'Australie waren wenige Schritte hinter mir. 3ch sprang hinter eine Bede und verbarg Uhr und Geld in Reffeln, und drückte mich, wie eine Machtel. Sie jagten an mir weg, ohne meiner mahrzunehmen, und wie ich sahe, Das der Eroß noch etwas entfernt war, fo fiedte ich meine Babfeligtetten an solche Orte, wo ich vermuthete, bag ber Frangose, der ben Wohlstand liebt, sie nicht gleich suchen wurde, und flot nach ber Stadt burch einen Beg, ben wir burch bie Pollisaden und Bollwerte wieder gemacht has ben, seitbem unsere Besatung weg ift. Des Superine tenbenten Wohnung war mir bas nachfte, babin fichtete ich und überließ mein Baus der Klugheit meines redlis den Johanns. 300 Mann ruckten ein. Der Major vom Commando hatte Briefe an die Obrigfeit, die er aber wieder mitnahm, weil niemand zu finden war, ber ihn sprechen wollte. Der alte \*\*\* der die Thorbeit bes gangen, allein hier fu bleiben, glaubte es, baß fie fein Saus aujunden murben, also ergab er fich auf ber Mauchcammer gegen Empfang einiger Stofe. Lands



Landpriefter wurde auf ber Gaffe angehalten, tu ber Mennung, er fen aus dem Orte. Dies bewog mich, ju bleiben, wo ich mar. Johann ließ mir wiffen, ich follte nur nicht eher tommen, bis es Doth thote. habe einen bereits mit einem halben Gulben abgefers tigt. Er habe zwar gesagt, daß sep sehr wenig, er Jos hann habe ihm aber gefagt, er mögte fich so viel in jebem Saufe reichen laffen, fo murbe er icon gufrieben Den Borichlag nimmt ber gute Mann fevn tonnen. auch beschen an und geht weiter. Doch ein anberer hat mit ber Art in ber Sanb Officierbagage geforbert, dem hat er gar nichts gegeben. Um 7 Uhr ging bie luftigfte Scene an. Es war hier ein beträchtliches Das gazin von Debl, Gerfte, Beiben und anbern Sachen. Man schätt es ficher auf 20000 Athlr. in Golbe. Dies wurde preiß gegeben. Arme Leute betamen umfonft, fo viel fie megschleppen konnten. Das übrige verkauften Die Soldaten. Das gab allerley Auftritte, die außerft lächerlich maren. Wer Krafte hatte, und Arme und Beine ju mage feste, ber wurde reich.

Die Maltersäcke wurden ans dem dritten Stocks werk ausgeworfen, auf diese folgte eine Schicht Mens schen, dann wieder Säcke und so fort. Wie um 10 Uhr alles wieder ruhig und der Feind sort war, kam mein Johann; das erste, wornach die Gesellschaft fragte, war, ob er im Magazin gewesen. Er sagte ja, mit dem Zusahe, er hätte unter meinem Gelde, wozu ich ihm den Schlissel schickte, um es über Seite zu bringen, 5. schwedische halbe Gulden gefunden, dafür habe er sich ein



ein Malter Beißen genommen. Er sey aber unglucklich damit gewesen, denn wie er seinen Sack eine Bins
deltreppe in der Schule heruntergetragen, sey eine Krau
mit einer Last Mehl gant oben ins Kallen gekommen.
Sie hatten also sammtlich folgen mussen, er habe den
Kopf unten gehabt. Ihrer 6 hatten durcheinander geles
gen vor der Treppe, der Mehlsack sey geplatzt und sie
waren alle zugeschüttet, er habe auf einen Franzosen
gelegen, der sich todt lachen wollen. Aus seinem Sack
sey auch viel verstreuet. Dafür habe er aber 3 neue
Säcke wieder hineingestopft.

Won hier find die Feinde nach dem Harz gegangen, wo fie eilf Centner Silber ermischt haben.

Jest eben heißt es, Luckner rücke wieder hier ein. Man sieht schon die Feldwachen von seinem Regiments am Berge ben Salzberhelben. So sind wir also wieder gebeckt und unsere Garten verloren.

Einbeck, ben geen August 1761.

Der gestrige zee August ist uns ein Tag voll Angst und Schrecken, aber auch ein Tag voller Freude gewei sen. Wider Vermuthen kamen am Sonntage die Vorkruppen der zu Grunde gerichteten französischen Armée zu uns, auf dem Wege von Hameln her. Ihr solgte die sämmtliche Bagage, über 200 Wagen schwer Verwundeter, ohne die, die noch gehen konnten; and endlich die sämmtliche Armee. Alles zog mein Haus, das nahe am Thor ist, vorben. Den Mittwochen Abend kam das hauptquartier hier. Wein, von unten die oben angefälltes haus, wurde um 5 Uhr geräumet, weil um



2 Uhr ber Berzog von Briffac einziehen sollte. Er hatte feine ganze Bagage bis auf eine Rutsche, & Pferbe und 4 Maulthiere, verloren, ich mußte alfo, was die Saupts Lebensmittel betraf, bas Befte thun, Brobt ausgenoms men, benn geftern habe ich nach 3 Tagen bas erfte Stud jum Geschent betommen. Wie ber herzog tam, so ließ ich mich ihm prasentiren, und wie ich französisch res dete, so gab er mir bende Bande und nothigte mich, mit zu effen. Der Bergog, ber Pring Conti, etifche Aides de Camps und ber Pastor von Einbeck, sagen an einem Tifche, und überhauften fich einander mit Coms plimenten. Drey ichlaflose Rachte, Sunger und gurcht für dem Ausgange diefes Durchzuges, und ein beständis ges Schrepen, Lermen und Getofe, hatten mich icon zu murbe gemacht, als baß ich hatte effen tonnen; um -alles noch vollkommen zu machen, so fingen gegen 9 Uhr die Canonen heftig an zu spielen. Der Erbpring war mit feinem Corps schop auf der Sufe und beuns ruhigte ihre Arriergarde. Mein alter Herzog beruhigte mich bamit, daß er nicht ba figen wurde, wenn es ets was zu bedeuten hatte. Um 3 Uhr des Morgens ritt Contades schon vorben, und both meinem Alten einen guten Morgen. Um 4 Uhr war alles aus der Stadt, bis auf etliche 5 Regimencer, die mit ihren Canonen die Thore gegen ben Feind an, befesten. wurden über 200 Stud Bieh aus der Stade getzieben, und fast auf allen Gaffen geplandert. 3ch schioß mein Haus zu und ließ es bis auf bas Aufbrechen antommen, das aber doch nicht geschah. Ich tröftete mich, so gut



Es war sehr neblicht, um 7 Uhr wurde ich konnte. es endlich helle, ba ich benn von meinem Boben bie große frangofische Armee auf der einen Seite der Stadt, und auf der Sufe ein Sauflein ftehen sah. Der Erbe pring, um ber Stadt zu schonen, ließ ihnen Zeit, allmah: lig heraus zu gehen. Mein Quartier ber Stadt mar bas kezte', daß fie im Rothfall souteniren wollten, um ben Rudzug zu beden, benn aus bem mir bis auf 30 Schritt naben Thore, ging der Zug hinaus. Der obere 'Theil der Stadt war schon verlassen, und die Thore angezündet, daß auch mit bem, bem ich nahe wohne, Man glaubte, unsere Jager maren geschehen sollte. Es entfiel mir also ziemlich noch nicht in ber Stadt. ber Muth, wie ein jeder Goldat einen Strohwisch und die Anweisung bekam, welches Haus er anzunben Mitten unter diesen Zubereitungen fielen etliche 30 Büchsenschasse, und nun warf sich alles in meine Straße, mit Bulfe ber Burger hatten bie Jager ein Thor geloschet und aufgeschlagen. Die Posten in ber voern Stadt waren theils todtgeschlagen, theils von den Burgern entwafnet ober auch getödtet, und barch hins terhäuser waren die Jäger bis zu uns geschlichen, wo fie, weil es eine Kreutstraße ift, von drey Seiten ans griffen. Im Burudziehen fenerten die Frangofen tapfer 36 batte gerne mehr gefeben, allein meine Senfterladen und Sausthure wurden voll Rugeln. Ends lich gelangten bie Jäger bis an mein Hans. Gine steis merne Treppe war von 4 Kernschützen die Batterie, bins ter ber sie standen. Allein jest sauseten die Canonenkus geln brav in das Thor, doch ohne den geringsten Schas



den. Bon feindlicher Seite blieb bagegen bin' und wies -ber etwas. Endlich nahm der Keind die Flucht, nur 2 Regimenter folgten mit ihrem Geichus im vollen Rent Eine halbe Stunde von ber Stadt, fam es endlich ju einer heftigen Canonade, wo wir nur mit Der mehr eilf 20pfundigen Feldstäcken answorteten. als smal startere Feind nahm endlich boch seinen Abzug, und die nahe liegenden Dorfer erfuhren das Schickfal, welches uns zugebacht mar, und bas alle Dorfer und Flecken von Minden an, erfahren muffen, sie wurden vollig rein ausgeplundert, das Bieh weggetrieben, ber lezte Rest der Feldfrüchte angezündet, und wenn die Jäger fie nicht beschlichen hatten, so mare auch endlich Feuer an alle Bauser gelege, bas zum Theil schon ges schahe. Mit ber heftigen Canonabe bat ber Zeind boch nicht mehr ausgerichtet, als baß 3 Mann geblieben, etliche verwundet, und einem Officier das Bein abges schoffen ift. Dagegen fand man fast auf allen Gaffen Tobte ober Blessirte, und von der Wahlstadt bat man einen Major hereingebracht, der den Arm verloren. In den erften 2 Stunden murde Reinem Quartier geges Reiner von den Gefangenen hat den Abend ers ben. lebt. Bir find im Grunde ruinirte Leute geworden, alle Garten und Felder find mufte und die Ochenren Meine eigene Untoften und Schaben berfteigen fic auch viel in ihrer Maage über meine Ginnahme. Gottlob, bag ich indeffen nicht geplundert noch gemifis handelt bin. Brandschat hat ber Feind hier gar nicht betommen, sogar auch nicht einmal Beißel, weil bie, welche Recepturen haben, unfichtbar waren. Eins



Einbed, ben sten Rob. 1761.

Ich habe mein Journal eine lange Zeit ruben lass sen, weil nichts ausserschentliches vorgegangen, und da den isten dieses die sammtliche schwere Artillerie ihren Rückweg nach Göttingen nahm, über dieses die Minen unter unsern Wällen, Thoten und Mauern fertig was ren, so schien ein feinblicher Abzug nahe zu seyn. Allein wie siehet es jest um uns aus? und was haben wir vielleicht noch zu gewarten?

In der verwichenen Nacht um 2 Uhr entstand eine allgemeine Gährung im Hauptquartier. Alles Sepäck und Bagage ging schleunig zurück, und warum? Beil der Herzog Jerdinand in vollem Anzuge mit der ganz zen Armee ist.

Der Marschall von Broglio nebst ber ganzen Ger neralität ritt auf die Bufe, wo man Eruppen fich fors miren fah. Um 6 Uhr bes Abends tam ber Schall von einer hefrigen Canonade immer naber. Endlich horte man auch bas Musquetenfeuer auf bem Berge. 7 Uhr wurde alles stille, und einige 30. Wagen schwer Wermundeter tamen nebst vielen Fußgangern dieser-Art in die Stadt. Um g Uhr tamen die Roche von der Bagage jurud und fingen an juguruften. Der Marschall blieb auf dem Thurme der Bufe an der hanndvois schen Strafe, wo et zu Dacht effen wollen, allein ein heftiges Canonenfeuer auf den Thurm nothigte thn, nebft feiner gangen Gefellicaft unter fregem himmel hey gadeln zu speisen. Schon diesen Abend tam bie schwere Artillerie wieder juruck! Der Bug dauerte 2 ! Stunden. Ueberdies fat man bey gadein aller Orten



Truppen nach der Hufe defiliren, es war also auf den folgenden Morgen ein wichtiger Tag zu erwarten. Wein General kam um 12 Uhr auf ninige Augenblicke zu Hause. Er saste mir, Mitord Gramby führe den rechten, Luckner den kinken Ftügel und der Herzog nebst dem Erbprinz das Tentrum der Armee. Er ließ sich so viel heraus, es sey ein Glück, daß der Herzog seine Bortheile noch nicht verfolge. Hätten sie nur bis 3 Uhr Zeit, so solle die ganze Armee zusammen seyn.

Des Morgens sah man auch wirklich alles in Schlachts dednung an der Hufe stehen. Um die Stadt hielt die Bagage nebst dem Hintertressen, von denen unsere Obstdume, Gartenhäuser und ein Armenhaus, worin 8 Personen unterhalten werden, zu Brennholz wegges rissen sind. Mit dem daben siegenden großen Armendhause und der ganz artigen Kirche, ist man noch bez schäftigt. Um 7 Uhr mußte alles aus der Stadt; Fensster und Thüren waren verschlossen, und die Minirer warteten auf die lezte Ordre, die Minen aufsliegen zu lassen.

In dieser fürchterlichen stillen Erwartung blieben wir pbis to Uhr des Morgens, ohne etwas weiter, als einige entfernte Canonenschaffe zu hören. Boller Ruhms räthigkeit kam alles wieder zurück, mit der Nachricht, man habe dem Herzog zwehmal vergebens ein Treffen angeboten. Jeht ziehe sich unsere Armee zurück, und man sen im Nachsehen begriffen. Dieses falsche Bors geben zeigte sich aber von selbst, weil die ganze seindliche Armee hier versammelt blieb.

Den zten und gten.

In biesen Tagen blieben die Sachen so wie sie waren, ausser daß man beyde Tage heftige Canonaden von einigen Stunden hörte. So nahe auch unsere Armee ist, so wenig Zuverlässiges erfährt man von dem, was vorgeht. Weil ich gemerkt, daß einige angesangen haben, ausmerksam auf meine Wege, und diesenigen Personen zu werden, mit welchen ich rede, so habe ich mich aller Nachfrage begeben. So viel ist indessen ohne, Zweisel, daß die Sachen einer baldigen Eutscheidung str und nahe sind, weil die ganze pereinte seindliche Macht teine z Tage mehr leben kann. Die ganze Reus terep süttert Stroh, und auch das fängt an zu mangeln.

Den gten.

Hente hat man allen Vorrath von Rocken in der Stadt aufgeschrieben, und Morgen soll durch ein Ses neralfouragement uns der lezte Rest gegeben werden.

So eben fängt, wie gewöhnlich, eine starke Canos nade an. Sie ist nabe, und scheint auf dem Wege nach dem Solling zu sepn. Der Marschall und die ganze Generalität eilet dahin,

Den 1oten.

Wir find erloset. Um zo Uhr gestern Abend ers hielt die schwere Bagage der Generalität Ordre zum Aufbruch. Um 12 Uhr wurde die Unruhe allgemein. Das sliegende Hospital eilte in aller Geschwindigkeit davon, und wie es Tag wurde, war Niemand in der Stadt zurück, als der Marschall und einige Generalspersonen.



Auf der Hufe war kein Mahn mehr zu sehen, das gegen hatte sich auf der andern Seite der Stadt, auf dem Wege nach Moringen, ein Nachtrab von wenigs stens 6000 Mann formirt.

Um halb 9 Uhr schlug die Trommel, dies war ein Zeichen für die Mineur und für alle, die noch etwa in der Stadt senn mögten. Bald darauf sah ich diese 30 Mineur in aller Eile oben auf meiner Sasse Schuß suchen, und nach etwa 20 Minuten slog die erste Mine, in dem öberen Theile der Stadt auf. Sie that nicht die gehofte Wirtung. Die Mauer der alten Bastion, blieb stehen. Ohnerachtet ich über 1000 Schritt davon entfernt din, so konnte ich doch den Schlag und die Ersschütterung merklich empsinden. Unsere schöne Münster, kirche, welche dicht am Walle liegt, hat einen Ris in der Mauer bekommen und der Schade an Fenstern in dieser Kirche läßt sich nicht mit 60 Athlir. erseßen.

Hierauf ging das Unglick weiter die zum Oftersthore; weil diese Mine von mir noch etwas entfernter war, so empfand ich nur eine einmalige mäßige Beweigung meines Hauses. 10 kleinere Minen in dem Walle und eben so viel unter der Stadtmauer, machten viel Geprassel, aber beschädigten weiter nichts als einige Scheuren, Dächer und Särten. Run folgte ein alter respectabler weiter Thurm in der Wauer. Wan sah darauf über die ganze Stadt weg, und weil nahe an demselben ein Grauhaus und viele andere Häuser stes hen, so war ein jeder besorgt, daß er vielen Schaden anrichten würde. Sott hat es indessen verhütet. Er hob sich aus seinem Fundament, und sehte sich in den



Stadtgraben eben ba nieber, wo er nach vorheriger Verssicherung des Mineurobristen liegen sollie. In der Nachbarschaft sind alle Fenster beschädiget und Dacher und Wände von den herumsliegenden Steinen, die zum Theil 40 Pfund schwer sind, eingeschlagen. Weil dieser Thurm mir viel naher war, so empfand ich eine Minute lang ein solches Erdbeben, daß ich ansing unruhig zu werden, um so mehr, da nun endlich die Reihe an bas Altendorfer Thor tam, von welchem wir nur einen mäßigen Büchsenschuß entfernt sind.

Dies Thor bestand aus einem starken Gogen, auf dem ein runder Thurm ruhete; zu bepben Seiten waren Bastions nach alter Bauart, und weil die 4 Ellen dicke Mauer überdies noch mit Bley gefuges war, so mußte destomehr Sewalt daran gesetzt werden.

Weil bende Bastionen mit dem Gewölbe zusam; menhingen, so waren in diese die Löcher, oder sie mit dem Kunstworte zu benennen, die Oesen angelegt, in welche 1800 Pfund Pulver vertheilt waren.

Die Mineurs retirirten sich bis an die Häuser ges gen mir über, weil sie hier noch ein ziemlich Quartier der Stadt zur Schüswehr hatten; dies machte mich auch so kühn, die Schläge im Fenster abzuwarten. Mein Haus machte eine 4 bis zmalige Bewegung, und in der Lust spärte ich eine solche Veränderung, als ob ein hestiger Stoß vom Winde mir entgegen käme; der Knall war übeigens nicht stärter, wie der von einem recht schweren Seschüß. Weine Nachbaren gegenüber sind mein Schuß gewesen. Fast in allen Häusern ers solgte



son Menschen aus der Stadt sind, Gett sen Dans, teine beschädigt.

Es wird sich zeigen, ob es wahr ist, daß unter dem, einige Klaster hohem Schutte dieses Thors, der Gage nach, ein Paar Bediente vom Marschall begraben liez gen. Berschiedene Ofsiciere, die nebst ihren Bedienten zusehen-wollten, sind mit Contusionen abgeritten. Ein nem Jäger vom Marschall, wurde das Pserd unter dem Leibe durch einen Stein, in der Entsernung von wenigs stens 300 Schritt getöbtet, und der Reuter, weil noch immer seit gestern Abend ein schwerer Regen fällt, im Kothe umgekehret.

Der Maeschall seibst ritt aus dem Thore erst das mals ab, wie der Thurm in der Mauer, davon ich vorhin geredet, aufging. Zwey Officierz, welche die lezten in der Suite waren, passirten eben die Thors wache, als ein schwerer Quaderstein durch zwey Wände, in der Wache suhr, und deben ihnen niederschlug.

Nach vollendeter Verwüßtung wurde der Marsch geschlagen, und diese 30 Mann zogen in guter Ordnung ab, ohne daß ich nothig hatte, von dem Sauvegarden, Briefe Sebrauch zu machen, den ich vom Marschall für mein Haus besonders zu erhalten, bas Gift gehabt batte.



hatte. Das beste ist dieses, daß diese Gnade mir fest dis eine vergebliche, nicht gereuen darf. Der Marschall kennt nicht, so wie seine Vorgänger, den Wucher mit diesen Blättern. Er giebt sie reichlich und ohne Unters schied, gratis. Um zz Uhr erschienen unsete Husaren.

### VII.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der Hannöverschen Churlande, vom Jul. August und September 1792.

#### Vorerinnerung.

Alles ist Cassenmunze, die Pistole zu 4 Rthlr. 16 Sgr., ausgenommen Raveburg, von welchem Orte dänisch Courant, Lauenburg, in dessen Kornpreisen (nicht aber in den Fleischpreisen) neue Zweydrittels stücke, und Northeim, Hameln und Lehe, Gold die Pistole zu 5 Rthlr., von Kindeck und Tellerfeld, aber Conventionsmünze zu verstehen ist. Münden, Göttingen, Northeim, Kindeck, Osterode, Hame



nover und Sameln begreifen in den Fleischreisen auf jedes Pfund 3 Pfennig Licent, hingegen Zelle, Uels zen, Lüneburg, Haarburg, Winsen an der Luhe, Dannenberg und Lüchau 2 Pfennig Licent, und Clausthal, Zellerfeld, Lauenburg, Rayeburg, Burtehude, Stade und Lehe sind ganz davon ber frepet.

o bedeutet, daß die Preise nicht gemelder wor; den. Wo jedoch die geringern Kleischsorten von der ersten in der Preisture nicht besonders unterschieden, wenigstens wenn davon nicht benachrichtiget ist, sindet sich ein —

١

#### Juline

|                      | Rind        | <b>Teis</b> d | 5 | R   | alb   | flei | ſф  | nell     | 3 |
|----------------------|-------------|---------------|---|-----|-------|------|-----|----------|---|
|                      | beftes      | geti<br>ges   |   | l Ì | tes   | Ì٩   | es  | nelleifc |   |
|                      | <b>⊅</b> 6. | PA            | _ |     | fò.   |      | fo. | Pf       |   |
|                      | F.          | 99  1         | f | 99  | Pf.   | 98   | pf. | 98   į   | ٥ |
| Göttingen            | -           | - -           | _ | I   | 10    | E    | 8   | 1        |   |
| Ylortheim            | -           | 14            | 8 | 2   | _     | I    | 8   | 4        |   |
| Clausthal Zellerfeld | 8           |               | 0 |     | 80 00 | 0    | 0   | 1        |   |
| Ofterobe             | Ď           |               | o | 0   | Ö     | 0    | ŏ   |          |   |
| Lannover             | -           | 1             | 8 | 12  | -     | 1    | 8   | 1        |   |
| Belle                | 0           | I             | 4 |     | 10    | _    | 6   | 1        |   |
| Uclzen               | 8           |               | 6 | 1 2 | 8     | I    | 9   | 1        |   |
| Lauenburg            | 9<br>6      | _ .           | _ | 1   | 6     | -1   | ]   | 1        |   |
| Saarburg             | 5           |               | - | 2   | ~     | I    | 3   | i        |   |
| Dannenberg           | 9           | 1             | 6 | . 1 | 6     | I    | -   | 1        |   |
| Burtebude            | 3           |               | 3 | I   | F,    |      | 3   | 1        |   |
| Stade<br>Lebe        | 4           | -             | _ | _   | 10    | _    |     |          |   |
|                      | •           |               |   |     |       |      |     | •        |   |
|                      |             |               |   |     |       |      |     |          |   |
| ` ,                  |             |               |   |     |       |      |     |          |   |
| 1                    |             | ľ             |   |     |       |      |     |          |   |
| ,                    |             |               |   |     |       |      |     |          |   |
|                      |             |               |   | -   |       |      |     |          |   |
| _                    |             |               | j | ,   |       |      |     |          |   |
| •                    |             |               |   |     |       |      |     |          |   |
|                      |             |               | ı |     |       |      |     |          |   |

ì

| befi          | gar<br>flei | िक<br>इस | ine         | <b>'Æ</b>  | oæ             | sur<br>[ | w          | éig      | en    | G        | etr      | 60<br>b       | a, i          | Butter     | Landi    |
|---------------|-------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------|-------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----------|
| Pf            | 1           | P        | 0.          | _          | bte            |          |            | bte      |       | _        |          | Ą             | _             | Þſ         | 6.       |
| 99            | ₽ŧ-<br>—    | _        | pf.         |            | 16             | PL.      | Ri<br>—    | 99<br>20 | pf.   | 88       | ₽f.<br>4 | 99            | pf.           |            |          |
| , 2<br>I<br>E | 4           | Í        | 8<br>2<br>4 | 0          | 16<br>16       | 10       | 1          | 22<br>Q  | +   o | 13       | 4 0      | 10<br>12<br>0 | + 0           | 46 40      |          |
| 0             | 0<br>/2     | 0        |             | <b> </b> — | 16<br>17       | 4        | <u> </u> _ | 22<br>23 | 4     | 12<br>12 | 4        | 10<br>10      | <b>4</b><br>- | 0          | ٠,       |
| 1 1 2         | 9           | 1        |             | •          | 17<br>18<br>20 |          | -          | 22<br>21 | _     | [2<br>[3 | 8        | 999           | 8             | 4          | 06       |
| 1             | 6           | -        | -           | ╢-         | 18             |          | \_,        | 20       | 6     | 12       |          | 10            | _             | , 3<br>, 3 | <u> </u> |
| 1             | 6           | I        | 3           |            | 16<br>18       | -        | <u> -</u>  |          |       | 2        | _        | ,             |               | 2          | 6        |
| 1             | 3<br>4      | -        | _           | _          | <b>2</b> 0     |          | -          |          |       | 3        | 6        | 1             | }             | 3          | 8        |
|               |             |          |             |            | )              |          | <u> </u>   |          |       |          |          |               |               |            |          |
|               |             |          |             | 1          |                |          | Ļ          |          |       |          |          |               |               | `          |          |
|               |             |          |             |            |                | ļ        |            |          |       |          |          |               |               |            |          |
| 1             |             |          |             |            |                |          | ł          |          |       |          | ļ.       | -             |               |            | 1        |
|               |             |          |             | <br> 3a    |                | 1        |            |          |       | Ş        |          |               |               |            |          |

|                                                                              | 321                        | - 5   | Tai (         | <br>2ds 1 | Ra             | lhi | T a i f        | A.           |   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-----------|----------------|-----|----------------|--------------|---|
| •                                                                            | ł.                         |       | Ger<br>  reri | _ ` _     |                |     | ger            | •            |   |
|                                                                              | P                          | Po.   | 90<br>D1      | ø.        | Pí             | 8   | ge<br>Di       |              | 4 |
|                                                                              | 89                         | pf.   | 98            | pf.       | 91             | -   | ,              | Þf.          | 9 |
| Böttingen<br>Northeim<br>Clausthal<br>Zellerfeld                             | 2 2 1 1                    | 80.08 | 1             | 8         |                |     | [,<br>[,<br>], | 10<br>8<br>6 |   |
| Ofterobe<br>Sannover<br>Zelle<br>Velzen<br>Luneburg<br>Lauenburg<br>Saarburg | 0<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | 10    | 1<br>1<br>1   | 8         |                |     | 1 1 1          | 4 - 3        |   |
| Dannenberg                                                                   | 1                          | 9     | I             | 6         |                |     | ľ              | -            | İ |
| Burtehude<br>Stade<br>Lehe                                                   | E                          | 4     | _             | 3         | - <del>,</del> | ic  | -              | 3            |   |
|                                                                              |                            |       |               | ,         |                |     |                | ì            |   |
| •                                                                            |                            |       |               | 1         |                |     |                |              |   |

李帝

1 7 9.2.

| 1,           | fle                    | mels<br>isch<br>gerins<br>ges |               | Rocten |                                                    |                 | Weizen |                                       |     | Ger:<br>fte |       | bas<br>ber        |               | 2212                                  |
|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| P            | Dis.                   |                               | Pf.           |        | Soten .                                            |                 |        | Hoten                                 |     |             | Hoten |                   | Hbten         |                                       |
| 99           | pf.                    | 99                            | pf.           | Rt     | 99                                                 | pf              | Ri     | 9.7                                   | pf. | 99          | PF.   | ga                | pf.           | Bi                                    |
| IIIIIOZIII I | 10 8 2 4 2 0   86   66 | III O O I I I I I             | 84 0 08 449 3 | 0 -    | 15<br>16<br>16<br>16<br>17<br>20<br>16<br>18<br>17 | 1 0 0 1 8 1 1 1 |        | 20<br>22<br>0<br>21<br>21<br>20<br>22 |     | 14          |       | 9000     01.00098 | 8 80   81   1 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
|              | 634                    | I —                           | 3             |        | 18 19 19                                           |                 | 1      | 23                                    | 10  | 11          | 2     | 9912              |               |                                       |



# September.

|            | nbi     | leisch           | Balb    | fleisch     | 3 4             |
|------------|---------|------------------|---------|-------------|-----------------|
|            | tes     | gerini           |         | gerins      | cfleifd         |
|            | т.      | ges<br>Ph        | pn.     | ges<br>Pfd. | Pfb.            |
| ,          | pf.     | ย <b>แ   ท</b> ึ | 99   Pf | 99 pf.      | 9 <b>1</b>   p1 |
| Göttingen  | 1       | _  -             | 2 -     | 110         | 2 -             |
| Northeim   | <b></b> | 1   8            |         | I  8        | 2               |
| Clausthal  | 8       | <b>-</b> -       | 1 8     | 1 6         | मा ६            |
| Bellerfeld | 8       | I                | 1 8     | 이디          | 4 6             |
| Ofterode   | 0       | 0 0              | 0 0     | 0 0         | .이 (            |
| Sannover   | _       | 1 8              | 2 4     |             | [4] E           |
| Telle      | 10      | 1 4              | 2 -     |             | 1 8             |
| Uelsen     | 6       | 1 5              | 2 -     | <b>1</b> 3  | 2 -             |
| Luneburg   | 9       | 1 6              | 2 6     | 2 3         | 2 -             |
| Lauenburg  |         | i 6              | 1 6     | 1 6         | 1 6             |
| Saarburg   | 9       | 1 0              | 1 9     | 7 6         | 2 -             |
| Dannenberg |         | 1 6              | 1 6     | [ [ ]       | 2 _             |
| Burtebude  | 6       | 1 3              | 1 6     | I 3         | 1 5             |
| Stade      | 3 /     |                  | 1 3     |             |                 |
| A. FDO     | 4       |                  | T —     |             | 1 8             |
| •          | - 1     |                  |         |             | - { `           |
| *          | - !     |                  |         | -11         | H               |
|            | i       |                  |         | -1-1        |                 |
|            | - 1     | -11              | l I     | - 1 1       | -               |
|            | - 1     | - 1 1            | - 1 1   | 1 4         | -               |
|            | Į       | -11              |         | - 1 1       | - 1             |
|            | - 1     | - 1 - 1          | - 1 1   | 1/1         | -               |
|            | - 1     | -                | - 1 - 1 | .1 (        | -1              |
|            | Ì       |                  | - 1 1   | 4 1         | 1               |
| •          | - 1     | -                | - 1 E   | 1 1         |                 |
|            |         | 1 1              | 11      | +1          |                 |
|            |         | 1 1              | f 1     |             | 1 1             |



1 7 9 2.

|   |                                         |                   | meli<br>ifch<br>gerin<br>ges |      | Nocten |                              | Weinen      |                                         |                                                                   | C                  | Geri<br>fte                                             |              | Bai<br>ber        |     |                       |                   |
|---|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|------|--------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|-----------------------|-------------------|
| 1 |                                         | fo !              |                              | Po.  |        | Hoten                        |             | •                                       |                                                                   |                    | Höten                                                   |              |                   |     |                       |                   |
| ł | <b>8</b> 3                              | ₽f                | 9!                           | •    | Ţ,     | 99                           | Þf.         | Re                                      | 88                                                                | pf.                | 59                                                      | Þf.          | 99                | pf. | 99                    | ₽                 |
|   | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B87220086 66 6634 | TOITIE TI                    | 3 33 |        | 15.620 0 - 16.19 18.18 19.20 | 10 1- 1 1 0 | 1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | 20<br>22<br>0<br>20<br>23<br>-<br>21<br>-<br>22<br>19<br>22<br>22 | 00   0   00     00 | 10<br>12<br>14<br>0<br>12<br>14<br>15<br>12<br>13<br>12 | 8 80 1 1 1 6 | 8900 889989 78882 | 8   | 4040   4   7000 00000 | - must - 11-11-11 |



#### VIII.

# Beförderungen und Avancements, vom Jul. August und September 1792.

# 3m Civilftande:

Ben den höhern Landes : Collegien und was damit in naher Verbindung stehet.

#### Bey bem Confistorio.

Dr. Hofgerichts: und Confistrialassessor Sartmanns zum Confisterialrath.

Det zum tsten Hoscapian ben der königl. Schloße kirche zu Hannover ernannte Dr. Pastor Nädler zu Eins beck, und

der zum zeen Hoscaplan ernannte Hr. Inspector des Schulmeisterseminarii, Hoppenstedt, zu Mitarbeitern im königl. Consistorio.

# Ben der Justizcanzlen zu Zelle.

Hr. Candidatus juris Friedrich Sottlieb Christian von Werlhof, und

Hr. Cand. jur. Wilhelm Heinrich von Wigendorf, als Auditoren in der Rathsstube.

Ben der Justizcanzlen zu Hannover.

Hr. Burchard Christian von Spilker, als Audisor in der Nathsstube.

Ben bem Hofgerichte zu Hannover.

Der bisherige Hr. Aubitor Christian Wilhelm Lüdemann, als Secretarius supernum.

Ben



Ben ben höhern Landes | Collegien zu Stade.

Hr. Georg Andreas Siegstied Haltermann zum Auditor der Regierungssecretarienstube.

#### Ben bem Bergwesen.

Hr. von Uslar, als Auditor ben den Bergämtern zu Clausthal und Zellerfelb.

#### Ben bem Bauwesen.

Dem abjungirten Hrn. Proviantcommissarius Meus bourg, die vacante Gauverwalterstelle zu Nienburg.

#### Ben landschaftlichen Stellen.

Hr. Hauptmann von Goeben auf Poggenichten und Oehse zum Landrath des Herzogthums Bremen.

#### Ben Schulen.

Hurtehute.

Hr. Candidat G. B. Lüning zum Collaborator der Domschule in Verden.

#### Ben städtischen Diensten.

- Hr. Advocat Ernst Christian Voltmar zum Stabts gerichtsprocupator zu Zelle.

#### Ben dem Postwesen.

-He. Friedrich Wilhelm Stegemann ist ben der Poststationsverwaltung zu Hona, mit dem Titel vom Postverwalter bestellt worden.



# Avancement im Militair,

#### vom ersten Julius bis zum Schlusse bes Geptembers 1792.

vorher. Rege.

Regt. wohin die Berfetz. geschehen Damm 1792.

IA

G.

14

G:

2

#### A. Infanterie.

Oberfilieutenants.

Hr. titul. Oberstlieut. von Drewes, zum würklichen Oberstlieutenant.

Zu Majors.

Dem Hrn. tit. Major von Hassel, die durch Placirung des Hrn. tit Oberstliew tenants von Sedemann erledigte Mas ioritāt.

6 Hr. tit. Major von Walthausen, zum

marklichen Major.

2 Hr. tit. Major Quensel, sür den zum Chef des Grubenhagenschen Landregim. ernannten Hrn. tit. Oberstlieut. Gerber, zu der dadurch erledigten Majorität.

#### Zu Compagnien.

EDem Hrn. tit. Capitain von Meding, bte vacante Compagnie des Hrn. Major von Hassel.

Dem Hrn. tit. Capitain von Harsse vom Isten Bataillon, die beym 2ten Batail; lon erledigte Compagnie des verstorbenen Capitains von Scheele.

@ Dem Brn. tit. Capitain und Abjudanten Pratorius die erledigte Compagnie des abgegangenen Hrn. Capitains von Grote.



|                                                                                | wohin die Anc.<br>geschehen Datum |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zu Capitains.                                                                  | 1792.                             |
| Eapitain.                                                                      | 10 9ul                            |
| 2 hr. Lieuten. Hurzig, zum 2ten<br>Capitain.                                   | titul. 13 Jul                     |
| Fieutenant.                                                                    | titul.                            |
| Dem Ihrn. Adhnbrich und Regime<br>judanten Thalmann, der Chi<br>vom Lieutenant | ntsads                            |
| 15 Hr. Lieutenant Engel vom 15ten 9<br>zum Lieutenant.                         | tegim. 2                          |
| Su Jähndrichs.<br>Hr. Cadet Franz Ernst August von<br>den zum tieuk Fähndrich. |                                   |
| Edem 2ten Abjudanten Hr. Ch<br>Ciero der Kähndrichs Charakter.                 | 21 Aug.                           |
| 8 Sefr. Corporal Hr. Ludew. Bacm<br>zum titul. Fahndrich.                      | eister, 22 Aug.                   |

#### B. Landregimenter.

Dem Hen. titul. Oberstlieutenant Gerber vom 9ten Regiment Sachs, Sotha, ist das durch Absterben des Hen. titul. Oberstlieutenants von Falkenberg erledigte Grubenhagensche Landregiment conferirt.

Dimission haben genommen.

Mit dem Charakter vom Capitain. 14te Inf. Reg. Hr. Lieutenant von Linsing. Kämelsche Landregim. Hr. Lieuten. Gödecke.

Mit dem Charakter vom Lieutenant. Diepholzische Landreg, Hr. Fähndrich von Rönig. H5



# Der Charakter vom Jähndrich, ist ...

dem Hrn. Sergeant Ludewig Georg Marburg vom 5ten Infant. Regim. benm Abschiede, und

dem Hrn. Gefr. Corporal Heinrich Ernst Siemers vom "Isten Infant. Regim. bey der nachgesuchten Entlass sung, ertheiset worden.

# Im geistlichen Stande:

#### Ben Kirchen.

Hr. Pastor von Stade zu Sandstedt, zum Probst der Inspection Osterstade und Viehland.

Hr. Pastor Zeidler zu Ahausen zum Pastor nach Dwerden in der Insp. Bremen.

Hr. Pastor Zinn zu Sphum, als Pastor nach Ahaus sen in der Insp. Verden.

Hr. Pastor ads. von Ahsen zu Daverden, zum Pastor nach Syhum in der Insp Ottersberg Zeven.

Hr. Candid. Soblke, als Pastor nach Schisdorf in der Insp. Osterstade und Viehland.

Hr. Cand. Holtbusen, zum Pastor abjunct. sine spe succed. zu Flögeln in der Insp. Bederkesa.

Hr. Superintendent Mithof zu Stolzenau, als Sus perintend. und Pastor prim. nach Clausthal.

Hr. Professor Schrage zu Göttingen, zum Superinstendent und Pastor nach Stolzenau.

Hr. Superintend. Butemeister zu Burgtorf, als Superintendent und Pastor nach Sievershausen.

Hr. Superintend. Grupe zu Hardegsen, als Sus perintend. und Pastor prim. nach Burgkorf.

Hr. Professor und Pastor an der St. Micolais Kirche zu Göttingen, Volborth, jum Superintend. und Pastor prim. nach Gishorn.

Hr. Pastor Schwake zu Wilkenburg, zum Superintend, und Pastor prilu. nach Hardegson.

Hr.

Hr.



: Hr. Pastor Meyenberg zu Hisacker, zum Superins tendent und Pastor nach Ebstorf.

Dr. Pastor Graffe zu Obernjesa, als Pastor an der St. Micolais Kirche zu Göttingen.

Dr. Candid. und Hospes Bornträger zu Loccum, zum Pastor nach Obernjesa, Insp. Münden zien Theils.

Ir. Pastor Oberdiek von Grund nach Wilkenburg, Insp. Ronnenberg.

Hr. Candid. Carstens, jum Pastor in der Bergstadt Stund, Insp. Zellerfeld.

Dr. Candid. le Plat, jum Pastor secund. zu Hitz acker, Insp Dannenberg.

hr. Pastor Wallbaum, von Lenglern nach Geossenberckel, Insp. Borry.

Hr. Candid. Schmidt, zum Pastor zu Lenglern, Jusp. Harste.

Hr. Pastor Bable von Bulit nach Wahrenholz.

Hr. Pastor Dannenberg, von Landwehrhagen nach Bulis, Insp. Luchau.

Hr. Lazarethprediger Albert zu Hannover, nach Landwehrhagen, Insp. Münden ersten Theils.

Hr. Pastor Zwicker von Hemeln nach Ilten, Jasp. Burgtors.

Hr. Pastor Spindler von Sichede nach Ahlben, Insp. Schwarmstedt.

Hr. Pastor Verelas von Steichte nach Eschebe, Insp. Zelle.

Hr. Archidiac. Trefurt zu Dannenberg, als Pastor nach Düshorn, Insp. Schwarmstedt.

Hr. Diaconus hempel zu Dannenberg, als Archis. diac. zu Dannenberg.

for zu Breseiens und Diaconus zu Dannenberg.



Hector Lodemann zu Lauenau, als Pastor nach Ellerode, Insp Hardegsen.

Hr. Pastor Balk, von Stedetdorf nach Steinhorst, Insp. Gishorn.

Hr. Candid: Röhler, zum Pastor zu Stederdorf, Insp. Uelzen.

hr. Pastor Steinhöfel, von Ebergößen nach Pres döhl, Insp. Lüchau.

Hr. Candid. Bottcher, jum Pastor zu Fürstenhas gen, Insp. Münden ersten Theils.

Br. Collaborator Beuffel zu Ahlden, zum Pastor nach Grossenknethen, Insp. Wildeshausen.

Hr. Rector Biermann zu Dannenberg, zum Pastor zu Thomasburg, Insp. Lüne.

Hr Candid. Dille, zum Collaborator zu Lachan.

Hr. Candid. Brenner, zum Pastor adj. sine speisucced. zu Hollenstedt, Insp. Haarburg.

Hr. Pastor Sachse', von Thomasburg, als 2ter Stistsprediger nach Barbowick.

Hr. Candid. Sagemann, zum Pastor abj. cum spe succed. zu Landsbergen, Insp. Stolzenau.

Hr. Pastor Dankerwerts zu Jsenbuttel, nach Amer linghausen, Insp. Pattensen.

Hr. Pastor Diac. Lindemann zu Gishorn, als Pastor nach Jienbuttel, Insp. Gishorn.

Hr. Pastor Becker zu Begendorf, als Pastor Diac.

Hr. Candid. Franke, zum Pastor zu Bekendorf, Insp. Lüne.

Hr. Rector Gunther zu Burgtorf, zum Pastor abj. zu Varven, Insp. Diepholz.

Hr. Candid. Fischer, zum Pastor ads. zu Seehaus fen, Insp. Wildeshausen.

Vom

1792.



#### Bom tonigl. Confistorio sind bestätiget:

Hr. Pastor Ebert zu Luethorst, als Pastor prim. zu Markoldendorf im Hochstist Hildesheim.

Hr. Pastor Petri zu Reiffenhausen, als Pastor nach . Luethorst, Insp. Einbeck.

Hr. Candid. Weber, als Paster zu Reiffenhausen, Insp. Gottingen.

Hr Candid Abic, als Pastor zu Hammenstedt, Insp. Hohnstedt.

Hr. Candid Silkerobt, als Pastor adj. zu Erims derode und Rudigsdorf, Graffchast Hohnstein.

Hr. Candid Rettler, als Pastor zu Hemeln, Insp. Münden ersten Theils.

#### Ertheilte Pradicate und Charaftere.

Dem Hrn. Professor der Rechte Doct. Georg Jacob Priedrich Meister zu Göttingen, der Charakter und Rang vom Hof: upd Canzleyrath.

Dem Hrn. Schahsecretair Schlüter zu Einbeck, der Charafter als Schahcommissarius.

Dem ben der Leibgarbe stehenden Regimentschirurgus Ziehen, der Charakter vom Hofdirurgus.

Auf der Universität ju Göttingen haben die Doctorwurde erhalten.

| 1792.               | Jul.           | den             | 9ten   | Hr. Jac. Joach Bustaedt aus Stade, i. d. Med.                 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                     | Aug.           |                 | 25sten | Hr. Wilh. Ernst. Wichelhausen aus Bremen, i. d. Rechten.      |
| -                   |                |                 | 28sten | Hr. Sam. Otto Theod. Blume<br>aus Preuss. Pommern, i. d. Med. |
| <b>Andr-Loquina</b> | <b>College</b> | . <del></del> - | 30sten | Hr. Gerh. Rastendyck aus Brei<br>men, i. d. Rechten.          |
|                     |                |                 | 31sten | Hr. Bruno Rastendyck aus Bres<br>men, i. d. Rechten.          |



| 1762. Sept.                            | ben 7ten | Hr. Georg Kriebe. Denecke aus Zelle, i. d. Rechten.                         |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                        | — ' 8ten | Hr. Joh. Heinr. Horlacker aus<br>Crailsheim im Anspachischen, i. d.<br>Med. |
| ,                                      | — '12ten | He. Joh. Jacob Vibraus aus Braunschweig, i. d. Med.                         |
|                                        | — 15ten  | Hr. Prof. jur. Georg Aug. Spans<br>genberg zu Göttingen, i. d.<br>Rechten.  |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | — 22sten | Hr. Joh. Ludew. Gries aus hamburg, i. b. Rechten.                           |
|                                        | — 27sten | Hr. Ant. Fried. Goeffel ans Zelle, L d. Rechten.                            |
| <u> </u>                               | - 28fm   | He. Johann Heine. Albert Fran-<br>kenfeld aus Zelle, i. d. Rechten.         |
|                                        | — 29sten | Hr. Carl Ger. Heine. Expledens<br>aus dem Hanndverschen, i. d.<br>Med.      |

Ben dem Oberappellationsgerichte zu Zelle, sind examinirt und immatriculirt worden.

Hr. Ernst Hermann Scheele aus Gestorf, als Abe

Hr. Friedrich Christian Loofs aus Osterade, als

Hr. Doctor Georg Friedrich Wenecke, als Advocat. Hr. Doctor Johann Heinrich Albrecht Frankenfeld

als Advoc. und Notar.

Hr. Doctor Anton Friedstch Gdssel, als Advocat. Ar. Wilhelm Christian Wilrich aus Winsen an der Luhe, als Advocat.

Hovocat.

Dr.



Hr. Johann Zacharias Christian Julius Müller,

#### IX.

# Heyrathen.

#### Es sind getranet:

#### Julius.

Den zien, He. Amtschreiber Schlüter zu Ahlden, mit der verwitweten Frau Protonotairin Ohsen, geb. Stolzen.

Den 24sten, Hr. Kausmann fredeking zu Zelle, mit Dem, von Dohren, Tochter ves Hrn. Hauptmann und Zuchthauscemmissair von Odhren daselbst.

Den zisten, Hr. Doctor jur. Scheele zu Zelle mit Dem. Truzel, Tochter des Hrn. Kaufmann Truzel daseibst.

#### August.

Den 26sten, Hr. Landspndicus Walther zu Raßes burg, mit Dem. Hosmeister, Tochter des Hrn. Obets amtmanns Hosmeister zu Agathenburg.

#### September. \

Den gten, Hr. Kaufmann Oberg zu Zelle mit Dem. Büchenthal, Tochter des Hrn. Kaufmann Küchenthal zu Peina.

Den zosten, Hr. Schulcollege Witte zu Stade, mit Dem, Caulier, Tochter des weil. Hrn. Predigers Caulier daselbst.

X,

# X

# Todesfälle.

#### Es sind gestorben:

#### Julius.

Den zien, Hr. Stadtsecretair zum gelde zu Burstehube.

Den zien, Hr. Magister Georg Heinrich Ortmann, Pastor zu Reustadt und Harzungen, Inspector der Grafsschaft Hohnstein, und geistlicher Bensiker des Consistorii der Grafschaft Hohnstein, im 6zsten Jahre seines Alters, an einem Schlagsluß, der ihn plößlich tödtete. Seine ausaebreitete Gelehrsamkeit in den theologischen Wissensschaften und sein thätiger Eiser in seinen Amtsgeschäften, verbunden mit ausserordentlicher Herzensgüts und einem leutseitzen Betragen gegen Jedermann, verschafften ihm die Hochachtung seiner Freundr und die allgemeine Liebe seiner Gemeinden, die seinen Verlust ausrichtig beweinen.

Den 5ten, Frau Lieutenantin von Plessen geb. von Hager, zu Osnabruck.

Den 10ten, Frau Amtschreiberin Hüpeden geb. Hinge zu Achim.

Den 13ten, Hr. tit. Rittmeister und Abjudant der Leibgarde l'Ange, zu Hannover.

Den isten, Gr. geheimte Justiskrath Carl Heinrich von Hinüber zu London, geboren in Zelle, den 12ten Dec. 1723., ward nach dem akademischen in Göttingen vollendeten Lauf, 1744. bey dem Amte Wildeshausen als Auditor angesetzt; machte 1747. eine Reise nach Wien; ging 1748. als Secretair zu dem englischen Gesandten, Chev. Goodrick, nach Petersburg, und kam mit ihm anderthald Jahr nachher zurück. Nach Ableben des hochs sel-Prinzen von Wales wurde er zu Ansang des Jahrs 1752. deutscher Lehrer bev dessen hinterlassenen Prinzen und Prinzessinnen. Als Se, jehtregierende königk, Majest.



1760. zur Krone kamen, gestet es Ihnen, gleich in den ersten Tagen ihn zum geheimen Secretair ben Ders deuts schen Tagen ihn zum geheimen Sustigrath zu ernennen. In diesen 40sährigen Familien, und Staats, diensten, hat er das Sickt gehabt, der Gnade seines kö, niglichen Herrn sich ununterbrochen zu erfreuen, und hinr terläst ben Allen, die ihn gekannt haben, hohe Achtung und ein ehrenvolles Andenken. Er starb an einem ins stammatorischen Rieber, nach angesangenen zuen Monat seines Gesten Jahrs.

Den 24sten, Verwitwete Frau Majorin von Lass perg, zu Münden.

Den 29sten. Hr. Oberstlientenant und Chef des Grussenhagenschen Landreg. von Falkenberg, zu Osterode;

Den zisten, Hr. Mohrcammissatius Lindorf, zu Bremervorde.

#### August.

Den Isten, Hr. Hofrath Strube zu Behrensen.

Den 7ten, Verwitwete Frau Cammerarir-Wunning geb. Rathgen, ju Wetmershagen.

Den 11ten, Frau Licentsommissarin von Rornes mann geb. von Voigt, zu Bardowieck.

Den 12ten, Verwitwete Frau Oberpostmeisterin Preus geb. Echten, zu Haarburg.

Den 17ten, Hr. geheimte Canzlevsecretair und Obers licentinspector Restner, zu Hannover.

Den 21sten, Frau Amemannin Schuster geb. Mat, sen, zu Mariensee.

Den 26sten, Fran Hamptmannin Mansfeld, geb. Stisser, zu Elliehausen.

Den 29sien, Frau Hauptmannin von Brandis geb. von Stemshorn, zu Stade.

3

(Annal., 7t Jahrg. 18 St.

Septem.



#### Geptember.

Den isten, Hr. Hauptmann Stromburg benmit Grubenhag. Landreg. zu Osterobe.

Den gten, Br. Subconrector Bonig, ju Hannover.

Den gem, Br. Canonicus und Oberappellationsgen richtsprecurator Didel, zu Zelle.

Den 12ten, Sr. Paftor Sesfer, zu Satemin.

Den 16ten, Kräulein Margarethe Christine Rosine von Schilden, zu Zelle.

Den isten. He Generalmajor und Chef des Haars burgischen Garnisonregiments von Arenschild, zu Achim.

Den 19ten. Be. Pensionairhauptmann von Konne, zu Burg ben Herrenhausen.

Den 27sten, Frau Passein Runhardt geb. Frete, in Stade.

Den 29sten, Frau Majorin von Drechsel geb. von Hugo, zu Stade.

Den 29sten, Verwitwete Frau Pastorin Roster geb. Köhler, zu Haarburg.

#### Drudfebler

im zien Stücke des bsten Jahrganges der Landesamalen S. 583, Zeile 15. statt Schlütter lies Spilker.

#### im 4ten Stude

S. 670. 3. 9. statt das erste Stuck der Landesannalen v. d. J. lies vom Jahr 1789. oder zr Jahrg. 18St, S. 671. in der Note skatt S. Hannovr. Magaz. v. d. J. lies' vom Jahr 1789.

S. 673. 3 19. lies 1071 + 260. Zeile 21. lies vom Jahr 1789. ober 3r Jahrg. 16 St. S. 143. S. 674. 3. 2. lies ein + von 8 Köpfen giebt.



# Innhalt des ersten Stücks,' welches die stehenden Artikel von den Monathen Jul., August und September 1792. enthält.

- L Ueber die Menerverfassung im Fürstenthum Calenderg und die Art, solche aufzuheben. S. 3
- IL Unerwartete Entbeckung zwener, von Christian Döring begangenen Mordthaten. S. 61
- III. Fragment aus dem Lebenslaufe des seel. Hrn. Burgermeisters Christoph Friefens zu Northeim. S. 68

### IV. Bergbau.

Berzeichnis derer mit Quartalsschluß Erneis den 4ten August 1792. in Betrieb gebliebenen Gei wertschaftlichen Gruben des einseitigen' Harzes, wie selbige für die Gewerten, nach ihrem Ber: mögenszustande, entweder von diesem Quartal Ansbeute gegeben, oder auf künstiges Quartal Zubuse erfordert, oder sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Auxe gewesen ist. S. 76 VI Miscellaneen.

1) Bobithatige Bennachtniffe von weiland Fraue lein Margarethe Christine Rosine von Schilden zu Belle, angeordnet. S. 84 2) Drittes Avers siffement der Zelleschen Sterbecaffe. 3) Berzeichniß des Basserschadens in Ofterstade an Menschen, Bieh, Häusern u. s. w. 1719. den 25sten Decemb. u. f. E. B. 88 4) Merts -wardige Policepverotonung vom 13ten sannuarij Anno 1558. 6. 90. 5) Schreiben aus dem Lüneburgischen vom November 1792. Industrieschulen betreffend. G. 93. 6) Briefe über einige die Stadt Einbeck im fiebenjährigen Ariege betroffene Bibermartigkeiten. '6. 98.

VII. Preistabelle der nothwendigsten Lebensmits tel in den verschiedenen Gegenden der hans noverschen Churlande, vom Julius, Aug gust und September 1792. S. 110

VIII. Beforderungen und Avancements vom Julius, August und September "1792. In Civistande. S. 118 Im Wilitair. S. 120 Im geistlichen Stande. S. 122 Ertheitte Prábicate und Charaftere. S. 125.

IX. Henrathen. S. 127 X. Todesfälle. S. 128

# Annalen

ber

Braunschweig . Lüneburgischen

Churlande.

Siebenter Jahrgang.

3mentes Stud.

COMPLETE STANDARD CONTRACTOR

Hannover, gedenkt bey B. Pokwiz, jun.

Ľ

i

ł .

١

• }



I.

Innhalt der allgemeinen und Specials Verordnungen, welche in den Monaten Januar, Februar und März 1792. in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden publicirt sind.

#### 191.

Berordnung Königlicher Regierung zu Stabe, die Begräbnisse in den Kirchen auf dem kande, in den Herzogthümern Bremen und Berden betr. Stade den zten Febr. 1792,

Se besagt diese Berordvang: So sehr es zu munschen ware, daß in Zutunft alle Beerdigungen in den Rirchen ganz abgeschaffet und insonderheit die Zuwerstung aller Begräbnisteller mie Erde allgemein verordnet werden könnte, weil hierdurch allein die Besorgnisse für die Gesundheit und das Leben vieler Menschen ganz gehoben werden könnten; so ergeben gleichwohl die von

. ben



ben Stånden barüber erstatteten Gutachten, daß sowohl das eine als das andere an einigen Orten, infonderheit in der Marsch, der eintretenden Localumstände wegen, wo nemlich die Kirchhöfe nicht füglich erweitert, oder in einem Kirchipiele nicht mehrere Begräbnißdrier angeles get werden können, viele Schwierigkeiten finden würde, weiche nicht leicht, wenigstens nicht sofort, zu heben sein mögten. Um indessenz so viel möglich ift, jenen Vesorgnissen vorzubengen, wird auf den Kall, da die gänzliche Abschaffung der Beerdigungen in den Kirchen an einem Orte nicht sofort thunlich seyn sollte, als wors auf von jeder Gemeine gewiß von selbst aller nur mögs licher Bedacht werde genommen werden, verordnet,

- 1) daß sobann überhaupt solche Beerdigungen in den Rirchen nicht anders, als in denen Begrabnißstellen, welche etwa vorerst noch gar nicht verleget und an ans dern schicklichen Plagen angewiesen werden konnen, verstattet, durchaus aber so wenig neue einzelne Grabs stellen, als geräumige ausgemauerte Begrabnißkeller in den Kirchen selbst angeleget werden soller; hiernachst
- 2) in Ansehung der Begräbnisteller insbesondere, daß selbige,
- a) in so fern es den Umständen nach thunlich ist, ganz mit Erde zugeworfen und ausgesüllet, wo aber auch dies ses nicht thunlich seyn sollte, doch
- b) keine offene Rosten über selbige in die Kirche zum Abzuge der Dunste geduldet, vielmehr diese, wo sie bes findlich sind, auf Kosten des Eigenthumers weggeschaffet,



- c) wenn bergleichen Begräbnisteller eima bisher nicht mit einem ordenelichen Sewölbe, sondern blos mit einer Bedeckung von Balcken, Brettern und Erde versehen seyn sollten, auf Rosten des Eigenehümers nicht allein zu desto mehrerer Verhätung des Aufsteigens der Dühste in die Kirche über solche Bedeckung eine daus erhafte Wauer hergezogen, sondern auch
- d) hierben sowohl, als in der Kolge von Zeit zu Zeit nach Ablauf einiger Jahre, die Geschaffenheit sener zur Bedeckung dienenden Balcken und Bretter, und ob von selbigen eine baldige Gefahr des Einstürzens zu besors gen sen, untersuchet, auch lezternfalls sodann die nöthis gen Ausbesserungen unverzüglich vorgenommen, hiers nächst ferner
- e) falls ein Eingang in das Begräbniß ausserhalb der Kirche ohne Nachtheil der lettern und der Kirche mauer, so wie auch der baran belegenen andern Begräbe nisse, angebracht werden kann, solcher von dem Eigens thumer auf seine Kosten veranstaltet werden, wo aber dieser nicht anzubringen ware, der Eigenthumer die Defnung des Begräbnisses, wodurch die Leichen hineins gebracht werden, jedesmahl sogleich sest wieder zumaus ern lassen, übrigens aber
- f) dem Eigenthumer verstattet seyn solle, aus dem Begrädnisse nach aussen hin Abzugeröhren oder andere Workehrungen zu Ableitung der Dünste anzulegen, insoffern dieses nemlich der Kirchenmauer unbeschadet, oder sonst füglich geschen kann.



Die Aussuhrung bieser Berordnung, wird zwar jeder Gemeine oder den Patronen felbst überlassen, welche mit ihren davon zu erstattenden Berichten und ersorderlichen Anfragen an R. Consisterium in Stade verwiesen sind; zugleich aber sollen auch die Beamten und Obrigkeiten darauf achten, daß derselben nachgelebt werde, und wir drigenfalls davon an gedachtes Consisterium zu weiter rer Verfügung Bericht erstatten.

#### 192.

Ausschreiben der Königk. Justißeanzlen zu Hannos ver, betreffend die Abstattung der monaths lichen Inquisitens Berichte, vom 16ten Fes bruar 1792.

Dieses enthält: obwohl in der unterm 4ten Dec. 1733. erlassenen, und durch die Criminal, Instruction, Cap. 1. §. 6. imgleichen durch die Ausschreiben vom 17ten Mark 1769. und 14ten Febr. 1771. wiederholten die monaths lichen Inquisitionsberichte betreffenden Verordnung, auss drucklich vorgeschrieben ware, daß alle Bemter, Stadtsobrigkeiten und Gerichte, vor Ablauf und gegen das Ende eines jeden Monaths, eine Designation der sieneden Delinquenten, mit Veysügung deren Verbrechen und Bes nennung der Zeit, wie lange sie in Haft gesessen, auch woran es sehle, daß deren Sachen nicht zur Endschaft gese bracht worden, zur Königl. Justiss Canzley einzuschicken, oder daserne keine Gesangene vorhanden sehn sollten, solches nichts deskoweniger zu beregter Zeit zu berichten,



auf daß obige Designationen mit denen, so ben gedacht' ter Canzley monathlich verfertiget wurden, conferirt und sodann insgesamt an Königl. Chursurfliche geheime Rathelinbe eingesandt werden könnten;

wen mussen, daß von den meisten Aemtern, Obrigkeiten und Gerichten keine gehörige Designation in der vorges schriebenen Korm, sondern von den allermeisten nur ein, ohne Anführung der Umstände, und selbst zuweilen ohne Bemerkung der Zeit, wenn die im Arreste besindlichen Delinquenten eingezogen worden, abgefaßter Bericht eingesandt sep.

Se wird daher die unmangelhafte Befolgung der sbangeführten gemessenen Borschriften auss neue besohr len, und sollen die Designationen nach einem besonderen Kormulare abgesasset, die hiefu dienende Labellen aber, nach denen in den Inquisitions. Acten liegenden Datis ausgefüllet, und bey der in dem Ausschreiben vom 17ten Warz 1769. bestimmten Strafe von 3 Richtr. eingeschiktet werden. Hierbey bedarf es jedoch lediglich ver ges richtlichen Unterschrift der mittelst versiegelten Umschlaßs, unter der Ausschrift:

An Königliche Churfürftliche Jufit; Cangley

u

Eriminalia Hannover einzusenden monathlichen Designationen, ohne eines nebenher einzulegenden besonderen Berichts, als welcher lettere in dem alleinigen Falle unsehlbar abzustatten ist, wann überall teine Delinquenten in Haft besindlich sind.



#### 193.

Ausschreiben des Königl. Consistorii zu Stade, die Taxe der Hauscopulationen betressend. Stade den 16ten Febr. 1792.

Da besonders seit den letten drey Jahren sich die Gels der, die aus der Vergünstigung der Haus: Copulationen, und aus den Dispensationen mancherley Art einstiessen, und ad pias causas bestimmt sind, indem sie zum Theil mit zur Unterstützung bedürftiger Prediger: Organistens Küster: und Schulmeister: Witwen verwendet werden, so sehr vermindert haben, daß wenigere an diesen Gaben daben Theil nehmen können, und daß sie kärglicher has den vertheile werden mussen;

die Ursache dieser Abnahme aber harin liegt: daß eines Theils an verschiedenen Orten für die Haus 1 Cospulation nur ein Mark erleget ist; anderen Theils in den den Dispensations Gesuchen anliegenden Pastorals Zeugnissen die Vermögens i Umstände der Supplicanten so geringe sind angegeben worden, daß darnach die zu erlegenden Dispensations Gelder auch nur auf ein gerins ges haben angesehet werden können; so werden aus diesem Grunde nicht nur die Ausschreiben die a) unterm geen Jenner 1727 b) dem 12ten Oct. 1775 c) dem 5ten Bebr. und d) dem 15ten Oct. 1784 ergangen sind, samt e) dem s. s. und 20 der Sheverordnung vom 18ten May 1753 wieder in Erinnerung gebracht, und um versichert zu seyn, daß keinem der Inhale dieser Verords nungen in Zukunst unbekannt seyn könne, sind für die



Superintendenten, Probste, und einen jeden Prediger ihres' Kirchen , Kreises hinlängliche Exemplare davon benzesägt als woben es im Wesentlichen unverändert bleibt.

Ausserdem aber ift noch folgendes zu einer naheren Bestimmung festgesetzet worden.

- 2. Von Hauscopulationen soll bas geringste Quantum von einem Mark nicht anders als bey notorischen Unvermögen der zu copulirenden Personen genoms men werden. Und da dieser Fall nur sehr selten sepn kann, so haben die Prediger dafür in allen übrigen Fällen zwey Mark erlegen zu lassen.
- 2. Anlangend die Prediger Zeugnisse, die den Die spensations Gesuchen bengeleget werden, in so weit sie die Vermögens Umstände betreffen, so wird persordnet
  - A. daß darin Stand und Sewerhe der Persos nen, welche sich verheirathen wollen, bestimmt ausgedrückt werde, als
    - a) beum Bräutigam, Bürger, Bollhofner, Halbhofner, Eigenthumer, Erbere, Baus mann, Meier, Hauerling von einem großen, mittelmäßigen oder tieinen Hofe; Köthner, Haueling, Brintsiger, Seefahrer, Knecht, Tageichner ic.
    - b} ben der Brant: Witme oder Tochter eines ic.
  - B. daß der Prediger, genaue Erkundigung nach den Bermögens, Umffänden anstelle, und so viel möglich bestimmt darüber berichte. Et



werbe barunter am ficherften geben, wenn er Nachricht von ben beyben glaubhaften Mans nern, die das Atteftat verordnungemäßig mit unterschreiben follen, einziehe. Er habe aber dazu folche Danner zu mahlen, die mit ben Supplicanten entweder in gar keiner ober doch in keiner nahen Berbindung stehen. Spiden habe er bemerklich zu machen, baß Die Armen von ihrem Zeugniffe Wortheil ober Schaden haben konnen, und man alfo auf thr Gewissen es lediglich antommen laffe, die Frage über bas Bermogen ber Supplicanten als redliche Manner zu beantworten. ben dem Prediger ben alle dem noch erhebliche Wedenklichkeiten übrig, so hat er sich allenfalls an die Obrigteit, ober an den in dem Rirchs spiele befindlichen Borsteher, hauptmann, oder Gerichts.Unterbedienten zu wenden, und von selbigem Ettundigung einzuziehen.

C. daß die Unterschrift wörtlich also laute:
Wir Prediger und Zengen bezeugen dies
nach besten Wissen und Gewissen auf das
pflichtmäßigste, und besonders bekennen
wir bepde Zeugen, daß es uns vorher seit bekannt gemacht worden, daß das nach dies
sem Zeugnisse zu bestimmende Dispensationss
Geld von Königl. Churfütstl. Regierung
in Stade zum frommen Gebrauche, und
zum Pesten der Armen, als welche wir hiere



unter zu vervortheilen für verantwortlich halten, verwendet werbe.

- 3. Wenn Grautigam und Braut aus verschiedenen Kirchspielen sind, so soll eine jede dieset Personen von dem Prediger ihres Kirchspieles sich ihre Versmögens. Umftande bescheinigen lassen. Und endlich
- 4. wird samtlichen Predigern aufgegeben, sich bes Supplicitens für ihre Eingepfarrte hieben ganzlich zu euthalten, und solche bagegen anzuweisen, in ihrem eigenen Namen ihre Bittschriften um Dispen, sation ben Königl. Consistorio einzureichen.

#### 194.

Renovation her Verordnung, wegen Nachlassung des Impostes, auch Zolles von dem aus dem Fürstenthum Lüneburg auswärts gehenden Kaufgarn auf anderweite Sechs Jahre, als vom Isten Januar 1792 bis zum lesten December 1797. Hannover, den Isten März 1792.

Diedurch wird der, auf das aus dem Fürstenthum Lünes burg auswärts gehende Kaufs Garn, vormals gelegte Zost und Impost, zu mehrerer Aufnahme des Garns Handels, annoch vorerst suspendiret, mithin die dieserwegen zuerst unterm 15ten Julius 1773. erlassene Verordnung, ans noch auf sernerweite sechs Jahre, als vom 1step Januar 1792, bis zum letten December 1797 verlängert.



195.

Berordnung der Königl. Regierung zu Stade, wie ben Ausweisung von Flachs, und Hanfs Sofen an unschädlichen Orten in den Gesmeinheiten Herzogthums Bremen zu versfahren. Stade den 12ten März 1792.

Nachdem von Königlichem und Churfürstlichen Comsmerz, Collegio der Borschlag geschen, daß in Rücksicht des allgemeinen Besten zu Vermehrung des selbst gezos genen Flachses und Hanfes im Herzogthum Bremen, mithin zu Veförderung der Spinnerenen und Weberenen, den Eingesessenen auf der Seest ein halber Morgen aus der Semeinheit, da, woselbst es der Viehtrist uns schädlich ist, zum Flacks, oder Hansbau ausgewiesen werden möge und die Gemeinnüßigkeit dieses Borschlags nicht zu verkennen ist; so wird nach gepstogener Comsmunication mit den Ständen Herzogthums Bremen in Ansehung der Art und Weise, wie ben Answeisung solcher Flacks, und Hanshofe zu versahren, imgleichen wegen der sonstigen hieben festzusesenden Bestimmuns gen folgendes hiemit verordnet:

1) Bey diefer Ausweisung wird wie ben sonftigen Ausweisungen überhaupt dem Hauptgrundsaße des uns term zosten Sept. 1780. zwischen Königlicher und Chursfürstlicher Cammer und den Ständen Herzogthums Vremen errichteten Landes Mecesses,

toß nemlich die Ausweisung lediglich von der Gutheherrschaft verrichtet merbe,



nachgegangen; mithin wird in benjenigen Districten, welche entweder Königl. Cammer, oder andern Guches herren privative zustehen, die Ausweisung privative vorgenommen, in so ferne als solche den vorhandenen alten Einwohnern nicht zum sonderlichen Nachtheil ger reichet; in derjenigen Dorfschaften hingegen, welche mehrere Suthshertschaften haben, concurriren dazu alle gemeinschaftlich.

Eingetroffener gemeinschaftlicher Beschluß ber Gutes berren jedoch soll hinreichen, die vällige Bestimmung der zu versagenden Ausweisung abzugeben, ohne daß es hier der weitläuftigen Behands lungen bedürfe, welche ben andern beträchtlichen Lands ausweisungen vorgeschrieben sind.

- Romen sich aber die interesirenden Guthsherren nicht eines gemeinsahmen Seschlusses vereinigen, also denn lassen sie die Sache an Königliche Regierung zur endlichen Regulirung gelangen, um befindenden Umfians den nach eine Entscheidung abzugeben, oder auch durch eine anzuordnende Commission den Grund oder Ungrund des etwanigen Widerspruchs von Seiten der Huth; und Weide: Juteressenten untersuchen zu lassen.
  - 2) Es werden zu solchen Flache, und Hanfi Höfen vorzüglich die entbehrlichen Pläße in den Gemeinheiten gewidmet, jedoch mit der Worsicht, daß da, wo das Lox cal größere Cultur, Erweiterungen und die Ansehung wuer Anbauer seihst verstattet, diese badurch nicht ers schweret oder gehindert werden.



4) In Ansehung berjenigen, welche Hanfs und Flachs: Hofe ausgewiesen erhalten, wird nachfolgendes verordnet:

2) Daß die ausgewiesenen Plate auch zu Erzies lung des Flachses oder Hanses anzuwenden; weil jedoch der Hanf insonderheit nicht ehender gerath, als die der Boden wenigstens Auß tief aus lockern und gedüngtem Grunde bestehet, so wird den Besitzern erlaubet, die neuen Hose vorerst 4 Jahre mit Gartengewächsen zu bestellen.

In der Folge wird denselben gleichfalls gestattet, die Halbschied der Hose zum Gartenbau zu nüßen, die andere Halbschied aber mit Hanf und Flachs zu bestellen, weil diese Abwechselung zuträglicher gehalten wird, als die ununterbrochene Bestellung mit Hanf und Flachs allein.

b) Die Rlacks und Sanfhofe find zu Erspahrung des Holzes entweder mit grunen Jecken, oder wenn diese wegen der darin leicht Schutz sindenden Vogel der Ers zielung des Samens nachtheilig erachtet werden möchten, mit Graben, Erd: ober Steinwällen zu befriedigen.

'5) Die Ausweisung dieser Flachs, und Hanshofe soll zu besto mehrerer Beforderung derselben unentgelds. lich geschehen.



6) Sobald bergleichen Answeisung völlig zum Stande gediehen, geschiehet Königl. Regierung davon berichtliche Anzeige.

المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية الم

#### II.

Oarstellung der Gründe, welche zu des nen im Fürstenthum Lüneburg auf sechs Jahre, von 1789. bis Ende 1794. angeordneten Gehülfssteuren Anlaß gegeben haben.

Serechtigkeit in Benrtheilung effentlicher Abgaben, kann nur ben genauer Renntnis des ganzen Zusammens hanges der Umstände, welche sie überhaupt veranlasset, und ihre Wahl besonders bestimmet haben, erwartet und gefordert merden. Darf man aber zugleich voraus, seinen, daß die Neigung, Resultate und Beschlusse nicht ungerecht zu behandeln, die aus sorgsam angestellten-Untersuchungen und durch mannigsaltige Ueberlegungen entstanden sind, eben so allgemein sen, als der Trieb über jenen Gegenstand Neusserungen mitzutheilen; wie heitsam und nothwendig ist es dann jedem, der darnach verlange, es möglich zu machen, seine Meynung von geprüsten, richtigen Gründen leiten zu lassen.

In dieser Hinsicht wird hier ein Auszug des von der Laneburgischen Landschaft im Jahr 1788. abgestats teten Gneachtens, wegen Einführung der unterm 4ten



Aug, bes gedachten Jahrs verordneten Gehülfssteuren, wovon im zien Stück des zien Jahrganges der Landess Annalen umständliche Nachricht zu sinden ist, öffentlich vorgelegt.

Ein Theil bes Innhalts dieses Gutachtens an sich, und verschiedene hinzugefügte Ammerkungen gewähren zugleich nicht unwichtige Nachrichten, welche als Bepe stäge zur Landes Statistik auch für diesenigen Werth haben können, benen die abgehandelte Hauptsache gleichs guttig ift. Man hoffet daher in mehreren Betracht, daß gegenwärtiges neue Bepspiel von einheimischer Pus bsicität, erwünschen Rusen sieften werde.

# Auszug des vorerwehnten landschaftlichen Gutachtens.

g. 1. Schon seit langen Jahren find die ehemas ligen Einkanfte des Laneburgischen Schat; und Steuers Aerarii unzu:eichend gewesen, den Ausgaben bepder genannten Cassen hinlanglich Gnüge zu thun.

Man hat sich daher anhaltend genothiget gesehen, ber erstgedachten Casse durch die extraordinaire Contrisbution von einem Monathe, gleichwie der letteren durch extraordinaire Steuern und Imposien von Zeit zu Zeit Unterstüßung zu leisten. \*)

Die

Mon der ersten Hulfe einer ertraordinairen Steuer machte man im Jahr 1745. Gebrauch. Die nachher seit dem Isten Octob. 1762. eingetretene, hat bis zum Schlusse des Jahrs 1788. ununterbrochenen Fortgang gehabt, und war mit derselben vom Isten Octob. 1776. au, der neue Impost von Wein und Zucker, nebst einer Erhöhung der Steuer vom Kassee verdunden.



Die dem Steuer/ Kerario zur Hulfe gedienten Absgisten, erreichen mit dem Schlusse Septembers 1788. ihre Endschaft.

Hiedurch sind nun die lüneburgischen Stande bes wogen worden, eine genaue Untersuchung der jesigen Lage der Umstände der landschaftlichen Cassen anzusiese len, und sich über nübliche Maaßregeln zu vereinbaren, um vorgenannten zwen Cassen für die Zukunft ein forts hauerndes Auskommen zu versichern.

- S. 2. Ihre Absicht daben ift nicht bios auf Festischung eines Gleichgewichts zwischen den Einkunften und Ausgaben der landschaftlichen Cassen, sondern-zus gleich auf eine Verminderung ihrer Schulden gerichtet worden.
- 6. 3. Zwar hat die hiefige Provinz fich seit ben lezteren 23 Jahren, großer Landesbürden entlediget, indem
- 1) an Kriegesschulden \*) mit Eine schluß der Zinsen für die deshalb angeliehenen Capitalien bezahlet worden- 51308

513086 Rihle.

2) das bewissigte Subsidium von 1766. \*\*) abgetragen ist, mit 100000 Athle.

Die einzelnen Bentrage ber verschiedenen Contribuens ten zur Tilgung bieser Schulden, find unten in einer besondern Anlage berechnet.

Gebachtes Subsidium diente zur Unterstützung anderer im siebenjährigen Kriege sehr heruntergekommenen Landesprovinzen. Um solches aufzuhringen, wurde (Annal, 7r Jahrg. 28 St. K. vom



195.

Berordnung der Königl. Regierung zu Stade, wie ben Ausweisung von Flachs: und Hanfs Höfen an unschädlichen Orten in den Gesmeinheiten Herzogthums Bremen zu versfahren. Stade den 12ten März 1792.

Machdem von Königlichem und Churfürstlichen Coms mert, Collegio der Vorschlag geschen, daß in Rücksicht des allgemeinen Besten zu Vormehrung des selbst gezos genen Flachses und Hanses im Herzogthum Bremen, mithin zu Veförderung der Spinnerenen und Weberenen, den Eingesessenen auf der Seest ein halber Morgen aus der Gemeinheit, da, woselbst es der Viehtrist uns schädlich ist, zum Flacks, oder Hansbau ausgewiesen werden möge und die Gemeinnüßigkeit dieses Vorschlags nicht zu verkennen ist; so wird nach gepstogener Coms munication mit den Ständen Herzogthums Bremen in Ansehung der Art und Weise, wie ben Ausweisung solcher Flacks, und Hanshöfe zu versuhren, imgleichen wegen der sonstigen hieben sestausekenden Bestimmuns gen solgendes hiemit verordnet:

1) Bey diefer Ausweisung wird wie ben sonstigen Ausweisungen überhaupt dem Hauptgrundsaße des uns term 30sten Sept. 1780. zwischen Königlicher und Churs fürstlicher Cammer und den Ständen Herzogthums Bremen errichteten Landes i Necesses.

by nemlich die Ausweisung lediglich von der Guthsherrschaft verrichtet werde,

nac



nachgegangen; mithin wird in benjenigen Diftricten welche entweder Königl. Cammer, ober andern Guth herren privative zustehen, die Ausweisung privativoorgenommen, in so ferne als solche den vorhandens alten Einwohnern nicht zum sonderlichen Nachtheil greichet; in dersenigen Dorsichaften hingegen, weld mehrere Guthsherrschaften haben, concurriren dazu al gemeinschaftlich.

Eingetroffener gemeinschaftlicher Beschlußber Gut herren jedoch soll hinreichen, die vällige Bestimmul der zu versattenden oder zu versagenden Ausweisusabzugeben, ohne daß es hier der weitläuftigen Behan lungen bedürfe, welche ben andern beträchtlichen Lan ausweisungen vorgeschrieben sind.

- Ronnen sich aber die interegirenden Guthehert nicht eines gemeinsahmen Beschieses vereinigen, a dann lassen sie die Sache an Königliche Regierung zendlichen Regilitzung gelangen, um befindenden Umfil den nach eine Entscheidung abzugeben, oder auch du eine anzuordnende Commission den Grund oder Ungen des etwanigen Widerspruchs von Seiten der Huth; u Weide: Interessenten untersuchen zu lassen.
  - 2) Es werden zu solchen Flache: und Hanf: Hol vorzüglich die entbehrlichen Pläße in den Semeinheit gewidmet, jedoch mit der Worsicht, daß da, wo das cal größere Cultur: Erweiterungen und die Ansesp weuer Anbauer selbst verstattet, diese dadurch nicht schweret oder gehindert werden.

- 3) In Ansehung des Rottzinses wird solcher hies mit unter Zustimmung Königl. Cammer und der Stände Herzogthums Bremen dahin durchgängig festgesetzt, daß solcher von jedem halben Morgen 6 fl. betragen,
- und das beständige Rottzehntgeld davon auf 8 Bl. bes stimmet seyn soll.
- 4) In Ansehung berjenigen, welche Hanfs und Flachs, Höfe ausgewiesen erhalten, wird nachfolgendes verordnet:
- 2) Daß die ausgewiesenen Platze auch zu Erzies lung des Flachses oder Hanses anzuwenden; weil jedoch der Hanf insonderheit nicht ehender gerath, als bis der Boden wenigstens Fuß tief aus lockern und gedüngtem Grunde bestehet, so wird den Besitzern erlaubet, die neuen Hose vorerst 4 Jahre mit Gartengewächsen zu bestellen.

In der Folge wird benselben gleichfalls gestattet, die Halbschied der Höse zum Gartenbau zu migen, die andere Halbschied aber mit Hanf und Flachs zu bestellen, weil diese Abwechselung zuträglicher gehalten wird, als die ununterbrochene Bestellung mit Hanf und Flachs allein.

- b) Die Klacks, und Hanfhose find zu Erspahrung des Holzes entweder mit grunen Beden, oder wenn diese wegen der darin leicht Schutz sindenden Vogel der Erzelelung des Samens nachtheilig erachtet werden möchten, mit Graben, Erd: oder Steinwällen zu befriedigen.
- 5) Die Ausweisung dieser Flaches und Hansthofe soll zu besto mehrerer Besorderung derselben unentgelbe lich geschen.



6) Sobaid bergleichen Ausweisung völlig zum Stande gediehen, geschiehet Königl. Regierung bavon berichtliche Anzeige.

DEPARTMENT O DEPARTMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

### 11.

Oarstellung der Gründe, welche zu denen im Fürstenthum Lüneburg auf sechs Jahre, von 1789. bis Ende 1794. angeordneten Gehülfssteuren Anlaß gegeben haben.

Serechtigkeit in Benrtheilung effentlicher Abgaben, kann nur ben genauer Renntnis des ganzen Zusammens hanges der Umstände, welche sie überhaupt veranlasset, und ihre Wahl besonders bestimmet haben, erwartet und gefordert merden. Darf man aber zugleich voraus, seinen, daß die Neigung, Resultate und Beschlüsse nicht ungerecht zu behandeln, die aus sorgsam angestellten-Untersuchungen und durch mannissaltige Ueberlegungen entstanden sind, eben so allgemein sep, als der Trieb über jenen Gegenstand Neusserungen mitzutheilen; wie heitsam und nothwendig ist es dann jedem, der darnach verlangt, es möglich zu machen, seine Meynung von geprüsten, richtigen Granden leiten zu lassen.

In bieser hinsicht wird hier ein Auszug des von der Laneburgischen Landschaft im Jahr 1788. abgestatiteten Gutachtens, wegen Einführung det unterm 4ten



Aug, bes gebachten Jahrs verordneten Gehülfssteuren, wovon im zien Stück bes zien Jahrganges der Landesse Annalen umständliche Nachricht zu sinden ist, öffentlich vorgelegt.

Ein Theil des Innhalts dieses Gutachtens an sich, und verschiedene hinzugefügte Ammerkungen gewähren zugleich nicht unwichtige Nachrichten, welche als Bepe wäge zur Landes Statistik auch für diesenigen Werth haben können, denen die abgehandelte Hauptsache gleichs guttig ist. Man hoffet daher in mehreren Betracht, daß gegenwärtiges neue Bepspiel von einheimischer Pus bsicität, erwünschen Rusen sieften werde.

# Auszug des vorerwehnten landschaftlichen Gutachtens.

J. r. Schon seit langen Jahren find die ehemas ligen Einkanfte des Lüneburgischen Schatz und Steuers Aerarii unzuzeichend gewesen, den Ausgaben bepber zenannten Cassen hinlanglich Gnüge zu thun.

Man hat sich daher anhaltend genöthiget gesehen, ber erstgedachten Casse durch die extraordinaire Contrie bution von einem Monathe, gleichwie der lezteren durch extraordinaire Steuern und Imposien von Zeit zu Zeit Unterstützung zu leisten. \*)

Die

Don der ersten Hulfe einer ertraordinairen Stener machte man im Jahr 1745. Gebrauch. Die nachber seit dem Isten Octob. 1762. eingetretene, hat dis zum Schlusse des Jahrs 1788. ununterbrochenen Fortgang gehabt, und war mit derselben vom Isten Octob. 1776. au, der neue Impost von Wein und Zucker, nebst einer Erhöhung der Stener vom Kassee verbunden.

**3**) '



Die dem Steuer/Aerario zur Hulfe gedienten Absgiften, erreichen mit dem Schlusse Septembers 1788.
ihre Endschaft.

Hiedurch sind nun die lüneburgischen Stande bes wogen worden, eine genaue Untersuchung der jesigen Lage der Umstände der landschaftlichen Cassen anzustellen, und sich über nütliche Maabregeln zu vereinbaren, um vorgenannten zwen Cassen für die Zukunft ein forts dauerndes Auskommen zu versichern.

- S. 2. Ihre Absicht daben ift nicht blos auf Festifebung eines Gleichgewichts zwischen den Einkunften und Ausgaben der landschaftlichen Cassen, sondern zus gleich auf eine Verminderung ihrer Schulden gerichtet worden.
- 5. 3. Zwar hat die hiefige Provinz sich seit ben lezteren 23 Jahren, großer Landesbürden entlediget, indem
- an Kriegesschulden \*) mit Eins schluß der Zinsen für die deshalb angeliehenen Capitalien bezahlet worden 513086 Rthlr.
- 2) das bewilligte Subsidium von 1766. \*\*) abgetragen ist, mit 100000 Athle.

Die einzelnen Bepträge ber verschiedenen Contribuens ten zur Tilgung bieser Schulden, sind unten in einer besondern Anlage berechnet.

Gebachtes Subsidium diente zur Unterstützung anderer im siebenjährigen Kriege sehr heruntergekommenen Landesprovinzen. Um solches aufzuhringen, wurde (Annal, 7r Jahrg. 28 St. K



#### Transport 613086 Mthir.

3) von den neuen Imposten an Cas pitalien getilget sind 129365 Athlr. 21 gr.

wovon die ganze Summe bringt 742451 Rthir. 21 gr.

5. 4. Dieser durch abgelegte Lasten verbesserten Umstände ohnerachtet, erkennet man es gleichwohl für heilsam, mit Verminderung der annoch vorhandenen Landesschulden vorerst weiter fortzusahren.

Es wird am Schlusse des laufenden Jahrs (1788.) deren Total ohngefähr bleiben 1,360000 Rehlr. \*\*)

9. 5.

vom aten April 1766. an, bis den lezten September 1770. ein Impost vom Wein, Kassee, Chocolade, Cacao, Zucker, Sprup und französischen Lebensmitteln, ges brannten Wassern, auch zum Put dienenden Waaren erhoben.

\*) Ueber die Halfte ber obigen Schulden, ift ein Nachlaß des leztvorhergegangenen Jahrhunderts, und haben solche ihren-Ursprung aus den damaligen verheerenden Kriegen genommen. Am Schlusse ber gedachten Periode beliefen sich die landschaftlichen von dem Landesherrn übernommenen Schulden auf 720283 Athlr. Aus gleis chen Ursachen stammen auch die mehrsten übrigen Lans besschulden ber, und wurden unter andern in dem Zeits laufe von 1714. bis Dichaelis 1717. jur Unterhaltung. der Truppen und Kriegskosten : Bentrage 475770 Athlr. angeliehen. In den neueften Beiten ift man burch zweperlen Anlaffe genothiget worden, die Schulbenlaft wieder zu vergrößern. Einmal geschah es wegen ber traurigen Miswachsjahre von 1771. und 1772. die das maligen lange anhaltenden Abgange an ben Ginkunften, und die den Unterthauen bewilligten Bephülfen, verurs facten, das von 1771. dis 1778. nach und nach 143475 Athlr. erborget werden mußten. Das andere und lezte Anlehn betrug 66000 Athlir., welche als Bentrag zu den Ruftungskosten behuf des damals ausgebrochenen Baperschen Erbfolgekrieges im Jahr 1779. gezahlet wurden, und unter den vorhin etwehnten wieder abges tragenen Capitalien mit begriffen find. Der bom gans



- haues dieser Schulden gehegt wird, hat eine doppelte Richtung, theils gehet solche babin, bald möglichst von denselben so viel zu tilgen, daß wenn durch unverhofte Jufalle, die nach dem gewöhnlichen Laufe der Welts begebenheiten nicht ganz ausbleiben werden, dereinst ein abermaliger Schuldenzuwachs nothwendig werden sollte, man bey deren Uebernahme keiner neuen Auslagen bedürstig seyn möge, theils aber wünschet man einige der beschwerlichsten Abgaben für die Zukunft entbehrlich zu machen, falls die Provinz mit neuen, drückenden Verhängnissen von der Vorsehung verschant bleiben sollte.
- is. 6. Aus angeführten Ursachen bezielen benn die gewählten Mittel zur Regulirung der Einkunfte des Schatz und Steuer: Aerarii nicht blos Sicherheit für die Gedürsnisse ihrer ordinairen Ausgaben, sondern auch Ueberschuß, zur Minderung der Schulden, und zur würksamen Beyhalfe, wenn unverhofte Calamitäten neue Defecte veranlassen, oder auf andere Weise den Eassenzustand verändern.

Bevor jedoch jene Mittel selbst in Betracht kommen Können, werden noch die Umstände näher zu entwickeln sepn, woran es liegt, daß die den Cassen angewiesenen alten Intraden für die darauf ruhenden Ausgaben nicht hinreichen.

4

5. 7.

zen Churfürstenthum geforderte Beptrag zu jenen Rüsstungskosten, belief sich auf 220000 Athle., wovon die Quote des Fürstenthums Lunedurg 66097 Athle. 6 gr. betrug.



5. 7. Wegen des Schaf's Aerarit ift bee Grund hievon in mehr als einer Quelle zu suchen.

Erftlich haben einzelne Artitel an ihrem ehemalis gen Ertrage merklich eingebüßet. Dieser Berlust wird besonders ben den Abgaben vom Biere mahrgenommen.

Kerner ist auch durch Abschaffung des soften Pfens nigs von ausser Landes gehenden Waaren und Pros dutten, und der mehrsten Imposten des Oldenstädtischen Landtagsabschiedes von 1624. den Einkunften eine nicht ganz, unerhebliche Summe entgangen.

Die Abschaffung des gedachten sosten Pfennigs, machte in den Hebungen jährlich ohngesähr einen Unters schied von 400 bis 500 Athlir. und der Abgang der bes sagten Imposten, ist jährlich auf 3500 Athlir. zu schätzen.

S. 8. Weit größern Einfluß als bie veränderten Intrader, haben indessen die vermehrten Ausgaben auf das Unvermögen bes Schah. Aerarii gehabt, diese zu ber ftreiten.

Ein Theil des Zuwachses ber Ausgaben, ist durch neue, gemeinnüßige, öffentliche Anstalten entstanden \*), deren Unterhaltungekosten auf vorgedachte Casse gelegt worden.

Worzüglich aber, finden solche in den fortwährenden ansehnlichen Caffen : Nachschuffen \*\*) ihren Grund.

**§.** 9.

Dahin gehören, der neue Weabau, das Hebammens Justitut, die chirurgische Lehranstalt, und die Linnens Leggen.

Bum Verftandniß bes Aufbrucks Caffen Machschuff, ift folgendes zu bemerken. Könial. Krieges: Casse erhält jahrlich vom Fürstenthum Luneburg:



- g. 9. Die Summe, welche von 1745. bis 1784. In ihrer Tilgung aus dem Vorrathe des Schapes und durch Anlehne verwendet worden, beträgt, 168958 Rihlt. 21 fl. 10 pf. \*) und wenn man die Verszinsung der deswegen aufgenommenen Capitalien mit in Anschlag bringt, so hat erwähntes Aerarium seit ges nanntem Zeitraume über zwen Tonnen Goldes zu obigen Gehuf ohne Ersat ausgegeben.
- s. 10. Vor Erlassung des Edicts, nach welchem in gewöhnlichen Fällen die remittirte Contribution von den Contribuenten des Amts oder Districts wiederum aufgebracht werden muß, hatten auch dergleichen Res missionen an den Cassen: Nachschussen großen Antheil. Seitdem aber fallen solche seltener und mehrentheils auch nur in geringen Summen vor.

Mithin rühren bann diese dem Schaharario und andern pflichtigen Unterthanen so sehr zur Last gereis R 3. Denden

aur Unterhaltung des Militairs 240000 Athle. für Magazinkorn — 21000 — 21000 — 2036 —

überhaupt also — 271536 Athlr. Sie erhebt zu dem Ende die Contribution vom platten Lande, und den Licent aus den Stadten. Was der Ertrag dieser Jutraden, an der Vollkandigkeit jener Summe fehlen laßt, das wird jahrlich nach gehaltener Abrechnung aus den landschaftlichen Cassen ersetzet, und diese Vergütung führt den Namen des Cassen trach-schusses.

Die völlige Summe der gesammten Cassen Machschisse während des erwähnten Zeitraums bringt 319656 Athlr. 25 fl. 6 pf. Weil aber hievon 150698 Athlr. 3 fl. 8 pf. durch extraordinaire Contributionen und andere Hilfse mittel wieder ersetzet sind, so hat man solche ben obigem Anschlage nicht mitgerechnet.



denben Rachschisse, ganz vorzüglich von der Bermins derung bes Licents her. \*)

Noch in dem Decennio von 1750. trug der Licent jährlich an reinen Ueberschuß 53000 Rthir. ein. Ik der Folge aber, wenn man dis zur Publication der meuen Licentordnung gehet, ist gedachter Ueberschuß im Durchschnitt nicht höher als auf 43000 Rthir. jährlich zu schäßen gewesen.

J. II. Der ohnlengbare Verfall der Städte, ihrer Gewerbe und Einwohner, hat gewiß sene beträchts liche Abnahme der Licentintraden mit befördern helsen. Eben so zuverlässig aber ist solche zugleich auch, aus der veränderten Lebensart und den erlernten Kunstgriffen in Defraudiren entstanden.

Die sehr merkliche Verringerung des Licents vom Malze rührt ohne Zweifel baher, daß der Gebrauch des Kaffees und Weintrinkens unter denen gemeiner gewors den ift, die vermals sowohl zur Bedürfniß als zum Vergnügen, sich hauptsächlich ans Vier hielten.

Gleichermaaßen trägt auch das stärkere Anziehen der Gartengewächse dazu ben, das weniger Brodt ges gessen, und weniger Korn zum Viehsutter geschroten wird. Beydes wird aus der Rubrik vom Mahlwerk in solchen Jahren vorzäglich sichtbar, wo die Gemüse gut gerathen.

Nicht mindere Schuld als die veränderte Lebensart, dat endlich die zugenommene Kunst des Defraudirens

Don 1761. bis zum Schlusse bes Jahrs 1784. sind nach Abdug der Contributions, Erlasse, blos wegen verrins gerten Licents 231145 Athlr. an Cassen, Nachschussen bezählt worden.



an bem Sinten bes Ertrags ber Licenteinfunfte, wie al mehreren Umffanden flor ju machen fieht.

Biner fast allgemeinen Erfahrung zufolge, ist beynahe bas Schickal aller Austagen, daß man sihrer Entrichtung im Anfange redlicher zu Werte gelals wenn solche fortdauern. Wenn behauptet wird, dauch der hiesige Licent hierunter keine Ausnahme mach so darf man sich zusörderst auf die noch beständig vo kommenden Entdeckungen berusen. Mehr als die beweisen indessen serner die Ueberschläge, welche an nigen Orten von dem Verhältnisse des Licents zu b Consumtion allgemein, und in Absicht besonderer Artikel berechnet werden.

So kann z. B. von einigen Licentstädten dargetho werden, daß für den größten Theil des daselbst cons mirten Brandteweins, kein Licent in der Casse bleik Und die in der Nachbarschaft einiger anderer Orte ni angelegten Brandtewein: Brennereyen, zeugen von dErgiebigkeit des heimlichen Absabes an licentpflichtig Consumenten.

Insonderheit aber legte sich der Effect der Licentd frauden zu Tage, wie die Publication der neuen Licen pronung von 1782. ohne Erhöhung irgend einer Assabe, in einem einzigen Jahre ein plus von 450 Athie. bewürtte, wovon die geschärfte Attention di Bediente gegen Unterschleise, und die Erschwerung t niger sonst üblich gewesenen Betrügerenen, der wah scheinlichste und wichtigste Grund ist.



h. 10. Die verminderten Einkünfte des Steuers drarii, rühren ohnstreitig von der Abnahme der Consumition des Biers her.

Sis zum Jahr 1753. trug noch die Biersteuer über 30000 Athle. ein. Won da bis 1758. siel solche schon auf 20000 Athle. Seit Anno 1771. laber ist ihr höchster Ertrag nur auf 13800 Athle. gekommen, und im Durchschnitt darf man die jährlichen Einkunfte das von, nicht wohl über 12000 Athle. anschlagen.

gel an Befriedigung der gewöhnlichen Cassenbedürfnisse zu erseben, und den vorhin gedachten Zwecken eines jährlichen Ueberschusses Gnüge zu thun, könnte zufors derft eine Verbesserung der Licenteinkunfte behülflich sepn.

Denn da gezeigtermaaßen die Unzulänglichkeit der Einkunfte des Schatzes, zu den Ansgaben dieser Casse, hauptsächlich mit aus der Abnahme der Licentintraden entstanden ist, so würkt jede Vermehrung derselben, mit auf die Verbesserung der Umstände des Schatzarati, so lange hieraus die Cassennachschüsse erfolgen.

Es entsteht daher die Frage, auf welche Art eine Bermehrung der Einkunfte des Licents zu erhalten senn durfte, ob durch Befegung unbelasteter Consumtibilien, oder Erhöhung der alten Ansabe, oder durch gestärkte Sicherheit gegen Defranden?

g. 14. Reue Artikel nat Licent zu belegen, mögte wohl schwerlich für staethaft erachtet werden können. Sollte man einträgliche Summen bavon erwarten, so mussen es allgemeine Bedürfnisse sepn, und alsbamt fällt



fällt gegen alles billige Verhältniß die schwerste Laft auf die Geringsten im Bolte, da solche sich mit den ersten Rothwendigkeiten ganz allein zu behelfen pflegen, und nicht nur in diesem Betracht, sondern auch wegen ihrer gewöhnlich zahlreichen Familien das mehrste davon cons sumiren.

Bep den Gegenständen des Lurus aber beingt man durch den Licent immer nur geringe Summen auf, und will man mit der Sohe des Ansahes die Einträglichkeit der Hebung erzwingen, so geht wieder. Vieles durch Der frauden verloren.

5. 15. Alles was gezeigtermaaßen gegen die Boles gung neuer Artikel mit Licent eingewandt werden kann, das gilt auch zum Theil zweptens von der Erhöhung der schon vorhandenen Ansähe.

Die ersten Bedürfnisse, welche bas mehrste einerge gen, stehen unter einer Taxe, der man nicht wohl etwas weiter bepfügen darf, ohne dem gemeinen Mappe das Auskommen zu sehr zu erschweren.

Objecte des Luxus, die etwas Erhebliches abwerfen, definden fich nur zwey in der Licenttaxe, nemlich Wein und Brandtewein. Den Licent vom Weine glaubt man einer Erhöhung sähig halten zu können, wenn demnächst ein Theil des neuen Imposis, womit derselbe gegenwärtig beschwert ist, wieder wegstele. Mit dem Brandtes wein hingegen, was den Licent anbetrift, eine Erhös hung vorzunehmen, ist schon vorhin vergeblich versucht worden, und mögte auch wohl noch deshalb bedentlich sepn, weil die Desrauden ben dem hereinkommenden



Grandtewein nicht so leicht wie ben dem Weine zu vers haten sind, und solche, zumal an denen Orten, wo Grennerepen auf dem Lande in der Rähe liegen, noch immer mehr zunehmen würden.

h. 16. Anlangend endlich das dritte Mittel, durch eine wohl eingerichtete Administration die Hebung der festgesetzen Licentabgaben zu sichern; so verweynt man nach dem Erfolge behaupten zu können, daß die neue Licentordnung hierunter alles geleistet hat, was blos durch gesetzliche Vorschriften zu bewürken steht.

Indessen verdienen doch bie Unterschleife, welche init der Abgabe vom Brandtewein zum Nachtheil der Casse betrieben werden, bep jetiger Gelegenheit einer besondern Erwähnung.

g. 17. Der Licent leidet burch die Defraude, welche mit unverlicenteten Brandtewein, der heimlich in die Städte kammt, und durch die Restitution von auss gehenden an Licentorten verfertigten Brandtewein ber gangen wird, einen sehr erheblichen Abgang.

Erstgebachte Defrauden unterhalten mehrere Grands teweinbrennerenen in der Rabe der Städte, und die Restitution absorbirt über die Salfte des einkommenden Licent Eimergeldes, ja an einigen einzelnen Prten wird es mittelst derselben gar so weit gebracht, daß die Consumtion der Licentpslichtigen ganz befreyet bleibt.

Nach dreyjährigen Extracten ist das Licent: Eimers geld aus allen Licentstädten im Durchschnitt sährlich auf 14847 Rihlr. zu schähen. Die Restitution Beträgt das gegen 8588 Rihlr, und bringt der reine Ueberschuß mit Hinzus



Hinzufügung ber im Extracte aufgeführten einzelnen . Groschen nur 6259 Athlr. 24 gr. 5 g pf.

S. 18. Die Ursache einer so starten den Licent an einigen Orten ganz erschöpfenden Restitution, kann, so fern solche nicht durch andere kunstliche Mittel erschlis den wird, nur allein davon entstehen, daß man den Brandtewein nicht in derjenigen Sate brennt, welche bep Berechnung der Abgabe vorausgesetzt worden, sons dern denselben in schlechterer Qualität, nemlich viel duns ner verfertiget, denn sonst wäre die Möglichkeit nicht abzusehen, wie einzelne Brenner, wovon öftere Fälle vorgekommen sind, mehr restituirt erhalten können, als sie an Licent bezahlt gehabt.

Es beruhet nemlich die Abgabe auf dem Grunds sate, daß aus zwey Himten Frucht 5 Stüdchen Brand, tewein verfertiget werden. Gewinnet nun der Brens ner auf jede zwey Himten & Stüdchen mehr, so profititt er dadurch ben der Restitution auf jedes & Stüdchen Uebermanße 2 gr. 7 pf., nemlich 11% pf. an nicht ber zahlten, und eben so viel an erstatteten Licente.

5. 19. Sedacten Schaden hinführe von der Lis centcasse abzuwenden, und zugleich den Defrauden mit dem hereinkommenden Brandtewein Einhalt zu thun, wäre wohl das sicherste Mittel, die Abgaben von Brands tewein in den Städten und auf dem Lande völlig gleich zu setzen, und alsdann alle Restitution auszuheben.

Allein nach hierüber angestellten genauen Gereche nungen sindet sich, daß ein sehr hoher Accises und Steueransatz dazu erforderlich ware, um durch Diese Bors



Borkehrungen die Abgaben von Brandtemein zu fichern. Und wie hievon die ftartste Last auf den Landbrenner und licentstrepen Consumenten fallen wurde, so kann auf einen dahin abzielenden Borschlag wohl nie restert tirt merden.

5. 20. Beit zweckmäßiger icheint eine Beichrans tung ber Restitution zu seyn, weil solche geradezu ohne Benachtheiligung eines Oritten diejenigen trift, wilche sich ben der jekigen Verfassung mit dem Schaden der Casse bereichern.

Indeffen durfte doch auch diese Beschränkung der Restitution nicht gar zu enge Grenzen setzen, weil sonst diejenigen Brenner, welche den größten Theil ihrer Waare aufs Land debitiren, zu vielen Verlust dabeb ers leiben, und ausser Stand kommen möchten, mit dem Land, Brandteweinbrennern Preis zu halten.

Um nun das Maaß der Gilligkeit hierben zu beobs achten, zu gleicher Zeit aber die Quote der Städte ohne Bedruck der ehrlichen Brandteweinbrenner mehr in Sicherheit zu bringen, und endlich noch zu verhüten, daß dadurch den Defrauden der Lands Brandteweinbrens ner tein neuer Reiz gegeben werde, wurde es am vorstheilhaftesten senn, wenn man mit Verminderung der Restitutionstare an dem Licent's Eimergelde 6 gr. erliesse, und dieser Absat durchs ganze Land dem Steuer's Eismergelde zulegte.

Es wird nothig senn, gedachte Einrichtung selbst erst hinlanglich zu erkäutern, und dann lassen sich deren Vortheile seicht auseinander setzen.



5. 21. In Absicht ber zu beschränkenden Restitus tion tame es hauptsächlich darauf an, deren Gränzen zu bestimmen. Natürlich mußte an derseiben verhälts nismäßig mehr heruntergehen, als an bem LicentiEimers gelde, wenn der Zweik erreicht werden sollte, und kann dieses ohnstreitig mit der Gerechtigkeit bestehen, da bey allen, die nur einige Kenntnisse der Sache haben, es ganz notorisch ist, daß durch die jehige Restitution die Brandteweinbrenner auf den auswärte gehenden Brands tewein mehr Licent zurück erhalten, als sie für die nemeliche Quantität entrichtet haben.

Der vorerwähnte Etiaß an dem LicentsEimergelde, wärde nun & dieser Abzabe ausmachen. Seste man mit demseiben die Restitution für jedes Stübchen, welche gegenwärtig 2 gr. 7 pf. beträgt, auf 1 gr. 6 pf. herunter; so würde dadurch die Restitution um etwas mehr als & vermindert werden.

- hem Steuer: Eimergelde gehet die Mennung bahin, daß man hinführe statt 12 gt. für jeden Eimer, monatlich 18 gr. burchs ganze Kürstenihum erheben ,ließe.
- 5. 23. Bey besagter Einrichtung läßt sich nicht gut etwas denken, das zu irgend einer paßlichen Bes schwerbe wider dieselbe Anlaß geben könnte.

Das Total der Abgaben von Brandtewein in den Städten, bliebe unverändert, Wer aber keinen aus, wärtigen Abfat hat, dem muß es ganz gleichgültig sepn, an welche Casse er die umgesetten 6 gr. entrichtet.

Die Participanten der Restitution verlieren zwar die bisher genossene Erstattung auf erwähnte 6 gr. weil



keine Steuer' von ausgehenden Brandtewein restituirt wird. Allein wenn die Lands Brandteweinbrenner hins führo ebenfalls 6 gr. mehr für den Eimer an Steuer entrichten muffen; so werden die in der Stadt dadurch nicht verhindert, mit selbigen Preis zu halten.

5. 24. Für die Land, Brandtewelnbrenner scheint eher einiger Nachtheil darin zu liegen, daß zu eben der Zeit in dem nemlichen Berhältnisse ihre Abgaben erhös het werden sollen, wie man den Licent der Stadtbrenner vermindern wurde.

Ihrem Absahe auf dem Lande ist jedoch solches ganz unschädlich, da sie in Ansehung der Accise und Steuer einander gleich bleiben, der Licent aber bey'diesem Hans del, der Restitution wegen nur so weit mit in Anschlag kömmt, als der Stadtbrenner den bisher genossenen unbilligen Gewinn, an dem Preise der Waare absehen kann. Und von der Seite betrachtet, gereichte es den Brandteweindrennern auf dem Lande mit zum Vorrtheile, wenn erweldeter Gewinn durch die vorgeschlagene Beschräntung der Restitution abgestellt würde.

S. 25. Anlangend hiernächst die Consumenten, so werden solche an den Licentorten, wo die Restitution vorhin nicht gemißbrauchet worden, durch die neue Einsrichtung auf keine Weise belästiget, weil das Total der Abgabe daselbst keinen Zusat erhält, und was ihnen mittelst Aushebung der ungebührlichen Restitution ents zogen wird, ist weiter nichts als Verlust eines ungerechten Prosits.



Gemissemaßen gewinnen vielmehr die Consument den in den Städten, wenn die Abgaben von dem Grandtewein, den sie verbrauchen, unverändert dleiben, und solche auf dem Lande einen Zusaß erhalten. So ferne man dieses als Gewinn betrachten kann, kommt jedoch derselbe auch einem Theil des Bauernstandes mit zu gute, da nicht nur an den Markttagen, sondern auch ben dem Frachtsahren vieler Grandtewein von Bauern in Städten vertrunken wird.

Was hingegen der Bauer des neuen Auffahes wes gen mehr als dis jeht für den Brandtewein zu bezahlen haben warde, den er aufferhalb den Licentorten genieß set, ist eine solche Rleinigkeit, die keinem, sehr empfinds lich werden kann. Es bringt dieselbe von jedem Stübs den Brandtewein nicht volle 3 pf., wenn dieser, wie doch wohl nicht immer geschieht, in derjenigen Sütze verfertiget wird, die ben Bestimmung des Eimergeldes zum Grunde gelegt worden. Wer sich nun des erwähns ten Getränks zur Nothdurft bedient, dem wird jener Auffah keinen merklichen Unterschied in seinen Ausgaben verursachen, und auf andere Rücksicht zu nehmen, wäre in mehrerem Betracht verwerslich.

ferner noch hinzu, daß unter allen Gegenständen, die einer Consumtionsabgabe sähig sind, keiner ist, der sich zur Vermehrung der Casseneinkunfte bester schiefte, als der Brandtewein. Ein übermäßiger Genuß desselben gehört nicht zu den ersten Nothwendigkeiten des Lebens, und ben jedem andern Sebtauche kann Niemand Last von der Abgabe fühlen, weil solche für den einzelnen Cons



Ennfumenten in sehr geringe Theile zerfällt, und biese noch dazu in unmerklichen Rleinigkeiten bey der Comsumtion entrichtet werden.

Gedachter Artikel kann daher eine ziemkich erhebt liche Abgift tragen, und daß deren Maaß, was den Brandtewein betrift, der ausserhalb den Städten consumirt wird, nicht überschritten ist, dies beweisen der viel höhere Licent, und die Abgaben, welche in andern Pros vinzen von der Waare entrichtet werden mussen.

g. 27. Ausser der Verbesserung der Licentintraden, ware dann aber auch ferner auf ein zweckmäßiges Eins kommen der Schatz und Steuercasse Bedacht zu nehr men. Dieses zu beschaffen, hat man besonders seit 1778. die extraordinaire Contribution eines Monats als Subsidialmittel gebraucht.

Es können auch dieser Abgabe verschiedene gute Gigenschaften nicht abgesprochen werden, wie die Ges wisheit ihres Ertrages, die Leichtigkeit der Erhebung, und was die Ländereybesther unter sich anbettist, ein mehrentheils richtiges Verhältnis in der Distribution. Hiezu kam nun noch, daß unterdessen von den übrigen Ständen des Fürstenthums mittelst der extraordinairen Steuer und der neuen Imposen erhebliche Summen aufgebracht wurden, die den Landmanne, sofern er sich der städtischen Lebensart enthielt, keine Beschwerde vers ursachten.

So anwendbar daher gedachtes Subsidialmittel bishero gewesen, so bedenklich scheint es jedoch zu seyn, davon fortbaurenden Gebrauch zu machen.



3. 28. Zuförderst trift diese Abgabe ber Tadel, daß der beträchtlichste Theil derselben dem Bauernstande zur Last fällt, ohnerachtet doch erwiesenermaaßen die Nothwendigkeit, dem Schatze extraordinaire Beyhülfen zu bewilligen, in der Abnahme des Licents ihren vors nehmsten Grund hat. Es wird demnach, wenn diese Abgabe perpetuirlich fortdauern soll, um die Defecte der Licentcasse zu erseten, das Fundamentals Verhältnis des Beytrages der Städte und des Landmannes zu den öffentlichen Abgaben, auf eine nachtheilige Art für lezs tete geändert.

Aufferbem aber verdient noch in Betracht zu toms men, bag ein großer Theil ber Bauern im Kurftenthum fich nicht im Stande befindet, alle feine Abgaben gang aus dem unmittelbaren reinen Ertrage feiner Lanbes repen ju bestreiten, sondern felbige burch Debenzweige Des Aderbaues und andere Geweibe mit aufzubringen fuchen muß. Gobald aber ber Gewinn, beh er fich mit Legteren verschafft, behuf ber Landes , ober Gemeindelas fen angegriffen wird; so scheint weiter teine Ursache vorhanden ju fenn, warum man erwähnten Geminn vorzüglich und ftarter, als benjenigen belegen burfte, den andere Einwohner des Landes auf gleichen ober vers fojebenen Dahrungswegen finden. Dennoch aber find es auch unter bem Bauernftanbe hauptsächlich nur bie Landerenbefiger, welche die extraordinaire Contribution aufbringen, und viele andere, die oft leichter baar Geld verdienen und nicht seiten bavon mehr als jene vorräs thig behalten, gehen daben fast gang fren burch.

(Annal. 7r Jahre, 28 St.)



6. 29. Was hiernach ber Abgabe in Rackficht des Bauernstandes zum Vorwurfe gereicht, das bleibt ferner nicht ohne Anwendung, wenn man sein Augens merk blos auf den Beytrag richtet, den der Bürgerstand dazu giebt. \*\*)

Die Abgabe wird in den mehrsten und besonders den kleinen Städten von liegenden Grunden, und hauptsächlich von Säusern erhoben, da die vornehmsten Besthungen der Bürger hierin bestehen.

Run rührt jedoch die Abnahme des Licents nicht blos von den Eigenthumern liegender Grunde her, und zeigt sich aus dem Gesichtspuncte schon eine große Unbils ligkeit, daß bemohnerachtet jene den Defect allein ers. segen sollen.

Hiernächst find auch nicht immer die Eigenthamer der Häuser am vermögsamsten, um die Last der extraors dinairen Abgaben auf sich zu nehmen.

Und endlich tritt diesem allen noch hinzu, daß die mehrsten städtischen Cataster ein hohes Alter haben, und seit deren Absassung vieles verändert worden. Es ereigi net sich daher nicht ganz selten der Fall, daß die schlecht testen Häuser weit stärter, als die vom höchsten Werthe am Orte belegt sind. Folglich wird auch bep der Absgabe noch in diesem Vetracht die so nöthige und billige Dro-

Dbgleich die Städte der ordinairen Contribution nicht unterworfen sind, sondern dagegen den Consumtions, Licent bezahlen, wovon das platte Land frep ist; so tragen dennoch jene, wenn eine ertraordinaire Contribution ausgeschrieben wird, mit zu derselben ben. Ihre monatliche Quote beläuft sich auf etwas mehr als 4000 Athlr.



Proportion oft versehlt. Nicht zu gedenken, daß es zugleich dem Preise der liegenden Gründe Abbruch thut, wenn man deren Lasten zu sehr häuft.

hilfsabgabe zu gebrauchen, so wichtig sind auch die Schnde, warum man Bedenken trägt, Kaffee, Zucken und einige andere dazu gehörende Waaren fernerweit zu belegen.

Es haben sich mit dieser Art Abgabe nach und nach sehr schädliche Folgen vereinbart.

Die lange Fortdauer von einerley Abgift vermehrt die Kunst, Uebung und Gewohnheit in Begehung von Wefrauden. \*) Wan darf daher für die Zukunst schwere

) Wie häufig die Abgaben vom Kaffee defrandirt worden sind, ergiebt sich aus folgender Berechnung. Es ist ims mer ein febr mäßiger, noch weit unter der wahren Consumtion stehender Anschlag, wehn man voraussetet, daß 15000 Personen im Fürstenthum, folglich von 13 Einwohnern ohngefahr einer, taglich ein Loth gebranns ten Kaffee verzehren. Denn follte gleich wiber alle Wahrscheinlichkeit die Bahl ber Confumenten noch ges ringer senn; so gebrauchen bagegen die mehrsten von benen, welche sich des Getranks bedienen, taglich auch Diezu maren alsbann, wenn 24 Loth über ein Loth. gebrannten, auf ein Pfund ungebrannten gerechnet werden, jahrlich 2036 Centner 43 Pfund rober Waaren erforberlich. Es sind aber in bem Zeitlaufe von 1763. bis 1767. im Durchschnitt jahrlich nur 1115 Centnet 194 Pfund Raffee versteuert worden, und mabrent ber Periode von 1781. bis 1786. hat fogar bie Angabe dem sahrlichen Durchschnitt zufolge, nicht mehr als 826 Centner 1093 Pfund betragen. Mithin liegt es ganz offen zu Tage, daß von mehr als der Halfte dessenigen Kaffees, der höchstwahrscheinlich in diesem Fürstenthum consumirt wird, die Abgabe unentrichtet geblieben fep.

1



schwerlich eine Verminderung derfelben hoffen, zumal es im hiesigen Fürstenthume mehrere Gelegenheiten, als anderwärts, zu Unterschleifen giebt.

Die weitsäuftigen Gränzen ber Provinz, machen eine genane Aufsicht fast ganz unmöglich, die starke Durchfuhr von Transtogütern, die auf alle Weise, ihres geaßen Nupens wegen, geschont werden muß, leidet teine strenge Visitation, und die mehrsten Städte haben offene Zugänge, welche nicht immer sorgfältig beobachtet werden tonnen.

Bep häufigen Defrauden leibet nun schon der eins heimische Handel im Sanzen badurch, daß viele Consus menten ihre Waaren sich heimlich von aussen unmittele kar verschaffen, um der Abgabe desto sicherer zu entsgeben. Besonders aber sind die Defrauden für gewißsehen. Vesonders aber sind die Defrauden für gewißsenhaste Kausteute schädlich, weil sie mit andern, die Unterschleise begehen, keinen Preis halten konnen, und beshalb nicht seiten genothiget werden, ihren Handel mit den belegten und solchen Artikeln ganz auszugeben, die ohne jene keinen Abgang sinden.

Dur Bestätigung des obigen, läßt sich schwerlich ein uns verdächtigeres Zeugnist denken, als nachstehende eigenen Worte einer von dem Krameramte zu Jelle unterm 14ten April 1788. ben der Landschaft übergebeuen Vorsstellung wegen Aushebung der Abgaben von Kassee und andern Waaren: "diese Abgaben sind der Städtischen "Sandlung, und besonders dem redlichen Kaufmann "äußerst lästig und schäblich. Der gewissenlose Kaufsenmann hingegen defrandirt die Abgabe, entgeht den "damit verknüpften beschwerlichen Lasten, und nimmt "durch ihre mögliche wohlseilere Preise, Jenen die Nahe, "tung, die össentlichen Cassen, aber erhalten zum Nachs "theil der richtigen Contribuenten das nicht, was ihnen



Ein bientiches Mittel hiergegen ware, wenn man alle Arten' von Handelswaaren einer völlig gleichen Abs gabe nach dem Gewichte unterwürfe. Diese nur ans scheinend empschlbare Abgabe, hat aber die große Bes denklichkeit wider sich, daß wenn gar kein Unterschied gemacht würde, der ohne Besorgniß vor nenen Defraus den, und ohne Bepbehaltung der den Kaussenten so unangenehmen Bistationen nicht statt sinden kann, abs dann die Abgabe in Berhältniß mit anderen Artikeln, besonders auf diesenigen sallen wurde, welche mit zu den ersten Bedürsnissen ber ärmeren Stände gehören.

Dazu kömmt noch, daß, so lange Kaffee und Zucker nicht ganz von aller Abgabe befreyet werden, der auss wärtige Handel mit diesen Artikeln, der von Lüneburg ab \*) und aus einigen anderen Städten nicht weniger

ΛH

") In Lünedurg sind verschiedene Kausseute, die beträcht, liche Waarenlager haben, und Alles durch directe Versschreibung aus der ersten Hand anschaffen. Diese kons nen immer an Ort und Stelle mit den Hamburgern Preis halten. Denn die Fracht von Zamburg bis Lünedurg trift alle über den Ort weiter gehende Waaren, und ist so geringsügz, da sie nur 6 War. für jedes Schifpfund beträgt, daß sie auf den Preis der Waare sar keinen Einfluß haben kann.

Wie nun von der Seite das Verhältniß der Ums stande, welche den Preis reguliren, zwischen dem Hams durger und Limeburger Kaufmann für völlig gleich zu achten ist; so hat dagegen lezterer vor ersterem in Rückssicht der Kosten der Niederlage merkliche Vorzägt vors aus, denn für das Propergut wird weit weniger als für Speditionsgut, an Niederlagegeldern in Lineburg bes zahlt, und die Reihe der Abfahrt begünstiget ebenfalls den Properhandel. Sollten immittelst diese Vorzüge auch blos zur Egalistrung der Preise dienen; so ist es dennoch für die Brandenburger und andere benachbarte Kausleute viel vortheilhafter in Lünedurg, als in Zams



an den Gränzen vormals sehr stark betrieben worden, fast gänzlich darnieder liegt, weil die Restitution allemal mit vielen Schwierigkeiten und mancherlen Aufenthalt verknüpft ist, auch ben geringen Quantitäten nicht gerstattet werden kann.

Der Handel mit Kaffee macht aber anjest einen der wichtigsten Zweige des Commerzes aus, nicht blos wegen der starten Consumtion der Waare an sich, sons dern weil derselbe zugleich den Debit sehr vieler andern Artitel leitet, die dem Absahe desselben fast immer uns zertrennlich folgen.

Ohne völlige Frezheit des erwähnten Handels, läßt sich daher nach der jetigen Lage der Umstände, im hiefigen Fürstenthume, das Commerz mit auswärtigen Wags

burg die benothigten Provisionen einzukaufen. Zamburg ab gehet nemlich kein Fuhrwerk unmittelbar in benjenigen Theil der Brandenburgischen Lander, welche aus Luneburgische granzen. Hingegen gber wird zwischen benselben und der Stadt Luneburg, burch den beträchtlichen Kornhandel, den man aus jenen hieber treibt, und mittelft gegenseitigen Bechfels ber Eredis tionsguter, ein immerwährendes farkes Frachtverkehr unterhalten. Es finden fich baber beständige Belegens heiten, die von Luneburg verschriebenen Waaren in geringen Quantitaten, für wenig Geld, und nicht fels ten faft gang umfonst, ins Branbenburgische ju schicken. Die basigen Raufleute ersparen alsbann nicht nur ben Sewinn an der Fracht, sondern auch die Kosten der doppelten Niederlage und der Speditionsspeesen, sind von keinem Commissionair in Bamburg abhäugig, und brauchen die Waaren nicht eher als in dem Augenblicke zu bestellen, da sie derselben bedürfen.

Die Herstellung jenes Handels, ber seit Belegung bes Kaffees fast ganz verloren gegangen war, verdiente beshalb sehr unter den Gründen mit in Betracht zu kommen, welche besagte und andere Waaren, pon den porherigen Abgaben befrepet haben.



Waaren, wovon boch ein so erheblicher Theil des städtle schen Wohlstandes abhängt, überall nicht blubend machen.

Ausser den vorhin genannten Abgaben denkt man noch einige andere ganz aufzuheben, nemlich die Accise von einheimischen Bieressig, zur Beförderung des Geswerbes, welches damit getrieben wird. Die extraordis naire Steuer und den Impost von Chocolade, Cacao, Thee, Fischbein und Würseln, weil diese Artikel gar wenig eintragen, und sehr leicht damit destrandirt wers den kann.

- 9. 32. Soferne demnach der Plan die Intraden des Schats und Steuerärarii unmittelbar angehet, hat derseibe einen drepfachen Zweck, nemlich einige pieher üblich gewesene Abgaben von den Hulfemitteln zur Unsterstützung der Cassen ganz auszuschließen, andere theils unverändert theils erhöht fortzuseten, und ends lich verschiedene neue einzusühren, um nicht nur die gewöhnlichen Ausgaben nebst vorfallenden Bedürfnissen bestreiten, sondern auch die Schulden beyder Cassen noch vermindern zu können.
- 5. 33. Zu den Abgaben, beren man sich hinsühro nicht bedienen würde, gehörten: 1) die Accise von eins heimischen Bieressig; 2) die extraordinaire Contribus tion; 3) die extraordinaire Steuer und neue Imposien, 2) von Kassee, b) von Zucker und Candis, c) von Chocos lade, d) von Cacao, e) von Thee, f) von Fischein, und g) von Würseln.
- 5. 34. Beybehalten würden: 1) die bisherigen Schahabgiften, mit Ausnahme der vorhin genannten Accise vom Bieressig. 2) Die Biersteuer. 3) Die Absgaben



gaben ber neuen Stener, jedoch mit ber Beränderung, daß a) der festgesetzte Unterschied wegen den differenten Weine ganzlich cessirte, jeder Anter statt des bisherigen Ansates mit 12 gr. belegt, und dieser Abgabe auch die Freyen mit unterwarfen würden; b) die Abgabe von Weinessig eine Erhöhung von 2 gr. 4 pf. auf den Anter erhielte, hinkunftig also 5 gr. betrüge, und c) das Steuer, Eimergeid von den Brandteweinsblasen, einen Zusat von 6 gr. für den monatlichen Gebrauch eines jeden Eimers betäme.

4) Unter der ertraordinairen Steuer, die Abgaben a) von Karten, b) von Schnupfstaback, c) von ausser Landes gehenden Flachs, d) von ausständischen Brandtewein.

- 5. 35. Als neue Abgaben bachte man einzuführen: 2) eine Meublensteuer; 12) eine Handelssteuer, unb 3) eine Quartalsteuer.
- J. 36. Die Gründe, warum vorerwähnte neue Abgaben in Worschlag gebracht worden, sind theils alle gemein, theils aber betreffen solche jede einzelne Gateung besonders.

Allgemein betrachtet, mögten an ihnen wohl fols gende Worzäge wahrzunehmen seyn: 1) ziehen solche fast alle Einwohner des Landes zur Theilnahme herbep, wenn man die geringe Anzahl der für sich von ihrer Sände Arbeit lebenden Frauenspersonen hinweg benkt, die doch wohl in keinem Falle etwas erhebliches zu den öffentlichen Lasten contribuiren könnten. 2) Wird ben allen ein gewisses Werhätzniß der Umstände beväachtet, das freylich nur nach dem Augenscheine abgewogen wers den kann, aber auch nur nach diesem beurtheilt werden darf,



darf, um nicht die Geheimnisse des Wermögens der eins zelnen Landeseinwohner aufzudecken. \*) 3) Ift teine derseiben an sich für-drückend zu achten, sowohl in Rückssicht des mäßigen Ansates, als der mehreren Zahlungsstermine. 4) Sind solche intsgesammt zegen erhebliche Defrauden zesichert. 5) Ist die Art ihrer Erhebung mit keinen Berationen verknüpft. 6) Gewähren diesels ben ein mehrentheils unveräuderliches Einkommen, und darf man daher in jedem Jahre, auf einen sich ziemlich zleichbleibenden zwerlässigen Ertrag rechnen.

g, 37. Ausser den angegebenen allgemeinen Wors zügen, scheint noch jede Gattung der obgedachten Abs giften, ihre eigenthümlichen besondern guten Eigenschafs ten zu haben.

Weitelst der Meublensteuer wird man 1) von den Freyen einen nicht unbeträchtlichen Beytrag zu den öfstentlichen Lasien gewinnen, und hiedurch ihren eigenen Wortheil befördern, da es diesem so wesentlich angemessen sit, daß die contribuablen Einwohner nicht zu sehr erschöpft werden. 2) Ist die Abgabe blos eine Wessschwerde des Luxus. 3) Kann sich ein jeder selbst nach Gefallen faxiren, sobald ihm die Getleidung seiner Wände gleichgültig ist. 4)-Trist die Abgabe nur solche, von denen man vermuthen kann, daß ihre Vermögenss

Daher zahlt derjenige weniger, der ohne Sehülfen handelt, als wer dergleichen halt; daher tritt ein gleiches ben den Handwerkern ein; daher erlegt der, welcher in den höheren Classen zwen Sewerbe treibt, eine stärkere Abgabe, als der nur von einem lebt, weil unter allen den vorausgesetzen Umständen mehr Erwerb vermuthet werden darf, als wo solche wegfallem



umstände es gestatten, sie ohne Beschwerde zu tragen, und wer den Schein hievon unterhalt, der darf sich nicht beklagen, wenn man ihn barnach beurtheilt.

5) Sie ruhet nicht auf den Gebäuden, weil sie der Ber wohner bezahlt, und jedem die Besugniß zukömmt, worhandene Bekleidungen der Wände nach Sefallen wegzunehmen, und ist sie daher für den Werth der Häuser unnachtheilig.

's. 38. Bey ber Sanbelssteuer fallt 1) die Dogs lichteit hinweg, bag einer bem andern burch Defrauden ben Handel storen und mehr erwerben tann, als Ges wiffenhaftigfeit, Fleiß und Dagigung benen eintragen, die diese Eigenschaften zur Grundlage ihrer Nahrung machen. 2) Berden bie Raufleute der Bifitationen und sonstigen Unannehmlichkeiten entledigt, die der Unrede liche bem mit ihm gleich und ungleich gefinnten aufers legt. 3) Erlangt der auswärtige Debit dadurch die volltommenfte Frenheit. 4) Rann die einsache Abgabe wohl für keinen als brudenb angesehen werden, da bev einem maßigen Sandel, 12 Athlr. des Jahre, durch eine geringe Erhöhung des Profits für einen oder ben andern Artifel, leicht wieder gewonnen werden \*), und es benen, welche ihres Unvermogens wegen auffer Stande find,

Ber auf jeben Thaler des Verkaufs z Pfenninge zur Wergütung der Abgabe legt, der darf nur für 1728 Athle. Waare absehen, um 12 Athle. Handelssteuer-zurückus ziehen. Ein Debit aber, der nicht einst die zu jener Summe reicht, mogte wohl den keinem einzigen von denen denkbar senn, die gedachte Abgabe bezahlen, und eine so geringe Erböhung des gewöhnlichen Waarens preises ist zu unmerkar, als daß solche Aunden abwens den, folglich dem Handel nachtheilig werden könnte.



sind, die Abgabe völlig zu entrichten, frey gestellt seyn wurde, um einen Erlaß an derselben nachzusuchen.

5) Richtet sich das Steigen der Abgabe, nach dem wahrscheinlichen Verhältnisse der Verschiedenheit des Debits, so weit aus äusseren Merkmalen, Muthmassungen darüber statt sinden.

6) Wird die Abgabe auf mehrere Kausseute vertheilt; anstatt daß solche verhin nur von wenigen getragen worden. \*)

5.39. Anlangend endlich die Quartalstewer, so sind beren verschiedene Taxen \*\*) ebenfalls nach solchen ausseme Umständen abgemessen worden, welche die Voranssetzung begründen, daß der eine Contribuent mehr als der ans dere ohne Incommodität werde bezahlen können. Vorstüglich aber genießet der contribuable Länderen; Eigensthümer, der ohnedem schon sehr belastet ist, wenn er kein Nebengewerbe treibt, eine große Erleichterung das ben, und durch die beobachtete völlige Gleichheit des Vauernstandes wird bewürft, daß jeder einzelne Constribuene in dieser Classe nicht mehr jährlich als 12 gr.

Dalle die nicht mit benen im f.-32. Nr. 3. benannten Artifeln handelten, entrichteten keine Abgaben für Laufmannswaaren. Eine geringe Auzahl war es baher, relche den Borschuß und die übrigen Burden der abgesschaften Imposten von Kaffee, Zucker n. s. w. tragen mußten, welche Unbilligkeit durch die Handelssteuer gesbeben worden.

Die einfache Taxe ber ersten Classe ist 4 Bgr. ber, zwensten 3 Bar. und ber britten 2 Bgr. für die mannlichen und weiblichen Hausgenossen von 14 Jahren und bars über vierteliährig; die Taxe der vierten Classe 2 Bgr. blos vom männlichen Geschlechte, nud die fünfte 1 Bgr. ebenfalls mit dieser Einschränfung. Wer zur leztern gehört, als Tagelöhner u. s. f. f. der trägt wochentlich I Pfenning zu den Gehülfssteuren ben.



bezahlen darf b), welche geringe Abgabe in vier Erhes bungsterminen von allen ohne Seschwerde getragen wers ben kann.

6. 40. Wie demnach die neuen Gehülfsbepträge, in mehreren wesentlichen Eigenschaften, Vorzüge svor denen voraus haben, deren Stelle sie vertreten sollen; so dürsen auch wechselsweise die beyden Hampttheile unter den Contribuenten, die Städte und der Bauernstand, in dem Verhältnisse ihrer Quoten sich über teine Präsgravation beklagen.

Die Städte nicht, weil ihre verminderten Beys träge zu dem Licent, eine der vornehmsten Ursachen ausmachen, warum der Schatz mit seinen alten Intras den nicht bestehen kann, und ihre Einwohner ganz vors züglich durch Aushebung der Abgaben von Kaffee und Zucker prositiren.

Eben so wenig aber auch der Bauernstand, da theils die einzelnen Gepträge zu der vorherigen extraors dinairen. Contribution der Länderegbesitzer, mehr ges bracht haben, als man gegenwärtig bey einer bessern Vertheilung der Lassen, von jedem Steuerpslichtigen dieser Classe der Unterthanen jährlich erwartet; theils hingegen demselben, die Abschaffung der Imposten von ausser Landes gehenden Produkten, wodurch der Schatz ein jährliches Einkommen von 4000 Athle. verloren, besons

Dach der Vorschrift der Verordnung sollte nemlich der Herr, die Abgabe für seine Anechte und Dienstjungen nicht mit bezählen, sondern diese solche selbst entrichten. In so fern aber das unbefolgt geblieben ift, bringt frenlich für den größten Theil der obgedachten Contris duenten, die Abgabe mehr, als hier vorausgesetzt worden.



besonders zu statten gekommen sind, und ihm eine Er, seichterung gewährt hat, welche jene Summe weit über, fleigt. \*)

Man hoffet daher erwähnte Gehülfskeuren \*\*), auch noch in Rucksicht einer möglichst gerechten Vertheis lung

- Die Beschwerben, welche mit obigen Imposten verbuns den waren, überwogen fehr den Werth der einzelnen Beptrage. Um nur einigermaagen etwas Ginfommen davon ju fichern, durfte nichts auffer Landes gebracht werden, ohne vorherige Anzeige ben den Aemtern und Berichten. Diese unentbehrliche Controlle verursachte, daß die, welche von ihrer Obrigfeit entfernt wohnten, 5, 10 und mehrere Reilen gurudlegen mußten, wenn ber gemachte Bersuch, Bieb ober bergleichen auffer Lans bes abzufegen, miklang. Die Anzeige des Borhabens ben ber Obrigfeit, und die Burucfforderung ber bort erlegten Abgabe, veranlaßte zwenmaliges hins und Ders gehen zwischen bem Wohnorte bes Contribuenten und der Obrigfeit, wober bann feine große Distanzen bazu nothig waren, um bis an eine beträchtliche Nieilenzahl zu kommen. Aufferdem gab gedachte Abgabe, noch zu vielen andern Verationen Gelegenheit, wenn Jemand unterweges mit Producten angetroffen warb, beren Bestimmung, wurklichen, anscheinenden, ober auch wohl ungegründeten Berdacht wider sich hatte. Oft wurden folche abgekauft, oft aber bas Unangenehme berfelben, burch Strafen und Denunciantengebuhren noch vergrößert. Für bie minbere Ausdehnung des mannigfale tigen Uebels, welche jene Umstande durch die Abgabe bervorbrachten, war es freplich Bewinn, bag die Eins wohner der Mitte des Landes davon fren blieben. Auf der andern Seite aber war es eine große Ungerechtigs feit, wenn bie zufällige fürzere ober weitere Entfernung pon der Granze es verschuldete, daß in einerlen Classe von Eingesessen, der eine Theil mehrere und bes schwerlichere Abgaben als der andere aufbringen mußte; welche Ungleichheit ben ber neuen Einrichtung nicht mehr statt findet.
- Die Gehülfssteuren nach Vorschrift ber Verordnung vom 4ten Aug. 1788. und der Erfauterung vom 7ten Aug. 1789. haben eingetragen:



lung für empfehlbar halten zu konnen, obgleich ben allgemeinen Anordnungen ,es gang unerreichbar ift,

im Jahre 1789. bie Confumtionssteuer 7715 Athle. die Meublens Handelss und

Quartalfteuer' 34852 Athlr. 20 gr. 6 pf.

> 42567 Athlr. 20 gr. 6 pf. Summa:

im Jahre 1790.

7698 Athlr. 16 gr. 5pf. bie Consumtionssteuer die Menblen: Haudelse und

Quartalfleuer

33658 -4 29

41357 Athlir. 9gr. 5 pf. Summa

im Jahre 1791.

7601 Athlr. 11 gr. 6 pf. die Consumtionsfteuer die Meublens Handelss und Quartaisteuer

33179 -

40780 Nthlr. 33 gr. 6 pf. Summa

Die Register von 1792. waren noch nicht geschlossen, wie dieser Aufsat zur Druckeren abgellefert wurde. dem gebliebenen Ueberschusse nach Abzug dessen, was zur Bestreitung ber gewöhnlichen Ausgaben bes Schates und der Steuercaffe erforderlich gewesen, ift jum Abs trage ber Schulden bishero verwendet

20208 Athlr. 18gr. Gold, und 280 Athlr. 24gr. Caff. M.

Auf Oftern dieses Jahrs werben anderweit abgetragen 8000 Athlr. Golb.

Behuf ber Brandcaffen , Vorschuffe find hergegeben

11000 Athlr. Cassen-Münze. welche nach erfolgender Erstattung gleichfalls jum -Abs baue ber Schulden gebraucht werben follen. Dem zus folge bringt die von dem vierjährigen Ueberschusse zu Bezahlung ber Landesschulden, theils schon verwendete, theils noch bestimmte Summe, überhaupt 28208 Athlr. 18 gr. in Golde, und 11280 Athlr. 24 gr. Caffet, Munje.

Aufferdem find von dem Ueberschuffe der Gehülfes fteuren, zu bem Kornmagazine, welches im Jahre 1789. angelegt wurde, 47595 Athlr. 8 ar. Cassen Munze vers-braucht worden. Die damals mißrathene Ernote, der fast allgemeine Kornzuschlag, und nahr Gefahren eines -fich weit ausbehnenden Krieges, brobeten mit großem Anscheine, brudende Theurung, und bie Moglichfeit



in jedem einzelnen Falle, wahren oder scheinbaren Mißstand zu verhüten, und es so einzurichten, daß tein Contribuent, selbst von völlig gleichen Beyträgen, mehr Last vor andern empfinde.

#### Unlage.

Zu Tilgung der im siebenjährigen Ariege ents ftandenen Landesschulden, behuf der davon entrichteten Iinsen, und zu Bestreitung anderer hiemit

eines würklichen Mangels. Diesem nebst ben bavon ungertrennbaren langwierigen Folgen vorzubeugen, bie noch aus den Calamitaten von 1771. und 1772. im frie fchen Anbenten waren, veranstaltete man jenes Dagaszin. Ein Theil; ber gebegten Besorgnisse verschwand, gegen alle in der Lage ber Umftande gegrundete Erwars tung. Dennoch stiftete erwahntes Magazin fehr reellent und erbeblichen Rugen, weil folches zwen Jahre hins burch die Fruchtpreise herunter hielt, und Diejenigen, welche Vorrathe hatten, nothigte, mit geringerem Vortheile solche zu verkaufen, ale geschehen fenn wurde, wenn ffe ohne bergleichen Concurrent frepe Bestimmung ihres Profits behalten hatten. Den hieraus für die Consus menten entstandenen Geminn gang in Bablen bargustels len, ift ohnmöglich. Um jedoch mit einem Benfpiele, obs schon nur entfernt auf weitere Schluffe hierüber hinzus weisen; so ergeben gemachte Ueberschläge von dem zum Brodtbacken gemahlenen Früchten der Stadt Jelle, mit Einschluß ihrer Vorstädte, daß wenn auch während jener, Zeit, ber himten Rocken nur um 6 gr. im Preise ges ringer gehalten sehn sollte, bieser einzige Ort, blos ben der Brodtconsumtion, nahe an 15000 Athlr. Vortheik von dem Magazin genoffen-habe. Die ganze Summe des Gewinnes für ben großen Diftrift, der hieran Theil genommen, durfte daher fehr ansehnlich werden, wenn fie bérauszubringen ware, weil 6 gr. auf jeden Himten gerechnet, noch nicht den volligen Profit ber Confumenten erreichen, und die Anstalt auch auf den Preisz der nicht im Brodte verzehrten, sondern zum. Brandtemeinbrennen und Biehmaftung perbrauchten Früchte, Ginfluß aebabt bat.



## hiemit verbunden gewesenen Rosten, haben baar beygetragen:

1) Zu den von der Ritterschaft übernammenen 4. Theil, von Anno 1763. dis 1776. inclus.

102703 Athlr. 23 gr. 7 pf.

#### und iwar

2) die abel. u. frepen Guter 73217 Rt. 10gr. 4.pf.

b) die Klöster und Stifter 19800 - -

c) Adel. u. Contributionss freye auch Kirchens und Hospitalguter

9654 -- 13-- 3--

d) Strafgelber

32 --- ---

Summa 102703 Mt. 23 gr. 7 pf.

davon sind Anno 1782. an Ueberschuß zur ritters

schaftl. Casse gezahlet ... 887 Rr. 3 gr. 2 pf.

bleiben zu Tilgung ber Schuiben

101816 Rr. 20gr. 5 pf.

2). Zu den von dem Bürgerstand übernommenen zur Theil von Anno 1763, bis 1781, incl.
137690 Rihlt. 32 gr.

davon find Anno 1782. an Ueberschuß in den Schaß gezahlet —

176 Rr. 14 gr. 7 pf.

bleiben zu Tilgung der

Shulden

.137514 Mr. 17 gr. 2 pf.



3) Zu den von dem Basternstand übernommenen Fixheil von Anno 1763, dis 1774, incl. 291426 Athir, 22gr.

#### and mar

a) von den Bapern, durch die Contribution 236439 Rr. 17gr. 4pf.

b) von Bebienten : Befols

bungen — 35921 — 30 — 4 —

c) von Pensionen =38 - 2 - 2 --

d) von Schutzuden 3798 — 8 — —

e) von Contrib. fregen Gås tern, und fregen bemittels ten Petsonen — 15128 — 35 — 6 —

· Summa 201426 Ar, 22 gr.

Davop find Anno 1774. und 1782. in den Shak ges zahlet, an Ueberschuß 13764 Rr. 20 gr. 2 pf.

bleiben zu Tilgung der

Soulben - 277662 Rr. zgr. 6 pf.

Summa ber baar beygetrages .

- nen Gelber

531821 Rthle. 5ge. 7pf. in Caffen : Mange.



### III.

Vorschlag zu Entwerfung allgemeiner Tabellen über den Vermögenszustand der Marschbewohner, sowohl in Nücksicht ihrer Einnahme, als der von ihnen zu tragenden Lasten.

Bon allen ben mannigfaltigen Ruckfichten, welche ber Deichstrom und Wasserbau der Marschländer erfordert, scheint mir eine ber vorzüglichsten diese zu sepn: wie der Vermögenszustand der Marschbewohner beschaffen sey? und es durfte daher für teine unnöthige Arbeit angesehen werden tonnen, hier einige Gedanten darüber zu äußern, und selbige denen, deren Pslichten und Geschäfte mit jenen Marschbewohnern und deren Deich; und Wasserbau; Angelegenheiten in genauer Berbindung stehen, zur Beherzigung zu empsehlen.

Daburch, baß die Bewohner der Marschländer ihr jetiges Eigenthum den Fluthen entzogen, mit Deichen befasset, und zur Cultur gebracht; — dadurch, daß sie einen äusserst beträchtlichen Antheil an den öffentlichen Lasten übernommen, daß ihr starter Kornbau, besons ders ihre Fettweiden, ihr Niehhandel, und der natürs licherweise daraus entstehende große Verkehr mit den Geestewohnern, diesen leztern ausserschländer nicht ges theile verschaft, die sie ohne die Warschländer nicht ges nießen würden, dadurch, daß fast aller Orten die Lans bestes



deskregierungen das dominium fluminis, so wie supremam curam aggeralem in Rucksicht des wichtigen Eins stuffes dieser besten Objecte auf die Marschländer sich zugerignet, und die ehemaligen Verfassungen, welche dieserhalben bestanden, theils aufgehoben, theils versändert, theils in mehrere Ordnung gebracht haben, das durch, sage ich, sind diese Marschländer, und alles, was mit selbigen in Verbindung stehet, mit allen Seests ländereyen, und deren Bewohnern so sest verlettet wors den, in ein so genaues gegenseitiges Verhältniß getreten, daß jedes Wohl und Wehe, welches die Marsch betriff, auch mehr oder weniger, je nachdem die Umstände es mit sich bringen, auf die Seest Einsluß hat, und diesen Einsluß gewiß auch, wo nicht gleich, doch mit der Zeit äußert.

Sollte baher der Gedanke wohl nicht alle Rückschet werdienen, daß Uebersicht des Vermögenszustandes der Warschwenscher den Beit zu Zeit eines der nothwens digken Dinge für den oder diejenigen sep, deren Dienste geschäfte oder andere Verhältnisse es mit sich bringen, Anordnungen zu machen, von denen die Vefolgung auf den verbesserten oder verschlimmerten Zustand derselben Bezug hat?

Sollte besonders der Deich; und Stromban, und deffen mannichesmal so wohlthätige, mannichesmal aber auch so drückende Folgen es nicht nothwendig machen, diesen Vermögenszustand beständig vor Augen zu haben?

In altern Zeiten, als die Deichverfassung noch in ihrer Kindheit mar, als der Borbau der Ufersicherheit



ber Deiche u. f. w. fast burchgangig von ben Intereffens ten allein abhing, und es Gewohnheit ober auch Bere kommen mit fich brachte, einen ober anbern dugefebes men Intereffenten, ober auch einen Abelichen jum Obers beidrichter, Dberbeichinspector, ober auch jum Obers beichgrafen ju ermablen, ber jahrlich bie Deiche ein Paarmale schauete, die gefundenen Dangel (in ber Deichsprache Bebben) beftrafte, und fich baben benn zu Zeiten wohl einer fleinen Lacherlichkeit schuldig machte, damals tonnte man nichts bagegen einwenden, wenn bie bobern Orts eingesandten Deicheschauprotos colle größtentheils mit unbebeutenben Rleinigfeiten, auch wohl bin und wieber mit Armseligkeiten angefüllet maren, ob ich gleich gestehen muß, bag mir zu Beiten auch einige recht vernunftige, mohl burchbachte, jeboch blos durch Erfahrung ohne Grande eingegebene Borg schläge vorgekommen sind.

Nachdem aber nunmehro die Landedregierungen fast aller Orten eingesehen haben, bas der Strom : und Deichdan seiner Wichtigkeit halber ein besonderes Stusdium erfordere, nachdem man theils angefangen hat, theils noch fortfährt, junge Männer zu Erlernung der Deichdauwissenschaft anzuziehen, zu besolden, selbst mit ausehnlichen Kosten auf Universitäten und demnächst auf Neisen zu schieden, kann mit mehrerem Rechte auf eine verbesserte Deichwirthschaft gedrungen, und mit Fug und Necht verlanget werden, daß ein solcher ber soldeter zur Deichwissenschaft angezogener Mann sich aller Armseligkeisen enthalten, die Destrasung eines gestunder



fundenen Strohhalms, einer Diestel, eines unberinge ten Schweines, ober wie bergleichen Dinge mehr heißen mögen, den Deichunterbedienten, Boigten, Deichgras fen und Geschwornen überlassen; sich war um die Dauptsachen, um bessere Deichswirthschaft, um frühe Vorkehrungsmittel gegen besorgliche Gesahren, um Verbesserungen des Stromes und der Deiche im Gans den bekummern, und seine Plane nicht immer nur auf das Gegenwärtige beschränken, sondern sie auch auf die Zukunft, so weit es möglich, ausbehnen, vorzäglich ben neuen Anlagen nie blos auf die gegenwärtigen Gans kossen Rücksicht nehmen, sondern auch die künstigen Unterhaltungskosten zum Augenmerk wählen solle.

Grundsäße zu einer guten Deichemirthschaft vors dutragen, ist jest meine Absicht indes noch nicht; — dieses behalte ich mir noch vor, allein einen wesentlichen dur Deichswirthschaft gehörigen Gegenstand will ich jest nur der Ausmerksamkeit empfehlen, und dieser ist Kennenis des Vermögenszustandes der Marschländer, dhue welche eine vernünstize, zweckmäßige und dem Vorstheil des Staats angewessene Deichwirthschaft nicht bestehen kann.

Grundsige dieser Deich; und Stromwirthschaft mussen in den Sauptsachen für alle Gegenden gleich sepn, von einerley unwandeibaren Gesetzen ausgehen, aber ihre Anwendung muß abgestusset, muß dem Bers mogen der Marschewohner angemessen seyn.

Wenn der Hollander seine Deiche, seine User mit einer Kostbarkeit vorbauet, die unsere Begriffe von M 3 bem



dem Werth des Landes mannichesmal ganz und gar übersteiget, so folget daraus keinesweges, daß der Bes wohner des Nordmeeres eben diesen Methoden desfalls folgen masse, weil wir, von jenen den besten Effece gesehen haben.

Der Werth der Länderepen in Holland ist bey weis tem größer, als der am Nordmeere belegenen. — Der mehrere Verkehr, die Leichtigkeit, die Produkte zu auss nehmend hohen Preisen abzusehen, und der aus allen diesen und mehreren Ursachen, entspringende Reichthum der Strandbewohner Hollands, erleichtern die Ausbrins aung großer und schwerer Kosten behuf des Deich; und Userbaues, aber wie bald würden die Warschen des Nordmeeres de und wüste werden, wenn man hier nach gleichen Grundsähen handeln wollte?

Zwar hat es nicht an Bepspielen gefehlet, daß ders gleichen unglückliche Versuche gemacht worden, und ich erinnere mich noch öfters des offenherzigen Bekennenisses eines verstorbenen Oberdeichbedienten, der zwar kein geoßer Deichverständiger, aber doch ein ehrlicher Mann war, daß seine hollandischen Reisen dem Vaterlande,—wie er herzlich bedauerte, wenigstens 20000 Athle. ges kostet, sintemalen er nach dem Exempel anderer Räns ner, die leider noch immer ihre Nachsolger hätten, bey seiner Zurückunft aus Holland alles nach hollandischem Geschmacke habe einrichten wollen, ohne auf die Verzuchältnisse zwischen hollandischen und hiesigen Ländereyen Rücksicht zu nehmen.



Grundsäte der Deichwirthschaft mussen baher, wenn sie von allgemeinem, bleibenden Nuten sepn sollien; nothwendig in zwey Abtheilungen zerfallen, nems lich: 1) in solche, welche für alle Gegenden eine uns wandelbare Bestimmtheit haben, aus unveränderlichen Gesetzen der Wasserbaufunst abgeleitet sind, und 2) in solche, welche nach Lage und Beschaffenheit des Orts, nach den Kräften der Bewohner u. s. w. abgestusset und modificirt sind.

Diese leztern begreifen eigentlich alles dasjenige in sich, was man in einigen Distritten Deichordnungen, User: und Stromordnungen u. s. w. zu nennen psiegt, und obgleich alle diesenigen Deich: und Userordnungen, welche bis jest mir bekannt geworden sind, das Zeichen der Unvolltommenheit an sich tragen, so bleibt es doch ausgemacht, daß ihre eigentliche Bestimmung diese ist, daß sie die Grundsäse der praktischen Deichwirthschaft vortragen und entwickeln sollen.

Ohne Renntniß des Vermögenszustandes der Marschewohner sind aber alle Deichordnungen, alle praktischen Grundsätze der Deichwirthschaft äusserst, mangelhaft, und werden es auch bleiben, bis man jene Kenntniß sich zu verschaffen, ernstlich demühet gewesen ist. Diesem Mangel abzuhelsen, sowohl Deichbediente als Cameralisten in den Stand zu setzen, den Bestand der Marschen, ihre Einkünfte und ihre Lasten beurtheis len zu können, von Zeit zu Zeit zu sehen, wie selbige sich verschlimmert, oder verbessert haben, lege ich den Entwurf einer Tabelle zu Uebersicht des Vermögenszus



standes ber respectiven Marichbistritte jur gefälligen Drufung bes Publici hieben.

Daß dieser Entwurf mancher Beränderung, Ers weiterung, Verbesserung fähig sey, bescheibe ich mich. selbst, auch soll er blos Idee senn, die vorerst die Haupts data enthält, welche jeder demnächst nach Gefallen abs ändern kann, und in dieser hinsicht scheint mir selbiger hinreschend zu seyn.

Burden solche Tabellen in affen Distrikten von Beamten und Deichbedienten aufgestellet, (nicht von leztern allein, denn biesen werden, wie ich selbst aus Erfahrung weiß, zu viele freundschaftliche hindernisse in den Weg geleger) werden diese Tabellen von zehn zu zehn Jahren gehörig rectificirt, so läßt sich bep jedem neuen Vorschlage, jeder beabsichtigten veränderten Eins richtung der Einsluß derselben auf den Marschistrikt, den es betrift, leicht berechnen, und der Cameralist, der sene Vorschläge nach dem Werth, den sie sinanzs mäßig auf das Ganze haben, beurtheilen soll, wird aller mannichesmal sich so sehr widersprechenden Berichte der Aemter und Deichbediente vielleicht nicht bedurfen.

Sätte man von allen Marscholistrikten solche zuvers lässige Tabellen, wären dabep durchgehends gute und richtige Stroms und Ufercharten vorhanden, und würde endlich nach diesen beyden Erfordernissen sodann ein zwecks mäßiger Plan festgesetzt, nach welchem die Deichswirths schaft ein Jahr gegen das andere, ausserordentliche Uns glücksfälle abgerechnet, geführet werden follte, so mögte letzere mit der Zeit auch ein zweckmäßigeres Ansehen bes

|     | -     |                          |        |                  |           |                  |         |                  |         |                  |         |              |         | Qualität |         |         |          |        |  |  |
|-----|-------|--------------------------|--------|------------------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|--|--|
| 21  | Şi    | ins an Geld und Früchten |        |                  |           |                  |         |                  |         |                  |         | : Meperguter |         |          |         |         |          |        |  |  |
| Fel | +     | Rocen                    |        | Reihen           |           | An Bohs<br>nen   |         | Geefte           |         | Hafer            |         | Herrichafti. |         | P        |         | Dr.     |          |        |  |  |
|     | TACA. | Malt. à 12 Himt.         | Simb   | Malt. à 12 Himt. | Simbren . | Malt. à 12 Himt. | Himbten | Mast. à 12 Himt. | Himbten | Malt. à 12 Himt. | Simbten | afti.s       |         | Pfarrs   |         | Private |          | -      |  |  |
|     |       | 2 Himt.                  | tert - |                  |           |                  |         |                  |         |                  |         | Sauser       | Såckand | Saufer   | Judland | Saufer  | Zúckland | 12lnne |  |  |
| Q   | 4     | •                        |        |                  |           |                  |         |                  |         |                  |         |              |         |          |         |         |          |        |  |  |
| 6   |       |                          |        | ٠                |           |                  |         |                  |         |                  |         |              |         |          |         |         |          |        |  |  |
| 98  |       |                          |        |                  |           |                  |         |                  |         |                  |         |              |         |          |         |         |          |        |  |  |
|     | -     |                          | -      |                  |           |                  |         |                  |         |                  |         |              |         |          |         |         |          |        |  |  |



ber Deiche n. f. w. fast durchgangig, von ben Interessens ten allein abhing, und es Gewohnheit ober auch Bers tommen mit sich brachte, einen ober andern engefeher nen Intereffenten, ober auch einen Abelichen jum Obers beidrichter, Oberbeichinspector, ober auch jum Obers beichgrafen zu erwählen, der jährlich die Deiche ein Paarmale schauete, die gefundenen Dangel (in ber Deichsprache Bebben) beftrafte, und fich baben benn zu Zeiten wohl einer kleinen Lächerlichkeit schuldig machte, damals tonnte man nichts bagegen einwenben, wenn bie bohern Orts eingesandten Deicheschauprotps colle größtentheils mit unbebeutenben Aleinigfeiten. aud wohl hin und wieder mit Armseligkeiten angefüllet waren, ob ich gleich gestehen muß, daß mir zu Zeiten auch einige recht vernunftige, wohl burchbachte, jeboch bios burch Erfahrung ohne Grande eingegebene Worf schläge vorgetommen find.

Nachdem aber nunmehro die Landeeregierungen faß aller Orten eingesehen haben, baß der Strom: und Deichban seiner Wichtigkeit halber ein besonderes Strubium erfordere, nachdem man theils angefangen hat, theils noch fortsährt, junge Männer zu Erlernung der Deichbanwissenschaft anzuziehen, zu besolden, selbst mit ansehnlichen Kosten auf Universitäten und demnächst auf Neisen zu schwirthschaft gedrungen, und mit sine verbesserte Deichwirthschaft gedrungen, und mit Fug und Recht verlanget werden, daß ein solcher ber soldeter zur Deichwissenschaft angezogener Mann sich aller Armseligkeiten enthalten, die Bestrafung eines ger funder



fundenen Strohhalms, einer Diestel, eines unberings ten Schweines, oder wie bergleichen Dinge mehr heißen mögen, den Deichunterbebienten, Boigten, Deichgräs sen und Geschwornen überlassen; sich nur um die Dauptsachen, um bestere Deichswirthschaft, um frühe Vorkehrungsmittel gegen besorgliche Gesahren, um Verbesserungen des Stromes und der Deiche im Gans den bekümmern, und seine Plane nicht immer nur auf das Gegenwärtige beschränken, sondern sie auch auf die Zukunft, so weit es möglich, ausbehnen, vorzäglich den neuen Anlagen nie blos auf die gegenwärtigen Baus kosten Rücksicht nehmen, sondern auch die künstigen Unterhaltungskosten dum Angenmerk wählen solle.

Grundsäte zu einer guten Deichswirthschaft vors zutragen, ist jest meine Absicht indes noch nicht; — dieses behalte ich mir noch vor, allein einen wesentlichen zur Deichswirthschaft gehörigen Gegenstand will ich jest nur der Ausmerksamkeit empfehlen, und dieser ist Kenneuis des Verundgenszustandes der Marschländer, ehne weiche eine vernünstige, zweckmäßige und dem Vorstheil des Staats angemessene Deichwirthschaft nicht bestehen kann.

Grundsite dieser Deich; und Stromwirthschaft mussen in den Hauptsachen für alle Gegenden gleich senn, von einerier unwandeibaren Gesetzen ausgehen, aber ihre Anwendung muß abgestusset, muß dem Bers mögen der Marschbewohner angemessen senn.

- Wenn der Hollander seine Deiche, seine User mit einer Kostbarkeit vorbauet, die unsere Begriffe von M 3 dem



dem Werth des Landes mannichesmal ganz und gar übersteiget, so folget daraus keinesweges, daß der Bes wohner des Nordmeeres eben diesen Methoden desfalls folgen musse, weil wir von jenen den besten Effect gesehen haben.

Der Werth der Länberepen in Holland ist bey webtem größer, als der am Nordmeere belegenen. — Der mehrere Verkehr, die Leichtigkeit, die Produkte zu auss nehmend hohen Preisen abzusehen, und der aus allen diesen und mehreren Ursachen, entspringende Reichthum der Strandbewohner Hollands, erleichtern die Aufbrins aung großer und schwerer Kosten behuf des Deich; und Userbaues, aber wie bald würden die Warschen des Nordmeeres öbe und wüste werden, wenn man hier nach gleichen Grundsähen handeln wollte?

Zwar hat es nicht an Bepspielen gesehlet, daß berigleichen unglückliche Versuche gemacht worden, und ich erinnere mich noch öfters des offenherzigen Vekennenisses eines verstordenen Oberdeichbedienten, der zwar kein großer Deichverständiger, aber doch ein ehrlicher Mann war, daß seine hollandischen Reisen dem Vaterlande, wie er herzlich bedauerte, wenigstens 20000 Athle. Les kostet, stremalen er nach dem Exempel anderer Rän; ner, die leider noch immer ihre Nachfolger hätten, bey seiner Zurückunft aus Holland alles nach hollandischem Geschmacke habe einrichten wollen, ohne auf die Verz hältnisse zwischen hollandischen und hießen Ländereyen Rücksicht zu nehmen.



Grundste der Deichwirthschaft mussen baber, wenn sie von allgemeinem, bleibenden Nugen sepa solien; nothwendig in zwey Abtheilungen zerfallen, nems lich: 1) in solche, welche für alle Gegenden eine uns wandelbare Bestimmtheit haben, aus unveränderlichen Gesesen der Wasserbaufunst abgeleitet sind, und 2) in solche, welche nach Lage und Beschaffenheit des Orts, nach den Kräften der Bewohner u. s. w. abgesinsset und modisiert sind.

Diese leztern begreifen eigentlich alles dasjenige in sich, was man in einigen Distritten Deichordnungen, Users und Stromordnungen u. s. w. zu nennen psiegt, und obgleich alle diesenigen Deich; und Userordnungen, welche bis jest mir bekannt geworden sind, das Zeichen der Unvolltommenheit an sich tragen, so bleibt es boch ausgemacht, daß ihre eigentliche Bestimmung diese ist, daß sie Grundsäse der praktischen Deichwirthschaft vortragen und entwickeln sollen.

Ohne Kenntnis des Vermögenszustandes der Marschewohner sind aber alle Deichordnungen, alle praktischen Grundsäte der Deichwirthschaft dusserst, mangelhaft, und werden es auch bleiben, dis man jene Kenntnis sich zu verschaffen, ernstlich demühet gewesen ist. Diesem Mangel abzuhelsen, sowohl Deichbediente als Cameralisten in den Stand zu seizen, den Bestand der Marschen, ihre Einkünste und ihre Lasten beurtheis len zu können, von Zeit zu Zeit zu sehen, wie selbige sich verschlimmert, oder verbessert haben, lege ich den Entwurf einer Tabelle zu Uebersicht des Vermögenszus



standes der respectiven Marscholstrifte zur gefälligen Prufung des Publick hieben.

Daß dieser Entwurf mancher Beränderung, Ets weiterung, Berbesserung fähig sep, bescheide ich mich selbst, auch soll er blos Idee senn, die vorerst die Haupts data enthält, welche jeder demnächst nach Gefallen abs ändern kann, und in dieset Hinsicht scheint mir selbiger hinreschend zu seyn.

Würden solche Tabellen in allen Distrikten von Beamten und Deichbedienten aufgestellet, (nicht von leztern allein, denn biesen werden, wie ich selbst aus Ersahrung weiß, zu viele freundschaftliche hindernisse in den Weg geleget) werden diese Tabellen von zehn zu zehn Jahren gehörig rectificirt, so läßt sich bep jedem neuen Vorschlage, jeder beabsichtigten veränderten Eins richtung der Einfluß derseiben auf den Marschlistrikt, den es betrift, leicht berechnen, und der Cameralist, der jene Vorschläge nach dem Werth, den sie sinanzs mäßig auf das Ganze haben, beurtheilen soll, wird aller mannichesmal sich so sehr widersprechenden Berichte der Aemter und Deichbediente vielleicht nicht bedurfen.

Sätte man von allen Marschisftrikten solche zuvers lässige Tabellen, wären daben durchgehends gute und richtige Stroms und Ufercharten vorhanden, und würde endlich nach diesen beyden Erfordernissen sodann ein zwecks mäßiger Plan festgeset, nach welchem die Deichswirths schaft ein Jahr gegen das andere, ausserordentliche Uns glücksfälle abgerechnet, geführet werden sollte, so mögte letzere mit der Zeit auch ein zweckmäßigeres Ansehen bes kom:

| 26 | }     | ins an Gelb und Früchten |       |                  |         |                  |         |                 |         |                 |         |               |          | Qualität     |          |         |         |        |                 |  |  |  |
|----|-------|--------------------------|-------|------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|----------|--------------|----------|---------|---------|--------|-----------------|--|--|--|
| 2  | 31    |                          |       |                  |         |                  |         |                 |         |                 |         |               |          | : Meyergüter |          |         |         |        |                 |  |  |  |
|    |       | Rocen                    | χ'n   | Weißen           | nK      | nen              | An Boh  | Gerfie          | μχ      | Palet           | ıκ      | - loans       | Derrid   | ٩            | 3        |         | 3       |        | Erd / Cigenthum |  |  |  |
| Fe | TAC M | Malt. à 12 Himt.         | Simb  | Malt. à 12 Himt. | Simbren | Malt. à 12 Himt. | Himbten | Malt. à 12 Himt | Simbten | Malt. à 12 Himt | Simbten | Herrschaftl.s |          | Pfarrs       |          | Prívais |         | thum.  |                 |  |  |  |
|    |       | 2 Himt.                  | ten - | 12 Himt.         | bten    | 2 Himt.          | bten    | 2 Himt.         | ten     | 2 Himt.         | sten    | Sáuser        | Súctiand | Sauser       | Juckland | Sauser  | Zúckand | Sauser | Suctions        |  |  |  |
| ន  |       | ·                        |       | `                | ·       | •                |         |                 |         |                 |         | -             |          |              |          | ,       |         |        |                 |  |  |  |
| 0  |       |                          |       | •                |         |                  |         |                 |         |                 |         |               |          |              |          |         |         |        |                 |  |  |  |
| 94 |       |                          |       |                  |         |                  |         |                 |         |                 |         |               |          |              |          |         |         |        |                 |  |  |  |
|    | -     |                          |       |                  |         |                  |         |                 |         |                 | •       |               | -        | •            |          |         |         |        |                 |  |  |  |

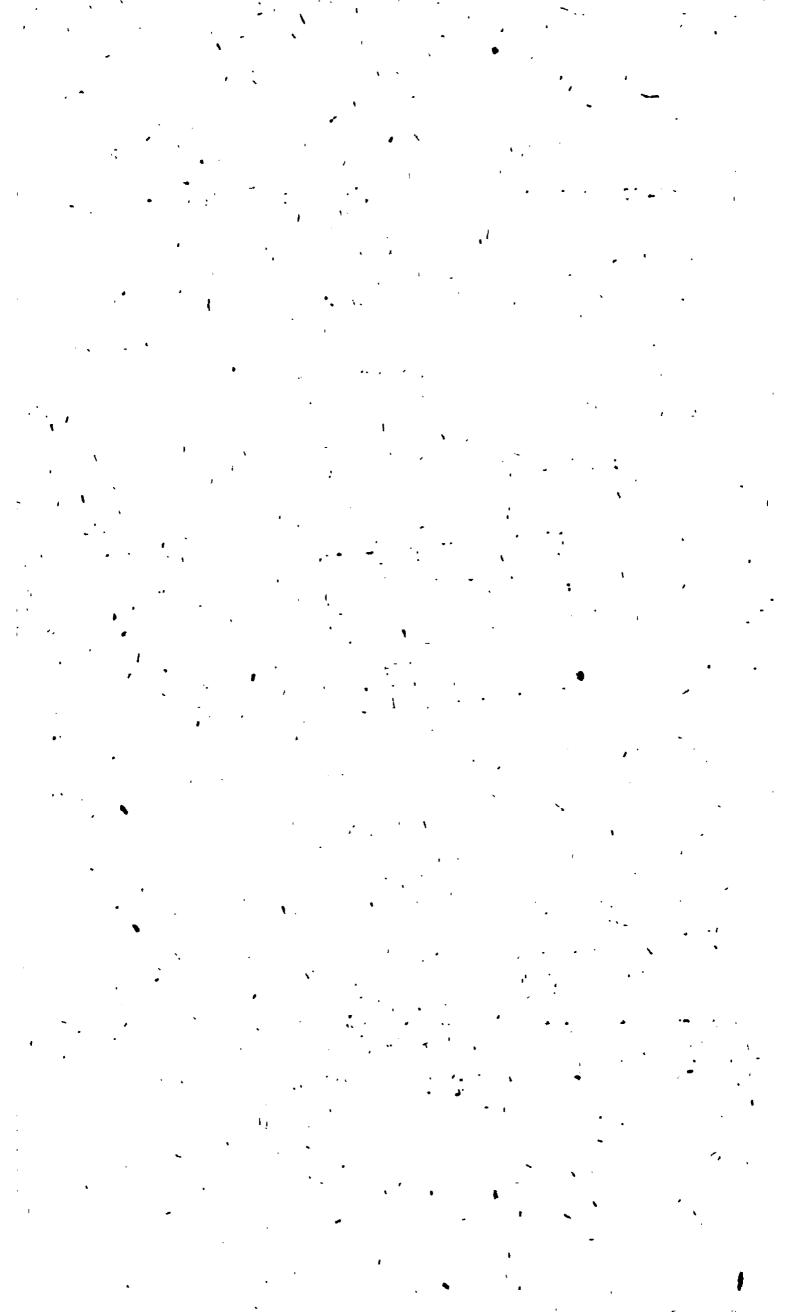



sommen, ohne daß gewattsame Schritte und Berfüguns gen nothig waren, die nur zu leicht zu Unregelmäßigs Leiten Anlaß geben, und es mögte sodann, da die jehige gewöhnliche Art, ber allen Deich und Uferbauen nur zu flicken, nur für den gegenwärtigen Angenblick zu sorgen, bey solchen zweckmäßigern Einrichtungen mit der Zeit gänzlich wegfallen würde, auch für die öffentlichen Landescassen darans demnächst ein großer Wortheil erwachsen, sintemalen manche Källe, wo diese jest zutreten müssen, dann nothwendig aushören warben.

Doch bieses sind blos Wansche, die den Patrioten war interesstren, deren Erfallung aber von höherer Bestimmung abhängt, und ben denen der erstere sich endlich immer mit dem Voluisse sat est beruhigen kann.

# IV.

Nachricht vom herzoglich lüneburgischen Erbbegräbnisse in der St. Michaelissfirche zu Lüneburg.

Das läneburgische St. Michaeliskloster ward von dem Markgrafen und nachherigen Herzoge von Sachs sen Germann Billungssohn im Jahre 955. angeles get, allein erst von seinem Sohne und Nachfolger im Herzogrhume, Bernhard I. völlig eingerichtet. Vers muthlich ward der erste Ban desselben enge, leicht, und nur von Polzwert aufgeführet, und bald wieder nieder.



geriffen, benn man erbauete noch vor Ablauf ber erfien hundert Jahre ein fteinernes Rirchengebaube, von well dem die Rluft oder unterirdische Rirche im Jahre 1048. die opere größere, auf dieser stehende Rirche aber 1055. eingeweihet warb. Gine alte noch ungedruckte Chronit. des Rlofters St. Michaelis, die im Anfange des 13ten Sahrhunderts geschrieben zu fenn icheint, melbet, bag in medio Monasterio 973. ber Stifter herrmann, und später seine Gemahlin Sildegard begraben sep. Ausbruck medium Monasterjum, beutet in anderp alten Schriften ben bflichsten Theil bes Schiffes aus Ruße des hohen Chors an, und es lag bemnach des Stifters Grab auf ber Stelle, auf welcher in ber jesis gen Rirche bas Grab bes alten luneburgifchen Saufes gefunden wird. Der Bergog Bernhard I. und fein Brus ber, Luder, welche zu gleicher Zeit, aber an verschiedenen Orten, jener am geen Febr. und diefer am 26sten gebr. zozz. verstarben, betamen ein gemeinschaftliches Grab. in der damaligen Unterfirche, und folgende Grabichrift, beren Abschrift in vorgebachter Chronit aufbehalten ift:

Omne quod hac supera uiuum dinoscitur aura.
Viuere dum properat iamiam nichil esse laborat.
Quod probat hic tumulus, qui claudit slebile sunus.
Eheu Bernhardi, quem plangunt climmata mundi.
Quorsum vertuntur, que nocte dieque mouentur.
Dum uiguit uita, dux perdius extitit ista.
Ex attauis clarus! sed clarior actibus eius.
Nunc cinis et puluis! quo se caro deputat omnis.
In quinis Februi; persoluens debita morti.

Idibus



Idibus unde uenit. mox spiritus astra subinit Psychen Christe sui; Celi sac arce locari.

Aspice mortalis; sumptus de puluere puluis.

Quos ibi principium! reuocet nos sedere nostrum

Hoc locus iste notat, qui fratrum pignera servat

Qui tegit hos dominos, sub paruo cespite clausos.

Hic quoque Luidegerus, nam cernis nomen alius.

Gloria gentis erat, dum flatus carne uigebat,

Fratris presectus virtutum calle secutus.

Sed super esse uiri populo solertia tanti.

Mors breuiter siuit, que nulli parcere nouit,

Dum mars bis binos, renovasset sorte Kalendas

Deposuit carnem, cui presta Christe quietem.

Nach der Sitte damaliger Zeit war wohl diese Grabschrift nicht in Metall oder Stein gegraben, sons dern nur auf Pergament geschrieben, und an einer Wand über dem Grabe aufgehänget worden. Sie ward bald abgenußet, und erhielt bey ihrer Erneuerung folgenden Zusaß:

Hic fratrum numero memorantur nomina sacro Rite serunt domino. qui laudes quoque grates. Promti servitio desudant Archiministro. Angelici proceres venerantur quem simul omnes. Hoc Herrman templum cui uouit sedque locanit. Notus ubique bonus dux pollens atque triumphis. Huic erat in Uoto monachorum quo feret ordo. Hic servans regule Benedicti scripta magistri. Sed raptus mundo complenda reliquerat almo. Bernhardo duci claro uirtute paterna. Haut secus ac iussus, qui cuncta peregerat actu. Abba.



Abbatem statuens luidricum nomine dignam.

Qui regeret monachos semper pietate magistra
Scribitur inprimis Bernhardi nobile nomen.
Coniugis inde pie. natorum et indolis alte.
Quique locum nobis meruerunt namque sequuntur.
Corpore quos mundus presentes denique sernat.
Ast memorandorum merito post scribitur ordo
Ipse pater pius precedit in ordine frater.
Dux heriman pariter transuexa familia celo.
Et quoscunque facit socialis gratia Karos.
Viventes pietate tua tu Christe guberna
Defunctis veniam. clemens concede benignam.

Freylich hatte der alte Herzig herrmann wohl ein besseres Dentmal verdient gehabt, allein ihn traf das Schiefal mit noch einem schlechteren Epitaphio bes schenkt zu werben, welches ihn zugleich ruhmte und vers unglimpfte. Dieses Epitaph ließ der 1586. verstorbene lübeckische Bischof und lündurgische Abt Wberhard von Lolle, nebst einem angeblichen Vilde des Herzogs, von einem in der Geschichte unwissenden Menschen versfertigen, und auf eine holzerne Tafel mahlen, welche Hofrath Scheid mit Hinweglassung bes Bilbes nach einer unrichtigen Zeichnung in Rupfer flechen ließ; ba schon zuvor die Inschrift von Bunting in der Brauns schweiger Chronik (1620. S. 370.), von Pfeffinger in Vitriarii Instit. iuris publ. novis Notis illu-Arat. T. II. p. 111. und in der Sift, des Br. Auneb. hauses II Th. S. 4., und von andern durch ben Druck befannt gemacht worben war.



Bergog Bernhards I. Sohne, nemild Graf Ditmar der 1048, verschied, und Herzog Bernhard II. der 1059, starb, ferner des lezteren Sohne Herzog Ordulf († 1071.), und Graf Gerrman († 1086.), und endlich der legte bes Billungischen Saufes, Berzog Magi nus, Ordolfs Sohn († 1106.), wurden im Aloster insgesammt beerdiget; - und zwar der Herzog Berns bard II. vor dem heiligen Rreuze, Ordulf aber und deffen erste Gemahlin Wulfhild und Sohn Magnus in medio Monasterio, ober bey bem Stammvater herrmann Billung, wie die ungedruckte Chronit mel Zwey auswärtige Fürsten, nemlich Genrich, Ronig der Wenden († 2126.), und Pribislav Fürst zu Mecklenburg († 1181.), fanden ihr Grab gleichfalls in der Rloßertirche, aber nicht in der Gruft der Bili lungifden gurften.

Die Jächsichen Herzoge des weisischen Stammes Kifteten neue Klöster, und wählten diese, nicht aber die länedurgische Kirche zu ihrer Ruhestädte. Nur allein-Heinrich, ein kleiner Prinz des Herzogs Heinrich des Köwen, von der zäringischen Clementia, ward 1167, da er durch einen Fall im Schlosse zu Lüsnedurg sein Leben endigte, in der Michaeliskirche vor dem Altare des heiligen Arenzes, oder bey dem Herzoge Vernhard II. eingegraben.

Nachdem durch die Theilung der Sohne des Hers zogs Seinrich des Löwen, das Schoß zu Lüneburg abermals die Nesidenz eines Herzogs, nemlich Wils helms, des Stammvaters des alten lüneburgischen Hauses geworden war, bekam die Kirche ein neues fürst;



fürstliches Grab mitten in der Kirche, welchts bis zu dem Jahre 1532. jährlich einmal am Gedäckmistage des Herzogs Wilhelm ober am 12ten December gerschmickt und ausgezieret werden mußte. Dieses Grab blieb, obgleich die Kirche vom Herzoge Otto II. tem Strengen abgebrochen und neu aufgeführet, 1303. aber und 1305. geweihet murde. Herzog Wilhelm starb 1213., und der Abt Johann, welcher dem Kloster von 1225. bis 1239. vorstand, ließ ihm und einigen ältern Bürsten zum Andenken, solgende Grabschrift über seiner Gruft aufhängen.

Ordolfus dux et dominus nostre regionis Cunctos genericis fertur precellere donis Attavus iste füit. Friderici suscipientis Imperii sceptrum virtutum robur habentis Huic ex Ungaria. coniux erat alma Sophia. Nata probi regis. diuine nuncia legis. Ex illa Magnum genuisse ducem memoratum Qui dicto magnus. simul et probitate probatus Hic patri matrique sue. Coniunctus in isto Servatur tumulo sint flamina reddita christo Qui fanctas faluat animas dignetur et illas, Saluari. tormentorum pellendo fauillas O plange virum Saxonia. corripe mortem. Que cunctis vite. finem dedit et fibi rite. Moribus iste bonis. nomen roburque leonis. Henricus gessit Dux. aduersosque repressit Ecclesiam fouit terris pacem dare novit. Largus erat multum. iuris servans bene cultum. Tres genuit natos omni virtute probatos. Hein-



Heinricus primus suit; Otto secundus et imus Willehelmus. scimus quia vix tales reperimus Vnus apud Rhenum comes in Stadio dominator. Alter erat flos imperii. Bruneswic habitator Tercius in luneborg dux uite tempora fixit. Carne quidem crassus. sed mente pius bene uixit. Contentus propriis fuit. Haut rapiens aliena Uxor ei nata. danorum regis Helena. Ex hac Ottonem fortem generasse leonem. Scribitur. inuictum licet in feritate relictum. Bello temptatus. captus fuit et spoliatus. Sed cunctis tandem sortem reddebat eandem. Strenuus et dignus. actu vultuque benignus. Facta parens vidua sub multo tempore luxit: Mortem Willehelmi. nec sponsum postea duxit. Vermibus esca datum. iacet hic corpus trimulatum. O quod domino gratum. fit spiritui sociatum. Si quod peccatum fecit. cedat ad nichilatum. Cuius Christe statum. presta sine fine beatum. Pacis solamen. ferat in celestibus Amen. Hos Crahto versus abbate iohanne petente Composuit. Sancti Michahelis claustrum regente.

In das wilhelminische Gewölde ist gebracht, 1252. Herzog Otto I., 1261. dessen Gemahlin Mechtild, 1277. Herzog Johann, in einem unbekannten Jahre dessen Gemahlin Luitgard, 1330. Otto II. der Strenge, 1319. Mechtild dessen Gemahlin, 1353. Herzog Otto III., 1356. (am ssten Junius) dessen Gemahlin Mechtild, 1369. der Herzog Wilhelm II. und von dessen Gemahlinnen 1334. Hedewig, später



Maria, und 1364. Sophia. Einige dieser sürklichen Personen betamen folgende Grabschriften, deren Urher ber Johann von Bücken, Pfarrer zu Vergen an der Aller, sewesen ist.

Anno de mundo perit MCter Lque secundo Inclitus Otto die magni. vas iste Sophie Cui coniux iuncta Mechtildis honore peruncta Sexto defuncta post hec analia cuncta Luce Bonisacii quo corpore sit data paci.

Christe Sophia pia da matre precante Maria Vt hec sopita tria sint insita nomina diua In Jerarchia Hedewich, et Maria Sophia. Obiit An. Dn. MCCCLXII.

M trecenteno sexagenoque noveno Lux sacra clementis perit et Dux gloria gentis Wilhelmus quintus brunswic luneborg cyliarcha Hic sotiatur virtutum nobilis archa.

Dem Berzoge Otto bem Strengen, welcher die neue Kirche erbauet hatte, und dadurch gleichsam ein zwepter Stister geworden war, und seiner Gemachlin Mechtild, ward das erste dauerhafte Denkmal von Metall errichtet, welches das einzige den braunschweige sanehurgischen Geschichtscheern bisher bekannt geworp dene gleichzeitige lüneburgische Epitophium ist. Dieses bestehet aus einem, etwa fünf Fuß haben, und zwölf Fuß langen und breiten, auf das Psaster der Kirche gesetzen hölzernen Kasten, der oben mit messingenen Platten bedeckt ist. Nethmeier hat in seiner brauns schweig: lünehurgischen Chronika Tab. V. dieses Denky



mal sehr sehlerhaft, Seelander aber im T. IV. Orig. Guelficarum Tab. II. et III. richtiger in Rupferstichen Ueber die Inschrift, die auf selbigem um' das Bild bes Bergogs lauft, ift ein gelehrter Streit entstanden, weil sie den Sterbetag quinto honas Aprilis nennet, und so viele Nonae nicht vorhanden Ind. Allein bas noch vorhandene Todtenbuch bes Rlofters, aus welchem Auszüge in J. L. E. Gebhardi historische genealogischen Abhandlungen Illien Th. abgebruckt find, hebt ben Streit: benn man fiehet aus felbigem, daß der Mond, ber ben Tag aus bem Rafenbet abe schrieb, anftatt idus, nonas aufgezeichnet hat. Die größten Platten mit ben Bilbern bes Bergogs und feie ner Gemahlin icheinen nicht lange nach Herzogs Otten Tode gegoffen ju fepn, denn nicht nur die gorm ber Buchftaben, ift der Form der Buchftaben auf den fürfte lichen Siegeln bes Berzogs Dttp und feiner Sohne gleich, sondern es ist noch ein zwischen 1350. und 1364. gegeffenes Gefaß vorhanden, welches mit felbigen faß einerlen Bergierungen und Buchstaben hat: aber Die Pleineren Platten mit ber Aufschrift:

Hec est generalis sepultura illustrium principum ducum necnon et ducissarum de brunswik et luneborch.

find vermöge ber Schriftzuge junger, und nach Erriche tung ber vietten Rirche erft verfertiget worden.

Die Kirche und das Kloster, welches auf dem Kalkberge stand, ward 1371. von den Bürgern der Stadt abgebrochen und fünf Jahr später auf dem jests (Unnal. 72 Jahrg. 26 St.) R gen



gen Plate angeleget. Dan weihete die nene Unters kirche 1379., den vorderen oder östlicheren Theil Ber Oberkirche 1390., und den westlicheren Theil oder das Schif erft im Jahr'1418. Die benden sächfichen Chure fürften und lüneburgischen Herzoge, Wenzeslav und Albrecht, holten nebst dem Magistrate und ben Burs gern am Bitustage 1371. Die fürftlichen Leichen mit großer Reperlichteit aus bem Grabe ber Rlofterfirche, und setten fie in die herzogliche St. Cyriaci: Rirche am Fuße des Kaltbergs nieder. In dieser Kirche war eine fürstliche Capella omnium Sanctorum, welche die Raldaunencapelle hieß, und es ift wahrscheinlich, daß man in dieser Capelle schon zuvor die Eingeweihe der fürftlichen Körper vermahret hat. In die St. Epriatis Rirche konnen damals die Anochen ober Leichname von 26 erwachsenen, und wenigstens einem fleinen Pringen gebracht fenn, und diefe find nachher in bem jest vor: handenen fürstlichen Grabe zu St. Michaelis, entwer der 1388. da die Monche bas neue Rlofter bezogen, ober and 1385. ba die Leiche des sächsischen Herzog 211. brechts in der neuen Rirche beerdiget mard, bepgesetzet morben.

Der vorgedachte hölzerne Kasten über der fürstlischen Gruft, ist an zwey Seiten mit Bildsaulen von seche Herzogen und eben so vielen Herzoginnen ausges zieret. Die Herzoginnen haben keine Beyzeichen, allein ben den Gerzogen sindet man dergleichen. Einer dersels ben, der den exsten Plat einnimmt, balt eine Augel, der vierte und sunsten ausgebreitete Urtunde, und der



der sechste einen Reich. Sollte ber, ber bie Rugel hatt. Wilhelmen vorstellen, wie der Umstand, daß die Rus gel auf Siegeln eine Berrschaft anbeutet, Wilhelm erfter Regent bes inneburgifden Staats ges wefen ift, imgleichen die Dadricht, bag bas Grab an Wilhelms als des vorzüglichsten hier ruhenden Regens tens Tobestage geschmudt werden mußte, unb bann dieses, daß der Rugelträger den oberften Plat zu ber rechten Sand des Erzengels Michael einnimmt, ber Wilhelmen als bem Stifter bes luneburgischen gars Renhauses gebührete, vermuthen lagt, fo bezeichnete Die amente Bilbfaule den Bergog Otto I., die dritte den Herzog Johann, die vierte und fünfte die Beridge Otto III, und Wilhelm, beren Urfunden auf das Geschent der bepben Ochulen, welches bas Todtenbud febr ruhmt, beuten mogen, und die fechfte ben fachfis iden Bergog Albrecht, ben welchem der Reld bas Beiden ber bem Rlofter von ihm gegebenen St. Epriacis Rirde ift. Die Gemahlinnen maren bann Selena, Mechtild, Luitgard, Mechtild und zwey Gattins nen des Herzogs Wilhelm II. Otto der Strenge und seine Gemahlm maren aber ben dieser Reihe übers gangen, weil ihre Bilber oben auf ber Platte ange. bracht waren.

Zwey andere Seiten des Grabmals sind mit Schile dern versehen. Bon diesen ist ein Schild mit dem braunschweigischen Rosse, und der Schild des Herzogs Albrecht zum Haupte, der braunschweigische und ebersteinische Schild aber, zum Tuße des auf der Platte



abgebildeten Herzogs Otto des Strengen-gesetzet. Zum Haupte ber Prinzessin Mechtild ift ihr bayerischer, und der sächssiche Schild, der mit dem Rautenkranze überzogene Balten, ju ben Füßen aber ber anhaltische, und ein unbefannter gulbener Schild mit einem gefrons Die drey Schilder ber ten blauen Lowen aufgestellet. mannlichen Seite laffen vermuthen, daß diefer legte Shild Lüneburg bezeichnen soll, und ba ben ebers steinische Schild erst nach 1400., bas Roß aber nicht vor 1370. in das herzogliche Wapen gekommen ist, so erhellet aus selbigen, daß das Monument erst nach volls Der säche ondetem Rirchenbaue verfertiget feyn tann. Affe Soild gehört vermuthlich der Agnes von Lauens burg, der Witme Wilhelms II., welche 1393. noch lebte, und ber anhaltische ber Herzogin Ratharina, die 1390. bey ihrem Gemahle, dem herzog Albrecht begraben worden ift.

In das neueste oder jest vorhandene Grab, sind nach seiner Bollendung eingesenkt worden, 1434. der ältere Herzog Bernhard, 1464. der jüngere Herzog Bernhard, 1464. der jüngere Herzog Bernhard, 1446. der Herzog Otto, dessen Bruder Friedrich die fürstliche Gruft zu Zelle anlegen ließ, 1464. Herzog Bernhard, dieses Herzog Friedrichs Sohn, und 1471. dessen Bruder Otto. Der ältere Bernhard bemerkt in einer Urkunde vom Jahre 1432., durch welche er einige Heiligkhümer zu der Kirche schenzet, daß auch seine Gemahlin im fürstlichen Grabe ruhet, und bedinget sich durch solgenden Artikel dersels den die Ausschmukkung des Grabes aus.



Vorder so hebbe wy gekoren und kesen in crast desses Breves vor uns und unse eruen unse Grast in den genanten Clostere sunte Mychele dar och unse seue Modere (Ratharina Fürsstin zu Anhalt) Hussrouwe (Margretha Prinzessin von Sachsen) und Elderen seliger dechtnisse ere Grust hebben gehat. Wolde wy ock der Heren Fursten und Furstinnen Grass in dem Clostere betern edder tziren dar to schullen de vorscreuen Heren Abbet Prior und Conuent behulplich wesen.

Diese Gruft ift am 4ten Aug. 1792, geöfnet; weil es nothig war, die Beschaffenheit ihres Gewolbes ju untersuchen. Man fand zwen Kammern, die durch eine ellendice Mauer, vollig voneinander abgefondert waren, und nur burch eine Zugröhre von wenigen . Bollen miteinander in Berbindung ftanden. Jede ders selben ist zo calenbergische Fuß lang, eben so hoch, nur A Rug 2 Boll breit, und auf den nicht gepflasterten Bos ben burch zwen, io 300 dicke und 2 Fuß hohe Wande in brep fleine Behaltniffe zertheilet, beren größtes ober mittleres 3 guß 3 Boll breit ift. In zwen Behaltniffen der misternachtlichen Kammer, lagen verwesete Knochen und seidene Zeuge auf Sand und Gips. In ber auffers sten westlichsten Abtheilung fand man ein fast verwesetes Gerippe eines Rindes und einen eichenen fleinen Raften, der für feche sehr große Beinknochen, einige kleinere Rrochen und zwen zusammengefaltete ober aufgerollte braune seidene Talare gemacht zu sepn schien. Ueber



biesen Reliquien waren auf ben Zwerchwänden eichene Bretter, und auf diefen Leichname, bann wieder Brets ter mit Leichen, und endlich oben farte Bohlen gelegt Affein alle biese Körper waren burch und gewesen. durch verweset, und zu einer componirten Daffe gewors ben, in welcher nur greße Knochen fichtbar maren-Die es schien, hatte man die Leichen ohne Inschriften, Wapen und Ornat, zum Theil auf seidenen Kopfkussen und mit Talaren von dunkelbrauben gestreiften und geblamten seibenen Zeuge verhället, jum Theil aber in grober Leinwand mit Gipa begossen und mit Stroh bes Dect, auf Brettern in bieses Grab, niedergeleget; boch liessen Spuren von Pech an einigen Brettern vermus then, daß einige Leichen in Sargen ju Grabe getragen waren. Schmal und niedrig mußten diese Sarge ger wesen seyn, weil gang oben unter dem flachen Tonnens . gewolbe einer jeden Kammer eine zugemauerte Qefnung får selbige von etwa 6 Quadratfuß vorhanden war. Ohngeachtet ber größten angewendeten Sorgfalt, lieffen fic aberhaupt in biefer Rammer nur 18 Schloßbeine und 10 Röpfe erwachsener Personen auffinden. Paar Saupter waren fast aufgeloset, brep noch fest und völlig hart, und eines mit bunfelbraunen Schebel; und Rinnhaaren ftart bewachsen. Wenn man annimmt, daß im Raften alle billungische Fürsten: Reliquien beygeleget find, und daß das Gerippe des Kindes entweder von Herzog Beinrich des Cowen, ober auch des Berzogs Otto III. einigen Prinzen übergeblieben, imgleichen. daß diese mitternächtliche Kammer blos für die aus der alteren Rirche hergebrachten Leichname bestimmt gewes fen



sen ist, so würden die Löpfe und Schloßbeine, Reliquien der sechs Herzoge und nenn Herzoginnen des mittleren lünedurgischen Hauses, des Herzogs Albrecht, und der Herzogin Catharina sepn. Dann wären die auf Bretter gelegten ganzen Körper, denen acht Personen zuzueignen, die innerhalb 1305. und 1418. begraben worden sind.

Die zweyte ober mittägliche Kammer wurde vers muthlich 1682. ausgeräumet, denn in selbiger fand man teine Spuren von Särgen, aber fünf Köpfe, eben so viele Schloßdeine erwachsener Personen, und der Kopf eines Kindes lagen in der westlichen Abtheilung. Die fünf Hänpter kann man den vier Herzögen des mittleren lünehurgischen Hauses, und der Gemahlin des 1434. verstorbenen Vernhards zuschreiben. Auf dem Plate, den die Särge dieser Fürsten ehedem eingenoms men haben mußten, sand ein kleiner mit schwarzem Tuche beschlagener Sarg, auf welchem durch eingeschlagene versilberte Zwecke diese Inschrift hervorgebracht war:

HENRICUS
XIV.
SEN. LIN.
RVTHENVS
G. E. D. A. P. D.
D. G. C. G. S.

E. L. NAT. 1673. DEN. ANNO 1682.



# IESUS VIVIT ET NOS VIVEMVS.

Der barin ruhenbe Graf war ein Sohn bes Graf fen Zeinrich IV. älterer Linie zu Untergräz, und soll zu Zelle ben ber Gemahlin des Berzogs Georg Wils belm. beren Schwester mit bem Grafen Beinrich V. feinem Watersbruder und Wormunde vermählt mar, vers forben seyn. Uebrigens sahe man aus den vorhandenen Arms und Beinknochen, und ben Reliquien von Gips, braunen seibenen Zeugen und Leinwand, bag auch bie lezteren gurften ftarte Danner gewesen maren, und daß man noch im funfzehnten Jahrhunderte teinen Ges schmad an ben üppigen Leichenverzierungen ber folgens den Zeit gefunden hatte. In den feidenen Zeugen vers sparte man einen Wohlgeruch, und vermöge ber in ans deren fürstlichen Grabern nach bem Zeugniffe der Taphographia Principum Austriae gesammleten Wahrs nehmungen, waren braune Beuge die Rleibung fürfilis der Fcauenzimmer.

Nunmehr ist diese Geuft, wahrscheinlich für mehrere Jahrhunderte verschlossen, und wird keiner Stöhrung der darin liegenden Gebeine ausgesetz seyn, weil die Kirchenbeerdigungen abgeschafft sind, und das Pflaster der Kirche nie wird wieder aufgebrochen werden. In der St. Epriaci Kirche fand man weder 1639., da man die Kirche, noch 1650. da man die fürstliche Caspelle, die von selbiger stehen geblieben war, niederriß,



ein fürstliches Grab. Der Herzog Friedrich traf, da er seinem Bruder, den Herzog Georg erlaubte, die Kirche zu schleisen, um den Raltherg besestigen zu können, am östen Junius r639. mit diesem Fürsten einen Vers gleich; vermöge dessen der Herzog Georg die Reliquien der sürstlichen Persopen, die man antressen mürde, in das Grab zu St. Michaelis bringen lassen sollte, allein es zeigte sich, daß hier, so wie in andern Fällen die alten Ueberlieserungen und Volksnachrichten irrig gewesen waren,

## V.

Entwürfe für Polizen am Harze. \*)

Unser Harz, wie er der Königlich, Großbrittannischen Berghauptmannschäft zur Aussicht anvertrauet ist, benohn:

Der Verfasser obiger Entwurse, Hr. Berghauptmami von Trebra zu Clausthal, hat sich um den Harz in seder Auchücht sehr verdient gemacht, und er ist auch der gelehrten Welt schon lange rühmlichst bekannt. Ihm genügte es nicht, treu auf dem Wege seiner Vorgänger sortzuwandeln. Er sah es längst schon ein, wie höchst nothig es sen, eine den Umständen und dem jezigen Beitalter angemessenere Laufbahn zu betreten, Abers glaube und veraltete Vorurtheile zu bekämpsen, Euss klärung, Industrie und Eultur aller Art aber mehr zu verbreiten, und so den guten Harzbewohnern wo mögs lich neue Nahrungsquellen zu eröffnen.

Wer wird daber dem Harzer nicht Glud wünschen, daß ihm die Vorsehung gerade zu dieser Zeit in seinem neuen Berghauptmann den Chef gegeben, der so uners mudet für zein künftiges Wohl besorgt ift?

Moate



shngefähr 12 Quabratmellen Ausbehnung, als Wohn pläschen von wenigstens 22300 Einwohnern betrachtet, ist der achtsamsten, sleißigsten Bearbeitung werth, und bedarf ihrer.

Bedarf ihrer, das zeigt sich bald, wenn man nur einen flüchtigen Blick auf fein Sanzes wirft. !Dies ift aus steilen unwirthbaren gelfen zusammengeworfen, beren rauhes Meußeres die Matur aus einer bunn übers gelegten Schicht fruchtbarer Erbe, größtentheils nur mit einer Dede von Sichtenwalbern zu befleiben, und fo git milbern vermögend gewesen ift. Rur wenige Biesen und Gemusegarten, auf den wenigen baju tauglichen sanftern Abhangen der rauben Bergspigen, hat Mens idenfleiß bier anlegen tonnen. Bon gruchtfelbern, wenn fle sonft auch hier versucht seyn mochten, ift vorjest nichts mehr zu sehen. Rur allein aus Felsen und Balb tann alfo jene große Menschenschaar basjenige aufbringen, was ihr nothig ift, um von den Besitern der weit auss gebehnten Fruchtfelber, bie ben guß libret Felseninsel wie eine Gee umgeben, ihre eigentliche Leibesnahrung und

Moste man boch um Harz ein solches Sluck in seis nem ganzen Umfange zu schäßen wissen, und durch eifriges Bestreben, durch die ernstlichste Mitwirkung dasselbe zu verdienen suchen !

Wirklich ist nun von biesen projectirten Vorschlägen schon verschiedenes in Anwendung gebracht, und es hat sich auf mehr als eine Art gezeigt, daß dieselben nicht allein von großem Nußen, sondern auch in der Aussführung möglich sind.

Wie dieser Erfolg gewesen, davon soll den Lesern dieses Journals von Zeit zu Zeit aussuhrliche Nachricht gegeben werden.



und Rothburft einzukaufen. Da gehört wohl Achtfams keit und Fleiß in einem hohen Grade dazu, das Bes dürfniß zu erlangen, wenn es zumal noch in etwas mehr bestehen soll, als allein in der ärmlichen Nothe durft.

Aber auch eben bieser Hart ift es werth, das man mit größter Achtsamkeit, mit ftets regem gleiße ihn bears beitet. Seine Belfengruppen umschließen Metalle, wos mit alles eingetauscht werben tann, und die mit Bors theil hervorzuziehen, bietet bie maldigte Oberflache, bem nervigten und geschickten Arme bes fleißigen Bergmanns, das schönfte Colz dar, von dem auch wohl noch etwas für barte Binter in biejenigen Ebnen herunter möchte abgegeben werden tonnen, welche ben Barg mit Brobt, Bier und Brandtewein versorgen. Da find also zweene herrliche Artikel zur Mahrung für die Tausende von Einwohnern, beren Arme alle man nur dahin immer thatig zu erhalten hat, daß von' jenen zweenen köstlichen Artiteln gerade nur so viel immer jum Bintausch übriger Nothwendigfeiten hervorgezogen wird, als eben notbig ift - ja nicht mehr, denn der tofflichste davon wächft nicht wfeber. Dinn bafür ju machen, bag mit seicher Ordnung der Haushalt geführt werbe - in dies fer Familie — auf diesem Boben — bas ware benn Die Arbeit an unferm Theile, Die wir gur Aufficht ans gefest find, und eben barum übrigens muffig geben, auf bas Ernähren jener wirklich arbeitenben Menschenclaffe uns verlaffen durfen, weil wir ihr die gute Ordnung besorgen, in welcher allein ihr Wohlstand daurend seyn tann; jene, 'aus wiberfpenftigen targen Selfen fauer beus

bengubringenben Artitel ber Rahrung, auf immerhin daurend und ergiebig erhalten werden tonnen. Rleiß gnug tonnen wir hierinne anwenden. Es gewährt and doppelte Bufriedenheit mit ber vollendeten Arbeit, wenn der Boben felbst da zweckmäßig gut bearbeitet worben ift, wo er am rauhesten war, benn es gehört mehr Geschick, und fteter Fleiß dazu, verzüglich auch Und ber Bergmann, alle Classen ber im Anffellen. Bargeinwohner werben uns banten, zuerft mit ihrem Butrauen, mit ihrer Folgfamteit, wenn fie ertennen, bag ber allgemeine Wohlstand, ihrer aller Glud, unfer einziger Zweck ift, und daß wir fo viel für ben anwen? Das wird uns benn eine große' Belohnung fenn, und diese mird uns bier ben aller Widerspenstigkeit bes Bobens zu erlangen boch leicht werben. — . In bem Lande, bas von einem fo våterlichen Könige, mit fo wohlthatiger Sand regiert wird - unter Miniftern, Die so weise und milbe, bas beabstchtete Gute zu bewire. ten suchen, auf bas traftigfte allenthalben unterftugen - bey fo herrlichen Landeseinrichtungen, die uns mehr beschäftigten Harzeinwohnern in ihrer ganzen Fülle so wesentlich zu ftatten kommen. — Das ift allerbings das größte Glud, mas Menfchen in unfern Plagen auf Erden erreichen konnen, wenn sie den, ihnen anvers trauten jungern Brubern, ber arbeitenben Menschens classe, wahren Wohlstand verschaffen, auf immerhin Saurend einrichten tonnen, davon find wir wohl alle aberzeugt. - Di fo laffen Sie uns benn nicht faus men, unfern Fleiß zu verboppeln. Bie biefes geschehen könne, will ich jest einige Borschläge thun. Aber ich muß '



muß es wiederholen, nur Vorschläge, erste Ji will ich geben. Zur wirklichen Aussührung über ich alles dem, der bisher schon jeden Gegenstand b Worschläge unter den Händen gehabt hat. Was von, und wie es ausgeführt werden soll; dari wollen wir eben jest erst zu Rathe gehen.

## Ifter Worschlag. Polizencollegium.

Unter Worsis der Gerghauptmannschaft ist ein! Lizeycollegium für den gesammten Harz in Solge, voreist nur zum Versuch und zur Einleit für die ersten Bergstädte Clausthal und Zeller einzurichten.

L Dieses Polizencollegium besorgt zum allge nen Wohlstande 1) Nahrung, 2) Sicherheit, 3) quemlichteit, 4) Freuden der sammtlichen Einwof auch 5) Aeußere Schönheit der Wohnplate.

II. Es besteht aus. 1) den beiden Zehndnern den beiden ersten Geistlichen, 3) dem Oberbergmel 4) den beiden Oberforstbedienten, 5) den Expedie der Stadtsachen, 6) den Aerzten der Städte, 7) Richtern der Städte.

III. Die Meynung ist nicht, daß dieses Polcollegium eine neue Instanz ausmachen, neue Arbi
bekommen, und so der bisherigen Versassung in Weg treten solle. Alle diese Personen, welche es machen, haben schon jede an ihrem Theile, verr ihrer Dienste für datsenige zusammen zu sorgen, oben unter I. zum Gegenstande dieses Collegiums gesetz ist. Das bleibt ihnen alles auch fernerhin,



sammensügen, um 1) allgemein bemjenigen, was jeder von ihnen davon unter den Händen hat, einen bessern, vorzüglich geschwindern Fortgang zu verschaffen. Dann auch um sich 2) besonders mit einander zu berathen, 2) welche neue Mittel anzuwenden seyn möchten, oder d) wie den alten schon gewöhnlichen eine neue wirklas mere, zweckmäßigere Richtung möchte gegeben werden können, jene unter L oben angesehten Segenstände zu besorgen.

IV. Dies ju vollführen, murbe icon hinreichend feyn, wenn fich bas Collegium jahrlich zweymal vers 1) Die Zeit bagn muß ben ber erften Bus sammlete. fammentunft festgesett merben. 2) Der Ort feiner Bersammlung ist bas Clausthaler Amthaus. 3) 800 der Zusammentunft bringt jeder schriftlich ben, aber Furz, wie Geschaftsleute immer schreiben, a) mas er an feinem Theile gethan hat, den beliebten Anstalten Forts gang ju verschaffen, b) welche Sinderniffe fich baben gefunden haben, und was geschehen tonnte, diese megi guraumen, c) welche Birtung bas nur erft Ungefangene, oder icon gang Ausgeführte, auf den erften, oder vielmehr einzigen Zweck, den allgemeinen Wohls ftand gehabt hat, d) was etwan Neues noch mit Bors theil vorgenommen, ober im Borigen abgeandert were den tonnte. Das alles aber muß teine fremden Dinge, sondern basjenige nur enthalten, was in bem Laufe ber Dienste, als Dienstgeschaft vorgetommen ift. Es wird hier nur recapitulirt, nur um fich ju ermuntern; nur um fich zu Erreichung des allgemeinen Imecks beffer



ju unterstüßen. 4) Ueber alles wird dann freunds schaftlich ermunternd gesprochen. 5) Die Resultate werden turz in ein Protocoll gefaße, und alles 6) wird durch den Druck zur Wissenschaft eines jedem gebracht, der etwas davon wissen will, oder soll.
7) Am Schlusse der Zusammenkunft bleiben 'alle zu einer frohen Mahlzeit bepsammen, wie die glücklichen Engländer zu thun pslegen, wenn sie zu Beförderung der wohlthätigsten Zwecke, in Gesellschaften zusammen gefügt, Versammlungen halten.

V. Bielleicht möchte geurtheilt werben, bag boch auch Bosten zu diesem Polizencollegium nothig senn darften, fo wie zu ben, in felbigem festgeseten Unters nehmungen. Bas zu den leztern erforderlich i fenn' mochte, wird fich aus ben Caffen wohl erlangen laffen, zu welchen fich bie verschiedenen Unternehmungen qualis ficiren. - Die tonnten benn auch wohl bie geringe Aus: gabe für ben Drud ber Protocolle, und übrigen Schrife ten, des Polizepcollegiums proportionirlich mit tragen, so mare für dieses weiter nichts an Ausgabe zu besorgen. Bas follten benn jahrliche zwo freundschaftliche Zusams mentunfte zur Ausgabe brauchen, ! ba fie nur bes ges meinen Bohlftandes wegen zwischen Leuten flatt finden, denen Müglichkeit Bergnagen ift? und für jenen des allgemeinen Bohlstandes wegen bey besondern Unters nehmungen zu machenden Aufwand, find ben fo mans den ereflichen Einrichtungen, noch immer gnug wohl; bestandene Caffen am Barge, die werden auch ben mehr, und beffer geordneten Beschäftigungen ber arbeitenben Menschaffe, sich gewiß tanftig nicht schechter steben,



werden also immer hinreichend seyn, das wenige anzweschaffen, was haushältertsch nothig gefunden ist, allges mein wohlthätige Unternehmungen mit Klugheit auss zuführen.

## Ilter Vorschlag. Industrieschulen und Rabe rungs Bulfsmittel übethaupt.

Das erfte und bringenfte über biefen Gegenftand wird allerdings seyn, - die Jugend Geschicklichkeiten thren zu laffen, und fie gur Arbeitfamteit zu gewöhe Die Jugend ift biegsam, an ihr wirft jedes Mits tel zur Berbefferung, fichrer, und daurender. auch unter ten erwachsenen Personen mochten mohl viele feyn, benen es gar febr nothig mare, bag man für ihre beffere Rahrung forgte, und worunter bie meis ften es gewiß mit Dank aufnehmen wurden, wenn jemand ihnen rohes Material zur Verarbeitung in bie Sande geben, und ihnen, gutes Lohn daben ju verdies nen, Gelegenheit ichaffen wollte. Gelbft jene unter ben Erwachsenen - boch gewiß bey weiten ber kleinere Theil vom gangen Saufen - welchen Muffiggeben und Unfugtreiben wohl lieber seyn möchte, als Arbeiten und Geldverdienen, muffen nicht vergeffen, mussen auch mit Arbeit versorgt, und allenfalls durch Dehufige Mittel liebreich bagu angehalten, und anger wohnt werben.

Alles was man diesen 3 verschiedenen Classen Menschen zur Arbeit, und wie man es ihnen in die Hinde giebt, muß auf allen Seiten harmsnisch mit der Bespassenheit des Leculs seyn, welches von ihnen bet wohnt



wohnt wirb, und mit ber Ginrichtung, welche biefes Lo. cale nothwendig gemacht hat. Dies nie aus dem Auge zu verlieren, ift am bavze gewiß boppelte Aufmert. samteit nothwendig, weil der so besonders eigen, vor manchen andern Binteln ber Erde fo fehr verschieden, burch die Matur gebildet worden ift, nach welcher Bere schiedenheit nun auch alle politische Ginrichtungen, Berg bindungen mit Rachbarn, felbft die Berbindungen mic dem Lande, wozu er gehort, fich eingerichtet haben, und Bas nach biefem gang fic haben einrichten muffen. besonders eignen Harzlocale zunächst hier zu desbachten seyn barfte, mögte ohngefahr barinne bestehen, bag man I. Beym roben zu verarbeitenden Materiale Rucfiche dafür nähme 1) dasjenige andern vorzuziehen, mas der Sarz selbst hervorbringt, und zu deffen-Bearbeitung er in fich felbft auch wieder die beften Mittel befigt. Da waren benn a) Steine, als schone Marmore, Serpens tinsteine, Granite ic. ju bearbeiten gnug ba. b) Mes talle, Lisen, da waren vorwiglich 1) blecherne Ldf. fel und 2) aberall blechern Geschirre. 3) schneibenbe Bertzeuge, Gensen, guttertlingen, Sagen, Deffer zc. noch mehr im Großen ju bereiten. Rupfer, und von biefem vorzüglich 1) zu Similor gemacht, Leuchter, Prasentirteller, Theetischplatten ic. 2) als Messing, Shellen, Gioden, Shilder ju Shloffern ic. 1) aus der häufigen Blende zu weißer garbe zc. c) bolg, 1) Alle Arten Drechelermaare, wie fie ju Seis fen, im Chursachfichen Erzgebirge, gemacht werben. 2) Schachtein, Siebrander, Rienrugbutten ac. Schnigeregen, und tleine nütliche Modelle für Rinder ic. (Annal. 72 Jahrg. 28 St.)



4) Blechtwert von Zweigen und Burgeln ber Bidten ic. d) Bas von Thieren, die in diesen Gebirgen gehalten werben können, zu erlangen ift: 1) Milch, Butter und Rase, 2) Saute, 3) Saare, und unter biesen besonders die Wolle der Seidenhasen, ober Angora: Cae ninden, welche vielleicht einen eignen Artitel gang neuer Bagre dem Barge geben tonnte, in Unitta und Stricke werken, huten und auch wohl Webereyen. 2) Bas auf bem Barge im gewöhnlichen Laufe ber Matur nicht. hervorgebracht werben tann, mußte freglich aus bem Lande hergufgeholt werben, da mußte man aber wies ber basjenige vorziehen, mas die nahe Gegend am Parze, voer besonders das Land hervorbringt zu well dem der Harz gehört. Das ware denn a) Wolle, b) Blachs 2c. 3) Zulezt erft tonnten auch solde robe Das terialien zur Bearbeitung ermählt werben, welche gang auslandisch find, und unter biefen befondere a) Baumi wolle, b) Messelgarn, nie Seide des Seidenwurms ju etwas anbern, als Spigen und Band.

II. Ueber die Gattungen von Waaren, welche aus dem roben Materiale gearbeitet werden konnen, müßte die Einrichtung so getroffen werden, daß man 1) basjenige vorzüglich zu arbeiten anwieß, was am Harze selbst nötsig ist. 2) Allgemein, und unter den Wenschenclassen von großer Anzahl gebraucht wird, auch 3) dazu vorzüglich dienen kann, Nebenverdienst für den Bergmann selbst, oder für dessen Weiber und Kins der zu geben, das wäre denn 2) Alle Arten Strickerey und Knitteren, Strümpse, Müßen, Handschub, Westen süre Mannspersonen, Nöcke für Frauenzimmer 20. Und dies



biefes nun aus bem Saar ber Seibenhafen, aus Schaafs wolle, Gaumwolle, Flachs und Sanf zc. b) Rioppeln ber Spigen von allen Arten, zuerft biejenigen, welche am meiften gebraucht werben, schwatze von Seide, dann weiße Zwirnspigen, endlich auch Messels garnspigen. c) Beben, so weit es Beibepersonen und Kinder verrichten tonnen; querft Band, befonders von Linnen, auch baumwollne leichte Zeuge, d) breche, seln, e) flechten, f) schniken, g) modelliren, selbst h) Uhren machen, als Mebenarbeit ber Danner, um nicht mit ihrem ganzen Bedarf auf dem Bergban zu liegen. Die Arbeiten aus Steinen und Metallen erforbert größere Buruftungen, mehrentheils eigen baju anger ftellte Leute, und murben hiernach, wenigftens bie les eern, mehr Gegenstande der ersten Bergwerts : Direction bes Harjes sepn.

unmen Artikel hervorzubringen, also Jleiß, Mahr haftigkeit rege zu machen, mußte Zwang, in weiche Art Gestalt er auch immer möchte können einger hülle werden, gänzlich verbannt sepn. Selbst bep der dritten oben genannten Menschenclasse, die Müssiggang und Muthwillen dem Fleiße vorzieht, und lieber in Armuth bettelt, müßte zur mit größter Behutsamkeit ein milder, gütlicher Ernst angewendet werden, sie dahin zu bringen, das größere Glück ben Fleiß und Are beit, ihrem gewohnten Müssiggange, und der Dürstige leit vorzuziehn. Wit Gewalt und durch Zwangsmittel läßt sich der Wensch schererbings nicht zu seinem Glücke nöthigen, aber wenn man ihm sein Glück sichen



lich, und auf eine liebevolle Art, mit Rlugheit es ibm intereffant macht, ba greift er gern zu, und folgt, ers tennt seinen Wohlthater und bankt ihm. - In hins fict auf diesen gewiß fehr heilsamen Grundfat, mußte man also blos dadurch allgemeine Rahrhaftigkeit rege zu machen suchen, daß man 1) Einigen ber ichen ber kannt nahrhaften Familien mehrere, und fich gut lobe nende Arbeiten in die Hande gabe, an welchen der übrige Saufe ben Bobiftand bemerten, und an dem, Macheiferung faffen binnte. 2) Ben-allen nur immer fich darbietenden Gelegenheiten, mußte man gegen diefe steißigern Familien auf sehr sichtliche Art auch gefälliger feyn, mußte ihnen hervorleuchtend helfen, wo nur gu 3) Man mußte endlich glanzende, die helfen ware. Ambition rege machenbe Pramien far die beften Arbeis. ten, oder für die größte Quantitat berfelben austheilen, aber mit sichtbaren schmeichelhaften Zeichen bes Benfalls dffentlich austheilen. Fångt man hiermit besophers Bey der Jugend an, wie oben Ichon angeführt worden ift, und fahrt man einige Zeit fandhaft bamit fort; fo tann man bes guten Erfolgs wohl fehr ficher fenn.

IV. Ware nach bem, was vor bemerkt worden ift, eine Mannigfaltigkeit brauchbater Waarenarikel hers vorgebracht worden; so murde nun auch darauf zu benten seyn, welche wirksame Mittel angewendet wert den könnten, diese Waare abzusehen, und sie zu Gelde zu machen. Dies mußte 1) Auf dem gewähnlichen Wegt des Handels, durch wohldenkende Kausteute vers such werden, und vielleicht entspräche der Erfolg den Hoftungen, weicht man sie deven macht, wenn in seder



seber ber berden Gergkädte, die angesehensten Kaust leute herausgewählt würden, und diesen vom Polizept collegium det Auftrag geschäh, den Verkauf dieser Waat ven, als ein patriotisches, mehr ehrendes, als reicht machendes Seschäft zu besorgen. Ich schlage hierzu in Clausthal die Herren Isert, Meine und Brandes vor, in Zellerseld die Herren Gotthardt, Meyer und Wister jum diese müßten in jeder der zwenen Gergkädte, jeder einen besondern Otstrict der Stadt angewiesen des kommen, sur welchen sie unter Zutritt eines Nathsherrn der Stadt a), das rohe Waterial den Arbeitern in die Hände zu geden, d) die Waare bagegen um die gessette Bezahlung zu empfangen, und dann ohne weit tern Zutritt von irgend jemand, c) den Vertauf nach ihrem eignen Gutdünken zu besorgen hätten.

2), Um sicher zu seyn, daß die Baaren nach ihren verschiedenen Classen immer in der gehörigen Gute ges liefert würden, möchte wohl das beste Mittel seyn, eine Art Beschausamt zugleich mit einzurichten, und dies würde größtentheils aus Frauenzimmern bestehen mußssen, weil die meisten oben denannten Baaren, Beibers arbeit sind. Bir wollen für diesen in der That nicht unwichtigen Segenstand unsere guten Frauen ersuchen, daß sie allerseits diese Gelegenhelt nicht ungenutz vorz beygehen lassen, sich ein rühmliches Andenken auf dem Harze zu sisten. Wir wollen sie bitten, a) daß sie sich im die Distrikte der Städte vertheilen, um über die Waare, deren Versertigung, wenn sie von Weiberhans den beforgt wird, und das Naterial dazu, auch über die Ablieserung an die elegirten Kaussente, die Oberauss



sicht zu führen. b) Sie mögen sich untergeordnete Ges
hülfinnen auswählen und anstellen, die sie gebrauchen
tönnen, eine nähere Aufsicht über die Arbeiterinnen zu
führen, und diese allenfalls zu besserer Fertigung der Waaren anzuweisen, wozu sie dieselben vorher erst ges
hörig unterzichten und anweisen mögen. c) Sie mögen
mit den elegirten Rausenten zugleich über den Geschmack, nach welchem die Baare versertigt werden soll,
über die Classen von Waaren, wie sie das Publikum
eben such, und über die Preise bestimmen, vorschlagen,
und versuchen. d) An unsern halbsährlichen Zusams
menkänsten werden sie jedesmal mit Antheil haben, um
uns mit bestimmen zu helsen, was weiter geschehen
kann, die Harzeinwohner glücklich zu machen.

3) Es gieht ein Mittel, und es ift leicht anzuwens den, sehr bald allen solchen Districtwaaren, hier einmal jundoft, Strumpfen, Dagen, Beften, Frauenzimmers roden, Spigen 2c. Abgang zu verschaffen, sobald man' nur eine große Anzahl Menschen um fich hat, welche bergleichen bedurfen, und Geld verdienen, um fie fic dafür einkaufen zu können. Man muß eine Art Ehre damit zu verbinden suchen, solcher Waar ren sich zu bedienen, und hiervon ift der Gedante fehr balb unter ben großen Saufen zu bringen, auch wieber burch ein fehr leichtes Mittel. Die vornehms Ren, bie erften ber Ginwohner', dürfen fich solcher Baaren nur bedienen, barfen offentlich diese nur ims mer sehen laffen, und durfen nur oft bavon fprechen, daß es doch ein großes Wergnügen sep, alles bas in ber Gegend felbst ju haben, gewiffermaßen selbst mit herport .



porgebracht zu haben, was man brauche. — "Strüms pfe; Mügen, Röcke am Harze gestrickt, die, sind dem Harze selbst doch weit anpassender, sie halten wärmer, sie sind reinlicher, bauerhafter, eleganter, als alle and dere. Fürwahr! ich werde keine andere tragen, als am Parze geknittete." — Lassen Sie uns nur ein Jahr so sprechen und handeln, Sie sollen dann sehen, wie alles, was am Parze gestrickt ober geknittet wird, am Sarze selbst gut abgehen soll.

4). Noch baburd vorzüglich wird man biesen am Sarze erzielten Baaren guten Abgang verschaffen tons nen, wenn man fie mit Seinheit und Gute Claffenweis hervorbringt, und hierinne Charakter der am Barge gefertigten Baaren aufzuftellen fucht, eben fo, wie fich die herrnhuter in Deutschland bamit vorlängst schon in ben Besit eines gesuchten Banbels zu fegen gewußt Man kann benn auch diesen Baaren feste und baben. gute Preise bestimmen. Go eigentlich um fie gehans delt nach Judenart — um diese Waaren des Harzes - muß nie werden. Leicht wird man die Arbeiter und Arbeiterinnen nach und nach dazu bringen tonnen, diese Vorzäglichteit ihren Waaren zu geben, man muß nur a) anfangs die besten von ihnen auffuchen, und die ben andern vorziehn, b) muß diesen mehr verdienen laffen, c) muß giangende Pramien ben besten Arbeiterinnen und Arbeitern austheilen, fleine filberne, auch mobi goldene Debaillen ju Angehängen den Frauenzimmern, auf dem Avers ein Sinnbild des Sarges, oder ihrer Arbeiten, auf dem Nevers die Inschrift: Kleißes Bei lohnung. Warum nicht auch Ohrgehange und



Ringe, filberne und goldne, mit gleicher Umschrift? Den Bergleuten ein sauber gearbeitetes Grubenlicht. Oder können sie übriger Geschicklichkeiten wegen Steiger werden, und haben sie sich beträchtlich auss gezeichnet, auch wohl ein Berghäckel mit silbernem Blatte zc. Auch hierinne muß immer Hinweisung auf den Bergbau liegen, dem Hauptgeschäfte bes Harzes.

- 3ch weiß es wohl, man wird gegen Realistrung aller dieser Ideen, allenthalben ungeheuer viele Schwies rigkeiten sehen. Auch find die mir selbst nicht unsichtbar, nur weiß ich auch, daß nichts in ber Belt ohne Schwies rigkeiten ift, baß man, wenn man biese scheuen wollte, schlechterdings gar nichts anfangen durfte. Besonders bepm ersten Anfange aller Einrichtungen der Art, finden fic allenthalben hindernisse, scheut man aber auch diese nur gleich anfangs nicht, so verschwinden ihrer viele in der Kolge gleich von selbst. Oft auch finden fich benm wirklichen Unfange ihrer auch schon weit weniger, als man befürchtete, da man wegen bes Anfangens nur erst noch überlegte. Was mit vielem Grunde in dem gegenwärtigen Falle als Hauptschwierigkeit, wohl zu befürchten seyn mögte, ber man also wohl gleich vom Anfange an ju begegnen suchen mußte, bestehet in ben hartnäckigen, und recht studirten Betrügerepen unter ber gemeinen Classe ber Weiber, besonders beym Spins nen, worüber ich schon sehr viele Rlagen gehört habe. Bielleicht konnte man fich gegen die, gleich vom Anfange herein badurch am besten verwahren, wenn man 1) ben Anfang nur mit ausgesuchten Personen machte, beren' Chrlichteit man verfichert mare; die gut, (wenn auch



anfangs mit Berluft, nur um erft Bug zu machen) bes zahlte, und badurch bas Geichrey von gutem Berbienfte auszubringen suchte. 2) Beranlaßte diefes, daß sich mehrere um folche Arbeit meldeten; fo mußte benn gerab herausgesagt werben: man verlange von den Arbeitern die unabanderlichen zwo Saupteigenschaften, Chrlichteit, und b) Folgsamteit, besonders wegen mehr ju erlangender Geschicklichkeit, wer bie nicht hielte, nicht immer fest hielte, nur ein einzigesmal barinne auss fiel, tonne ichlechterbings nicht angenommen, ober wenn bas Unnehmen ichon geschehen ware, nicht langer bens behalten werden. Dan mußte benn nur jur Probe auf gewiffe Beiten bie Berbachtigen annehmen. fic wider Chrlichteit ober Folgsamteit gang offenbar und grob versündiget hatte, mußte, ware es in der Pros bezeit, gar nicht angenommen, ware bas Unnehmen aber fon gefchehen, alsbald wieder abgedantt merden.

Das eigentliche Befen biefes Bermahrungsmittels, gegen Betrügeren und Unfolgsamteit, beftunde barinne, baß man die Arbeit mußte suchen lassen, fie nicht ausbieten mußte. Dies und alles andere, was man etwan zur Vorficht weiter noch möchte anwenden tons nen, murbe nun bey ben ermachfenen Perfonen fo weit warten, als es bey icon lang eingewurzelten übein Ges wohnheiten zu marten vermögte. Aber die Jugend ift es, auf die wir auch in Ansehung dieses Gegenstans bes vorzüglich wieber ju feben haben. gur die find Jus buffrieschulen von den größten Erwartungen. Diese Ins dustrieschulen nun find bereits seit einiger Beit foon am Barte, wiewohl nur erft noch in Clausthal allein, ans



angefangen, und einige Jahre herburd mit Wortheil schon fortgesett worden. Biele mahre Ehre hat von Diesem ersten Unfange einer Anftalt, die am Barge in ber Folge fehr nutlich werben muß, der Clausthaler Magistrat fich erworben, und man tann bon beffen pæ triotischer Denfart wohl erwarten, bag er auch noch Zunftig viel thun merde, biefen erften Anfang immer meiter ju vervolltommnen. Borjett besteben biefe Indaftrieschulen ju Clauethal barinne, bag ben armen Schulkindern, meift nur noch weiblichen Geschlechts, in einer besondern Otube in bemfelben Saufe, in folden Stunden, und meift von der Frau bes Odulmeifters, Unterricht, vorzüglich in Spinnen und Stricken geges ben wird, wenn fie in ber eigentlichen Schulftube, bes bort ju ganießenden Unterrichts wegen nicht nothig find, darinne nur wurden fenn tonnen, (wie fie es fonft auch waren) um stillsten zu lernen — woben fie nun frepe lich aber and das Mussigen, and wohl aus Mans gel der Beschäftigung das Unfugtreiben jugleich mit lernen, und fo ben erften Reim ber tunftigen Unnute lichteir empfangen wurden, woraus allein man schon ben beilfamen Rugen biefer Ginrichtung ertennen tann. Bu ihnen sind für ganz Clausthal bisher jährlich nur etwan 50 Rthir. aus dem Gottesfasten und Gottes adferfirchen : Borrathe genommen, und mit der Rleinigs teit noch um 10 oder 15 Rthlr. zu einer Summe von-60 bis 65 Rthlr. erhöhet, aufgewendet worden, welche aus den gefertigten Baaren der Rinder auftam. Kindern wurde hiervon bas Material zu ihrer fleinen Arbeit, fo wie bas wenige Gerathe. bazu angefauft, bie Lehrs



Lehrmeisterinn betam ein kleines Gratificat für ihre Mube, und ein fleiner Miethzins murde fur die Stube, so wie eine Rleinigkeit für beren Beizung gezahlt. 1) ine Erweiterung biefer Industrieschulanstalt, in Werbindung mit ber übrigen allgemeinen Schulanstalt geschen tonnte, mögte in folgenden bestehen. a) Dicht blos die Rinder armer und geringer Leute müßten Antheil daran nehmen, sonbern "auch die Rinder ber Vornehmen, und man müßte suchen, beren viele mit, in die Unterweisung zu bringen, aus guten Ursachen, die nicht schwer ju finden find." - b) Mur auf Strike ken ober Knitten, und Spinnen, vielleicht fünftig auch Spigenklöppeln müßte sich die Unterweisung einschränken, und erftere Art Arbeit mußte wieder das Sauptsächlichfte bleiben, weil wenig Raum in ben Stus ben bazu gehört, und boch auch noch ganz jange Kinder damit beschäftiget werden tonnen. c) Auch die Rinder mannlichen Geschlechts mußten mit Antheil darau Wenn die Sohne bes Bergmanns einen nehmen. Strumpf friden, etwas Spigen floppein, auch wohl Spinnen letnten, ehe fie ins Duchwert tamen, das wurde ihnen in ihrem gangen tunftigen Leben gewiß 3m febenjährigen Rriege trug bas nicht schaben. Spigentloppeln im Churfachfichen Gebirge, weit mehr ein, als ber Bergban, ber nur fehr schwach betrieben Damals tloppelten viele Bergleute werden konnte. Spigen nech ber Schicht, und erhielten fich und ben Bergbau damit, wie hatten fie aber bas möglich machen können, wenn fie nicht alle in ihrer Jugend bas Rlope peln schon hatten gelernt gehabt? Auch hier an unserm Darze,



Harze, welß ich ungläckliche Bergleute, welche fich blind geschoffen haben, und nur am Spinnen ihre einzige Unsterhaltung, wirklichen Zeitvertreib, als wahre Wohls that finden, das wurde aber auch nicht möglich seyn, wenn nicht der glückliche Zusall gewollt hatte, daß gerad so ein unglücklicher Blinder, wider bisherige Gewohnsheit, in seiner Jugend auch das Spinnen gesent hatte.

Roch auffer biefer in Berbindung mit ber übrigen allgemeinen Schulanstalt, für moralische Unterweisung, mußte nun aber auch 2) Eine Industrieschule auffer der Verbindung mit jener moralischen Schuluntere welfung, von etwas mehr Umfang far Dahrhaftigteit, und wieder rege gu muchenden Bleiß angelegt werben, dazu warde etwan gehören a) daß in mehrern gut geles genen, und daju gut vorgerichteten Baufern, in ben verschiebenen Districten der Stadt, von guten, geschicke ten, eigends dazu angenommenen und besoldeten Lehra meisterinnen, Anweisung nun auffer ben Schulftuns ben, und icon ziemtich ermachsenen Rindern, porzäge lich weiblichen Geschlechts, gegeben wurde, in ber Vers feinerung des Strickens und Anittens; vorzüglich im Spinnen des glachses, der Baumwolle Schaafwolle, und der Seidenhasenwolle, ju feir nern und beffern Garne; im Bloppeln der feinsten Spigen, nach Dufter und Material; im Raben der Semder junachft, aber auch noch feinern weißen, unb andern Zeuges zu halstuchern, Mugen'zc: b) Alles mas nun hier gefertigt murbe, mußte eigentlich bas vorstechend Gute der Waaren seyn, weiche die eier girten Raufteute zu vertreiben hatten, und bas bagu

mit



mit bienen tonnte, auch jene ichlechtern Gorten aus ben erftern Induftriefdulen fortzubringen. c) An jede ber Lehrmeifterinnen diefer Saufer mußten benn auch die übrigen Arbeiterinnen des Districts gewiesen werden, welche mit Arbeit verforgt ju fenn munichten, und diese in ihren Saufern vollführten, fie mußten von ihr Anweisung annehmen, ihr bie Baaren mahrend ben Arbeiten bran vorweisen 2c. d) Un eins biefer Shufer mußten alle Boche die verschiedenen Artitel ber gefertigs ten Waaren abgeliefert, hier müßten sie vom Ber schauamte untersucht, der Preis mußte ihnen bei stimmt, sie mußten den elegirten Raufleuten übergeben, und von diefen mußte nach vorhergeganges ner Abrechnung auf bas Material, welches fie bagu herbenguschaffen batten, benen Arbeiterinnen der übrig bleibende verdiente Lohn ausgezahlt wers ben. Auf biefe Art murbe benn erft ber Bergmann, und der Ginwohner des Barges überhaupt seben und empfinden konnen, was es nuge sey, und auch ihm portheilhaft, wenn feine Rinber und grau, Geschickliche Beiten erlernt hatten, momit fie noch etwas mehr vers' mögten, ale Trachten aus bem Lande, wie andere Lafts thiere heraufaufdleppen. -

Doch woher das Geld zu dieser Einrichtung num doppelter Industrieschulen? Nöchtg ware zu ihr frenlich etwas mehr als bieber schon auf diesen Ges genstand verwendet worden. 1) Für Miethe der Zäuser (deren könnten aber auch wohl tünstig besons dere dazu angekanft werden) und für Zeitzung der Stuben, worinn von der Lehrmeisterin die Anweisung



gegeben wirb. 2) Für Besoldung der Lehrmeister rinnen, die aber in hohe Summen darum nicht gehen könnte, weil diese, selbst während der Anweisung, noch für sich mit arbeiten, und ihre ersten, schon weiter get kommenen Schülerinnen auch dazu mit gebrauchen könniten, den, in den Arbeiten noch weniger Erfahrnen, an ihrer Statt Anweisung zu geben. 3) Zu Prämien: 4) Zu Handwerksgerathe, Spinnrader, Rioppeltissen 2c.

Würde es übel angewendet seyn, wenn 1) der Soti testasten und Sottesackertirchen; Vorrath jährlich noch serner funfzig Rthlr. dazu hergabe? 50 Rthlr. 2) Die Warktlirche vielleicht doppelt so viel oder 100 Rthlr. 3) die Lämmeren eben so viel 100 Rthlr. 4) und die Anappschaft auch so viel 100 Rthlr. Summa 350 Rthlr. und damit könnte schon etwas unternommen, gewiß viel Sutes ausgeführt werden. Dies in Clausthal: Proportionirlich eben so, müßte in Zellerseld das nös thigste zusammengesucht werden.

Hierdurch ware nun für Jugend, und diejenigen unter den Erwachsenen hinlanglich gesorgt, welchen dran gelegen seyn könnte, etwas zur Arbeit, und zu Werdienst davon in die Hände zu bekommen, und könnte also, einen Theil ihres Bedürfnisses zugleich mit zu verschienen, denen Gelegenheit verschafft werden, welche bies her Alimosen erhielten, so daß sie nicht mit ihrer ganzen Erhaltung den milden Stiftungen und Gaben zur Last fallen dürsten. Und unbillig, oder gar unbarmherzig gegen Armuth, könnte man, das wohl nicht nennen, wenn man von jeder Person, die ein Recht zu Allmosen besitzen, diesem gemäß Allmosen auch wirklich empfangen

-wollte,



wollte, mit vollem, und faubhaftem Ernfte verlangte, daß sie auch arbeiten sollte, so viel als, und was thre Rrafte jutießen! Mun mare ja Die Ginrichtung ba, jeder Person, die Luft baju batte, Arbeiten in die Sande ju geben. "Wer nun nicht arbeiten wollte, und tonnte "es doch, mußte es fich felbft beymeffen, wenn aller Uns "tethalt fehlte, und tonnte fich weiter über nichts bes "schweren." - Das ware allerdings mahr, aber ba and widerspenftige, der Arbeit unholde Arme, beren fich wohl finden murben, doch nicht gang fich felbft über. laffen bleiben könnten, und boch immer noch das mabre Mitleiden, es erforderte, auch für diese widerspenstigen Feinde aller Arbeit, wohlthatig ihnen felbft, und dem Publitum, ju forgen, so mare für biefe Classe von Arre gehenden wohl ein eignes Mitleidshaus nothwendig, wohin fie gebracht, guter Aufficht abergeben, und durch die dahin geleitet werden konnten, wenigstens so vicl Bu arbeiten, als sie gebrauchten, um ihre aufferfte Doth: durfe von dem verdienten Lohne anzuschaffen. Gin soldes Saus mögte vielleicht an feinem Orte nothwendiger und vortheilhafter feyn, als eben am Sarze, der in fich nicht allein so manche, ber Arbeit gang entwohnte Arme befitt, fondern auch gange Schaaren von Duffiggan. gern aus dem Lande herauf, bey feinen fleißigen Gins. mohnern Besuche so oft machen sieht, die aus blogen Muthwillen unternommen werben, nur in ber Absicht, von ber Harzfrengebigkeit nach Bettlerart einmal gu fomausen, und bie gutmuthigen Geber bafur auszulas Buften biefe laftigen Gafte, daß fie hier nicht sepn tonnten, ohne in das Mitleidshaus, gebracht gu meri



werden, um bort mur so viel Essen und Trinken zu empfangen, als sie an der Arbeit verdienen könnten, die man ihnen da in die Sande geben würde, sie würden gewiß nur selten mehr als einmal kommen. Es durfte nicht die Abficht feyn, in ein fole des Saus alle, in der Gemeinde fich findende arme Perfonen zu bringen, um fie ba etwan beffer verforgt, oder wohlfeiler zu erhalten. Das konnten fie bepbes gewiß viel beffer feyn, wenn fle wie bieber, ihren Bera wandten ober Freunden in bisheriger ihrer Ginrichtung aberlaffen blieben, und nur nun, nach ber gemachten Industries Einrichtung, auf eine beffere Art mit Arbeis ten die ihren Rraften angemeffen waren, verforgt, und so ber oben Langenweile entzogen marben. 'Mur solche' a) der einheimischen Urme durften in das Mitleides haus gebracht werben, die nach Ertenntnig ber Obrige teit und fachtundiger Personen noch arbeiten tonnen, und es boch hartnadig nicht wollten, ober ben ber Ins duftritanftalt fich mit grober Betrügeren und Unfolgfame telt vergangen hatten. ' b) Von den fremden Betts lern, auch Sandwerkspursche mit eingeschlossen, biejenigen, welche fich nach vorhergegangenen ernfilichen Wegweisen benm erften Besache, wo fie ein Allmosen jur Zehrung erhalten hatten (wie bisher ichon gewöhne lich gewesen ift) zum zwepten, oder gar zum britten, male bettelnd am Barge betreten ließen.

In solchem Hause, mußten bie eingebrachten Perssonen Dach und Fach, gehörige Wärme, und reinliches Lager auf Strop; oder Moossäcken, umsonst zu geniest



sen haben, und ihnen mußte Arbeit mancherten Art, für alle Modificationen von Kräften und Geschicklichkeis ten, in die Hände gegeben werden, a) Holz zu vers schiedenem Gebrauch grob auszuhauen und zuzubereiten. b) Steine zu schneiden, zu schleifen, und zu potiren. c) Besterung an Straßen, wo harte Arbeit erforderlich ist. d) Auch in Steinbrüchen. e) Kehrichthügel burche zuwerfen, um gute Erde zu erhalten. f) Flachs, Hes den, Hauf, Wolfe zum Spinnen, Anitten, Kragen if.

Saupteigenschaften ber Ginrichtung eines solchen Mitleidshauses mußten es fepn, daß a) nur zu dem Zwecke Personen dahin gebracht wurden, fie zur Ords nung, und zu regelmäßiger Bauslichkeit wieder zu ges wöhnen, und ware dieser Zweck erreicht, so mußten sie alsbald, und mit Lob und Khre wieder entlassen werden. b) Das Mittel diesen Zweck bey ihnen gu erreichen, mußte vorzüglich senn, daß sie schlechters dings, nichts weiter zu essen und zu trinken ere hielten, als was sie sich mit der, ihnen gegeber nen, oder von ihnen gewählten, und zu einem festen Lohn allemal taxirten, Arbeit verdienen konnten. Fande sich, daß einige ben viel Geschickliche teit mehr zu verdienen im Stande maren, als ihnen blos zu frugalen Effen und Trinken nothig fenn konnte; so mußte ihnen vom Ueberschuffe ein kleines Capital ges sammelt werden, das sie mitnehmen konnten, wenn sie Das haus entließ. c) Mur ben grober, gefährlicher Bosheit, ober hartester Bidersetlichteit, mußten fie mit härtern Correcturmitteln bedrohet, oder (Annal. 77 Jahrg. 28 St.) selbst



Ein ichteliches Baus, sammt jugehörigen nothigen frepen Dlagen, für eine folde Ginrichtung eines Mitt. leibshaufes, tonnten bie Bellerfelber Dunggebaude gar fehr ichidlich abgeben, weiche bie allergnabigfte Berrs schaft vielleicht ohne Bezahlung bazu hergeben wurde, da fie vor der Sand jest keinen Gebrauch davon meht made. Die in diefen Dangebauden noch erwan not thigen Vorrichtungen durften auch wohl nicht eben boch laufen, auch nicht die zuzurichtenden Schlaffiellen; bie Berheigungen ber Stuben ic. Ob ju biefen, wenn auch gleich nicht fehr großen Roften, bas Erforberliche allein aus der Cammeren, und vielleicht auch mit aus bem Rirdenvermögen, ober auch noch aus anbern Fonds genommen werden follte, bas mußte wohl noch erft beffer burchbacht, und reiflicher überlegt werden. Das allernothigste, sollte es angelegt merben, murbe Bey einem folden Saufe die gute Aufficht fenn, für' diese mußte man mit größtem Rleiße, ein paar gutmit thige, ernsthafte, ordentliche, im guten Betragen uns erschütterlich feste Leute zu bekommen suchen, mo mogs. Ith Mann und Frau, die menschlich genug, und gehörig Hug maren, die in bem Saufe ihrer Pflege Unbefohlnen, als ihre eigne Familie anzusehen, und ganz so zu hale ten: burch fanfte, tlug gemählte und angewendete Dits tel, eben fo wie verwöhnte Rinder, nach und nach jur Ordnung wieder jurud ju gewohnen. Dem Duffige gange, ben Gelegenheiten ju Ausübung ber übeln Ges wohnheiten, und ben Gesellschaften entriffen, melde. bazu



Dazu verleiteten, ober darinne mit fortriffen; bagegen nun zur Beschäftigung und Ordnung ohne weitern hars ten Zwang wieder jurud gebracht, wurde manch vers borbenes Menschenkind in einem solchen Mitleidshause fich wieder zurecht finden konnen, fo daß gewiß teine, oder doch nur sehr wenige Personen, auf Lebenszeit deinn zu erhalten, die allermehreften, als gebefferte Menschen hoffentlich bald baraus wieder zu entlaffen fenn warden. Mur dahin maßte man mit ber größten Borficht Bedacht nehmen, daß nicht gleich anfangs, durch eine zu große Anzahl dem Hause zugeschickter Irre menschen, die erfte Einrichtung erschwert, und so viele leicht die Aussuhrung des ganzen löblichen Inftituts unmöglich gemacht marbe. Es mußte baffelbe gu bem Endzwede nie als ein Strafbaus, sondern mehr als ein haus der Wohlthaten angesehen, und ausger zeichnet werben, worinne nur ein Plagden mit vorhans den ware, wo allenfalls, wenn es höchste ktoth erdringen sollte, auch gestraft werden könnte. Man könnte nun die Aufnahme als eine Wohlthat vers fagen, wenn fich etwan gleich anfangs aus Chicane, um der Roften recht viele gu machen, eine gu große 2lns jahl Candidaten aufbrangen follte. Frembe, hier aufs gefangene muthwillige Bettler, mußten nach wenigen Eagen, wenn fie mabrend diesen die harteften Arbeiten gemacht, und so bas Unangenehme ber, in bism Saufe ihnen zubereiteten wohlthatigen Ordnung ges schmedt hatten, wieder entlaffen, bon ben Unterges tichte: Bedienten allenfalls über die Grenze fortgebracht werden. — Alugheit muste bie Bahl und Anweni



dung geschickter Mittel in jedem Falle leiten, und alles mußte auf das sorgsältigste vermieden werden, was giftig machen, ben Bettler welcher nichts mehr zu vers lieren hat, zur höchken Bosheit aufbringen könnte, damit nicht, besonders ben Fremden, eine schädliche Rachgier zuweilen zum Ausbruch kame.

IIIter Vorfchlag. Sicherheit zu erhalten.

Wenn so fleiß und Mahrhaftigkeit zweckmäßig, und so weit durch Unterstützung ausgebreitet worden waren, als möglich; die Quelle alles Uebels, der Musfiggang, nach und nach zum Vertrodnen gebracht wett den mußte; fo, wurde auch icon hierdurch vieler Unfis derheit vorgebeugt, und murbe fut die Sicherheit, als Bauptzweck genommen, nur wenig zu thun noch übrig bleiben. 3d nehme unter bem, mas hier noch ju bes benten übrig ift, 1) Die Ginrichtungen, ju Berforgung ber Urmuth überhaupt, zuerft vor. Bielleicht wird man mich eines Irrthums beschuldigen, daß ich ber Siderheit wegen, für die Armuth auf bas vorzüge Uchfte gesorgt zu sehen muniche, und nicht zunächft, ober gar einzig nur in der Rucksicht, um die suße Pflicht des Mitleibes an ihr zu erfüllen. Go will ich mich benn ertiaren, wie ich zu biefem Brrthume tomme. leitete mich die Bemerkung baju, daß es zu viele harte Bergen giebt, melde bas Mitleiden nicht fühlen, mer nigftens nicht so weit gegen Armuth ausaben wollen, daß es beträchtliche Wirkungen hervordringen konnte. Solden Eisenherzen muß. man bie Mothwendigfeit, bier etwas Erfleckliches ju thung in einer andern Berbins



dung; in der Beziehung auf fich felbft, vorlegen, und in der befindet fie sich wirklich. . Kommt nicht immer ber erfte Baame anfteckender Krantheiten aus ben Saus fern der unverforgten, ober nicht gnug verforgten Are men? Aber bleibt die Krantheit immer nur in ben Baufern ber Armen, geht fie nicht aus biefen auch in Die Baufer bes wohlhabenden Einwohners, und endlich auch bis in das Haus des Reichsten fort? - Schon hier, ohne daß ich noch mehr Bepfpiele auffuchen burfte, findet fich die Rothwendigkeit fichtlich genug, für die Armuth noch viel bester zu sorgen, als bisher geschehen ift. Es geschieht ja des allertiebsten und affergeschäßtes Ren Selbst willen, da wird man wohl augreifen. -Aber weiter ift mir auch vorgefommen, als wenn mans den guten, mitleidevollen, und davon überfliegenden Bergen, die auch wohl schon ftolg auf ihre Gute fenn wollen, recht wohl bekommen murde, wenn man ihr Mitleiben unter Bormundschaft fette. Sie geben wills lig, auch wohl ansehnlich, jedem der ihre Empfindliche keit zum Mitleiden aufzuheßen versteht — und deren, die das meisterlich verstehen, giedts auf dem Sarze viele — glauben aber auch dafür, daß nun alles geschehen sey, mas geschehen folle, betummern sich gang und gar nicht drum, wie ihre Mitleidsergießung wittt, Auch biefe eblen, aber nicht gnug vorsichtigen Seber, mögte ich gern durch ihr Selbst, mit ber Sis derheit für diefes, aufmerkfam maden.

Sicherheit willen, nach besonders am Harze nothe



wendig, die weitgespanntefte Aufmerksamteit auf Bert sorgung ber Armuth zu wenden, weil unter ber hier so gahlreichen Claffe, immer um baares Lohn-arbeitender Menschen, so außerst wenige find, und seyn konnen und durfen, die far mehr als den gegenwärtigen Edz forgen mögen - bestomehr also mussen denn die wohls habenbern Classen, und Worgesetzte für sie sorgen, und das könnte nun wohl baburd am besten geschehen, "wenn an jedem Orte, in jeder Abtheilung deffelben, "bie brauften und dazu gebildetsten Barger aus ben "wohlhabenden ausgesucht, und unter Aufficht baju "benennter Rathsmitglieber, in eine ehrenvolle Coms ,,mission zu Wersorgung ber Armuth überhaupt, zusamis "men verbunden murben." Diese Commiston benn maßte a) alle Arme in ihrem Diftricte genau tennen, mußte wiffen, wie weit fie ganz ohne Mittel, auch gang, ober nur zum Theil ohne Rrafte maren, fich ihre Mothdurft herbenzuschaffen, wo und wie fie zeithers' versorgt gewesen waren w. b) Die Commission mußte benn nach biefer Kenntniß Mittel vorschlagen, ben gang Unbemittelten ganglich, und wo (in weicher Zamilie) und wie, mit bem nothdurftigften ju verforgen; sber ben, noch einige Rrafte ober Mittel besigenben, einen Theil seines Unterhalts baraus zu verschaffen, ben übris gen aus der Allmosencasse ic. ,c) Besonders auf die Jugend mußte hierben Rudficht genommen werden, die mit Soule, und guter hauslichen Erziehung (aber auch hier wieder, immer beffer, in Familien) zu verforgen. d) Sobald Kranke sich fanden, mußte gleich außerste Worficht angewendet werden, weitere Berbreitung ber Aranki



Erantheit zu verhindern, und vielleicht konnte hiezu eine Sospitaleineichtung in einem besondern Saufe, guter Aufsiche wohl sehr nothig sepn, die aber allein nur darauf gehen mußte, bie wenigen allein dahin ju brins gen, welche der Ansteckung, oder des Eckels wegen febr gefährlich waren, ober folche, die in Familien gar nicht untergebracht werden tonnten, oder endlich, beren Rrante beit eine ganz besonders vorfichtige Behandlung, besons bere Bartung und Diat erfoberte. Es verfteht fic, baß höchke Unparthenlichteit, und gewiffenhafter Ernft, eine solche achtbare Commission zu Versorgung ber Ars muth, allenthalben beieben maßte. Wahre Wohlthat tigteit mußte alle ihre Schritte leiten, und teine Liebs Schaft, und tein weiches unrecht verstandenes Mitleiben, burfte in ben Weg treten. Ber noch arbeiten tonnte, Müßte es, und so weit er es könnte, und jede Pers fon mußte hieraus jum Theil, bas übrige aus Allmosen, voer ganz aus Allmosen, ihre hinlangliche, anstans dig gut ihr zugetheilte Mothdurft erhalten. "Dies sind Menschen ihren Brudern und Schwer "stern schuldig, wie sich selbst." Ben so manchen milden Stiftungen, die am Sarze gemacht worden find, und ben so reichen Mumosen, als hier immer noch eins tommen, wird das Ganze, was hieraus zum gond zur sammen tommt, nur achtsam und klug verwaltet werr ben burfen, und es wird eines weitern Fonds gar nicht bedürfen, und wird doch viel Gutes gewirft werben tonnen:

1



2) Es ift noch eine Claffe von Menichen übrig, die, damit man por ihr ficher sepu tonne, immer unter guter Aufficht wird gehalten werben muffen. Das find die nicht bettelnden Mussigganger, gat reich ents weder, oder doch so wohlhabend, oder doch so wenig bedürfend, daß sie sich nicht gezwungen finden wollen, Arbeit zu suchen. Ihre einzige Beschäftigung ift Duthe, wille, Maderen, Friedensstöhreren, womit sie jeders mann zur Last find, dem fie fich zu nabern Gelegenheit haben. Sie treiben ihr Geschäft oft so sacht, und so im dunkeln, daß man ihnen auf keine Beise mit Stras fen, ober nur ber Befugniß benzutommen vermag, fle zu irgend einer Art Beschäftigung zu nothigen, bie Ars beit genennt zu werben verdiente. Da solche Frehpars thierer doch zuweilen auch giftig, und gelegentlich sehr schäblich wemen können; so darf man auch auf sie die Am besten ware es wohl. Aufficht nie verfaumen. wenn überall in ber Gemeinde die Einrichtung gemacht werden konnte, daß so, wie jest die Gintheilung in Biertel, folche Gintheilungen weiter herunter und fo weit fortgesett mathen, bag nur höchstens 12 Saufer, ober 10 etwan, eine Abtheilung ausmachten. folden kleinen Abtheilung, mußte ein sicherer, achtbas rer Burger vorgesetzt werben, deffen fester Achtsamfeit man gewiß senn konnte. Dieser mußte auf alle Ums fanbe ber Ginmohner ber ihm zugeordneten Saufer scharf act geben; mußte alle Kleinigkeiten von ihnen wiffen, mußte ber bem gezingsten Unschein von irgend einer Gefährlichkeit, Die fich unter feinen Auffichtebes fohlnen bliden laffen wollte, an die Beborde melden. Ihn



Ihn müßte man vorkommenben Falls, üm alles, was nach Serüchten vergehen solle, befragen können, und er müßte seibst zum Verhaften für manche Fälle, zumal wenn er nicht achtsam gnug daben gewesen, angehalten werden können. — "Sewiß! nur dann erst sind wie "am sichersten, wenn wir und untereinander selbst gut "dewachen." —

3) Biber eintretende Unglachsfälle von Fener und bergleichen, überall von natürlichen Greigniffen, ober aus Fahrlässigkeit, hilft nur Wachsamkeit und Rlug, Die Anleitung zu der, wird burch bas, mas unmittelbar gleich vorher erwähnt worden ift, fon in etwas mit besargt seyn. Die eben vorgetommene Gins richtung der Zehnhauserabtheilungen, tann auch auf solche zu befürchtende Ungläcksfälle mit ausgedehnt wers den. Gegen Feuersgefahr besonders, find übrigens so gute Unstalten am Barge schon eingeführt, bag viels leicht gar nichts weiter über diesen Gegenstand mehr nothig ift, als nur mit größtem Fleiße über ihre Beobs achtung zu halten. Die vielen Leuer in den Sorsten, melde besondere im Sommer haufig vortommen, oft febr verderblich find, tonnten vielleicht baburch am besten, wo nicht gang vermieden, doch wenigstens febr' vermindert merben, wenn a) durch allgemeine Befannts machung, Anschläge er. die vielleicht auch jährlich alles mal im Brublinge wieberholt werden tonnten, der gee fcarfte Befehl, und mit nahmhafter Strafe gegeben würde, "daß schlechterdings von niemand, der nicht Recht "dazu hatte, als wie die Hirten, Grabenarbeiter, Holze "hauer



i,hauer ic. Jener im Walde angemacht werden durfte."
b) Daß diesenigen, welchen erlaubt bleiben' müßte, Kener im Walde anzumachen, doch auch, und das ben Strafe, schuldig wären, den Zeuerplatz sehr sicher auszuwählen, und nicht eher von demselben Wegzustzehen, als bis sie das Feuer mie Wasser völlig ausst gegossen, oder mit Erde hinlänglich bedeckt hätzten. c) Sämmtlichen Förstern, Korstaussehern, und allen die in der Forst angestellt sind, müßte die Aussichen die in der Forst angestellt sind, müßte die Aussiche darauf, auss neue besonders eingeschärft, und moch über das Gewöhnliche, müßte zur Belohnung demjenis gen, der einen Berbrecher wider dieses Verbot wit Verweis anzeigen könnte, eine hohe Prämie geseht werden, ansehnlich mehr, als einem solchen Forstverbrecher am Feuer, gewöhnlich zur Strafe geseht ist.

## IVter Vorschlag. Bequemlichkeit.

Was für diese öffentlich mögte gethan werden tom nen, dürfte in folgendem wenigen bestehen. 1) Ueber die Straßen und Wege am Harze, die so nöthig sind, und so viel auch tosten, eben weil sie nothig sind, und dahers immer in Besserung erhalten werden muffen, tonte man wohl überall nichts besseres verhängen, als wenn man sie durchgehends, nach dem Muster guter Chausseen anlegte. Das Waterial dazu, ist äußerst leicht herben zu bringen, es ist allenthalben schon auf der Stelle oder boch sehr nahe besindlich. Wehr Ausssche müßte auf die Arbeit gewendet werden, damit diese zut, und ganz so wie ben Chausseen angestellt würde, und sollte das ja etwas mehr Ausgabe vorerst machen,



so maste man nur nach und nach bamit verfahren. Wenig mußte man auf einmal, und bas wenige gut machen. Zuch haben wir ichon einige Sauptwege am Sarze, die nicht viel folecheer obet anders am gelegt find, als Chanften; wie der von Clausehal trach Andreasberg über ben Bruchberg gehende fic Eine Gigenheit aller ber Bege am Barge, und die, mir wenigstens, immer sehr anstößig gewesen ift, führt ben, auch nur hier, so häufig wertommenben Mamen Abschläge. Da alles Terrain am Harze abe hangig ift, und das bald nach der einen, bald nach der andern Seite; fo tann es nicht fehlen, die Rothweits Digteit muß febr oft vorfommen, 'bie neben ber, Strafe herunter ichiefenben Baffer, entweber unter ber, ober über die Straße weglaufen zu laffen. Das wenigst kostende Mittel ift es zwar freglich, gleich oben über Die Strafe meg bas Baffer ju leiten, und beffen ber bient man fic nun am Barge in ber Eintichtung, baß man ein Stud Dolg queer über bie Strafe, und gmar in etwas schiefer Richtung nach bem Abfall des Terrains legt, und das durch Anfturg von beyden langen Seiten so befestiget und einrodet, daß an der einen hoher lies genden turgen Seite, Die zusammengefloffenen Baffer ben Eingang, und an ber anbern niedrig liegenden ben Abftuß finden tonnen. Das nun nennt man einen Abe schlag. Man barf nur acht haben auf biese Abschläge, wenn man auf einer bamit verschenen Strafe fahrt, und man wird sogleich ihre Untauglichkeit an Straße selbst seben, und im Wagen fühlen. Za Wasserableitern unter der Etraße weg, find allene bals

halben Steine gnug verhanden, mit biefen tonnten Car pale, maften fie breit fenn, gewolbt werben, brauchten. fie nur schmal zu sepn, bann blos aufgemauert, und Und so sollte man wirklich verfahren, aebecte auch barum, bamit fo mander icone Baum, ber im Lande, ma wenig Solz mehr ift, weit beffer als hier gu ben Wichlagen genutt werben tonnte, nicht fo unbarms bergig gerfahren werden durfte. Wit blos aufgemaners ten, und mit Decffteinen belegten Ableitungsgraben unter ber Strafe durch, die gar nicht viel toften tonns ten, murbe man in den mehrften gallen austommen . konnen. Allenfalls konnte man ihren mehrere auf jebe Diftang haben, und so gewolbte Graben lange bin vers 2) Bohlfeilheit und Gate der nothwendigften Lebensmittel, gehort wohl auch mit unter die großen Bequemlichkeiten, mit welchen eine gute Polizen bie Ginwohner ber, ihnen anvertrauten Gegenden ju vert forgen hat. Brobt, Bier, Fleisch, murben bie erften und wichtigften Artitel in einem Berzeichniffe bavon fenn. Mit ersterm ift ber harz burch seine so wohlthas tigen Magazine, auf jeden Fall einer Theurung gefis dert , ber wegen einer ftets großen Concurrent von Bus fuhr an allen Seiten aus bem Lande auf ben Barg herauf, nicht einmal leicht, ober geschwind, und oft eintreten tann. Und eben diese Concurrenz, wird burch jene Gorge für gute Strafen noch mehr gefichert merben tonnen. Das Bier bem Bergmann fo gut, und boch duch so wohlfeil als möglich zu verschaffen, hierzu wird ein ähnliches Magazin, von allen zum Brauen gehörigen Früchten bienen tonnen. Dies auf immier



knmer und ämfigst zu beforgen, muß man ka ales Ernstes angelegen seyn lassen. Und sollte bis auf 2 Jahre hinaus bep wohlseilen Zeiten Worrath angekaust werden, das wird doch die Interesse sehr reichlich wieder bepbringen; benn es wird einen stets egalen, und wohlseilen Preis dem guten Biere erhalten, der aber wird machen, daß der Betgmann mehr davuntrinkt, das wird dem brauenden Bürger seinen Gegwinnst vom Brauen vervielfältigen, und dem Berge mann wird dies weit gesünder seyn, als sein Uebermaas Cassee aus Westindien — ober Nordhausen und Hale berstadt.

## Vter Worschlag. Freuden.

Auf die recht absichtlich barum zu denken, damit fie in der großen Classe arbeitender Menjoen regelmäßig. oft, und nach richtigem Grundfat, gur Erholung von Beschwerlichkeiten genoffen werben tonnen, ift wohl ba am nothwendigsten, wo der Arbeit die gemacht werden muß, viel, wo fie schwer ift, und wo ber wichtigfte Theil von ihr meist nach lauter Speculationen, unter ber Erde vollführt werden muß, und ber Bohnplag des Arbeiters noch dazu in einer fehr rauhen Gegend fic Das schicklichste und unschutbigfte, mas hier Sefinbet. junachft jum Gebrauch angewendet werden tann, ift Allenthalben findet fic auch, daß der Berge mann fie liebt und gern lernt. Bieraber murbe nun Ben uns zu beforgen senn, r) baß bie Anzahl unfrer jehigen Bergfanger eine Bermehrung erhielte, bon etwan 3 Personen; 2) daß diesem Corps ein vorzäglich Beldich.



geschickter Weufftus vorgesetzt marbe, ber noch Unterricht geben, und besonders liebung nach gutem Geschmack anstellen mußte; 3) baf man Concerte anordnete, bie für febermann offen feyn mußten; 4) Abendmuften im, Fregen, besonders im Sommer machen ließe; 5) besons berg auch Liebhaber aus allen Stanten, fo wie vorzüge lich aus bem gemeinen Bergmann, fo viele immer Luft. und Gente bagu hotten, burch allerhand behufige Dittel anzureigen suchte, auch mufikalische Inftrumente spielen zu fernen, um so Dufte, und bas ftille wohl thatige Wergnügen, womit fie belebt, wieber allgemein am harze zu machen. Ift gute Dufit zu haben; fo wird es auch wohl an Tangern nicht fehlen, und ben fo manden Gelegenheiten baju, werden besonders auch die freyschießen ber Bergsidte fich ausnehmen, bie in ben Gegenden am Barge, als mahre Boltsfefte ans gesehen werben muffen. Da indeffen auch ichon mand Unglud ben biefen Freyschießens vorgegangen ift, mans der Menfc fein Leben dabey ichen eingebußt bar; fo mußten zu tunftiger Wermeibung folder Uebel 1) bie Einrichtungen, welche auf jedem Schügenhofe beshalb icon bestehen, nicht allein auf bas achtfamfte befolgt, fondern 1) que dahin noch vermehrt werben, bag a) \ ju ben Schügencompagnien und zum feverlichen Schiefe sen nur Leute gelassen wurden, die volle 20 Jahre alt maren. b) Auch in foldem Alter mußten nur diejenis gen gur Sougengesellchaft mit gelaffen werben, welche. ein unbescholtenes Leben geführt', wenigftene nicht ber aussersten Nachlässigkeiten und Unbesonnenheiten fich, schuldig gemacht batten. c) Die Stunden, wo geschose रिप्त

Die



swar für das Aufhören des Schießens an jedem Tage so, daß allemal, und ben jeder Jahrszeit und Wittee rung, noch voller heller Tag wäre.

VIter Vorschlag. Zeußere Schonheit.

In einer Gegend, welche burch ihre naturliche Manhigkeit fich auszeichnet, barf es gewiß nicht vergest fen, muß im Gegentheil fehr biel bafür gethan werden, aller Gelegenheiten und aller Gegenstände jeder Are, burd schickliche Anordnung fich dazu zu bedienen, auch noch jur außern Schonheit auf Bergierung mit ihnen Dies gang ungezwungen und mit guter du wirken. Wirkung zu befolgen, dezu tann es auch am Barge nicht an Gelegenheiten fehlen. Go verhalt es fich jum Bepfpiel mit Baumanpflanzungen. Soon hat man ja, felbft innerhalb ber Stabte, fo manchen Plat mit Baumen mehrerer Arten verziert. Go verhalt es fic auch mit bem Bentbaren mufter Plage, Man bat Garten, Biesen zc. angelegt. Diesem, mas bier Die Borfahren ichen gethan haben, nachgehend, tonnte 1) ber große schöne Plat hinterm Zellbach von Schlaters Garten an, bis herunter an ben Rofenhofer Graben, gar leicht und fcon, baburch ju angenehmen Spatiers aangen verziert werben, wenn man ihn a) von Steinen reinigte, Abtheilungenweis, wie fein Bang es erglebe, ebnete, und fo das Berasen erleichterte; b) Aleen von Eschen, Ilmen, Aborn ic. Barauf pflanzie; und c) vie Straße nach der Sagemuble, gerablinigt barüber bins legte, mit Graben an den Seiten verseben; d) auch



die Rehrichthügel an diesem Plage herum; in ben alten Steinbruch hinter Schläters Garren verhaunte; e) bies fen Rebrichtplat fobann im Steinbruche, hinter eine anzulegende Sede verftedte; auch wohl f) einen tleis wen schicktichen Plat gleich hinter und unter den Zellbas der Garten baju anwenbete, eine fleine Plantage von ausländischen Holzarten brauf anzulegen. 2) Det ebenfalls fehr ichon gelegene Plat unter ber Bellerfelder Rirde, tonnte eben fb a) mit geebneten Terraffen, und b) burd Bepfianzung mit verschiebenen Baumen, wils Der Laubholzsorten in Alleen, selbft bis jum Zusammens hang mit dem Plat hinterm Zellbach, und ohne fonders liche Roften gar icon verziert merben. Alle diese Bes pflanzungen könnten noch bazu mit genußt werben, une fern jungen Forstauffehern unter Anfficht alterer gorfter, eine sehr nütliche botamische Uebung zu verschaffen, fie noch beffer bekannt zu machen mit aus; und inlandichen Holzsorten. - Man wird die Baume, nicht auftome men laffen, man wird fie ohne Unterlaß beschäbigen, wie es an manchen schon geschiehet, die an die Wege gepflanzt find - of ich tenne diesen nicht unwichtigen Einwand fon, bin aber überzeugt, "bag unfre guten "Bergleute, wenn fie feben, welche Dube ihre Borges "festen anwenden, die Gegend jum Bergnügen aller ' "Emwohner so nütlich zu verzieren, doppelte Aufmerks "samteit brauf wenden werden, auf ihren Wegen solche, "muthwillige Beschädiger gewahr zu werben, um biefe "fogleich zur Bestrafung anzuzeigen. Das werden fie-"um so lieber thun, weil gewöhnlich bergleichen Bes "schäbigungen von muthwilligen Dauffiggangern verabt. "und



"und dann auf die Rechnung der Bergleute geschrieben "werden, die so etwas sich gewiß nicht zu Schulden "kommen lassen." —

Durchans der wichtigste Gegenstand für jedes Land, worinne Bergwerke betrieben werden, aber noch ganz besonders sür den Harz, weil der Bergbau hier gerad alles ist, was der Gegend diese Menge von Bewohnern erhalten kann, ist

VIIter Worschlag. Die Handwerkserziehung des Bergmanns.

Ueber die etwas zu ermähnen, habe ich darum bis. hierher aufgespart, damit fie an biesem Dlate bes - Schlußsteins, zur gang besondern Aufmerksamkeit noch mehr ausgezeichnet werbe. Sie bestehet in der Anleis tung zu allen, jedem Gergmann nothigen Eigens schaften und Geschicklichkeiten von den zartesten Jahren an, und ift badurch allerdings gang befonders modificirt, daß mehrentheils nur die Rinder der Bergs leute wieder Bergleute werden, und daß alle diese Lehra linge ausübend, gleich durch Dienstleistungen welche ihnen bezahlt werden, womit sie ihren Une terhalt herbeybringen muffen, in allen den verschiedenen · Claffen der Bergarbeiten auch den Unterricht erhalten, ohne Lehrgeld zu geben. Bey diesem Handwerke ist Arbeitmachen, Lohn dafür erhalten, und Une terricht in der Arbeit erlangen, in jeder Classe vers einigt, und selten ift da ein anderer Lehrmeister, als die Arbeit selbst, eignes Machdenten, Ausübung, und etwan ein alterer Camerad, welcher in der Arbeit schon (Annal, 7r Jahrg. 28 St.) geubt,



genbe', unb von bem Auffeher des Ganzen, vorzäglich aur darum mit dem Meulinge zusammen gestellt ift, Damit bas Bollführen ber Arbeit, bie immer gleiche Quanta bervorbringen foll, nicht zuviel leibe. ben nur fehr wenige, bochkens nur fehr flüchtige, oft gar teine mundliche Anleitungen, weber vom Auffeber Der Arbeit, noch vom Cameraden gegeben. Go ift vom Anfange an der Lehrling zwar immer unter besbachtens der Aufficht, aber boch in ber Hauptsache, in seiner Unterrichtung fich felbst aberlassen, tommt aber gleichs wohl viel früher nach den Jahren in die Lehre, oder dur Arbeit, welches einerlen ift, als ben jedem andern Sandwerte, und eben bey ben etften Arbeiten, bie er in seinem Sandwerte zu machen hat, in ben Puchwers ten, Bafchen und Scheidbanten, bleibt ihm nach vers richteter harter torperlicher Arbeit, gerab bie wenigfie Beit für noch andere Unterweisung. Ueber alles diefes nach, ift bes. Bergmanns Sandwert bas weitest umgreis fende; was viel aus anbern Handwerken mit in fich faßt; auf viel Beobachtung und Renntniß ber Ratur fich grundet; ben viel Anstrengung bes Körpers, allemal auch viel Nachbenten, fets rege Aufmertsamteit, und fo auch Anstrengung ber Seele erfordert. In einem fic berfäumen, kann noch baju hier immer weit größer re Werluste hervorbringen, als in jeder andern Bertr Råtte.

Nach alle bem Guten, so wie nach dem Uebeln in dieser einmei nun so nothwendigen, selbst von der Natur des Handwerts vorgeschriebenen Einrichtung, muß man sich genan richten, um alles zu benuhen, das eine durch



burch Anwenden, bas andere burch Bermeiben, sber Modificiren, wenn man über diese eigne Sandwerkert siehung des Bergmanns, auf die alles ankömmt, etwas nühlich zu besorgen gebenkt. Biel'ift darüber auch schon gethan. So manche sehr zwedmäßige Eini richtungen bestehen ichen über biefen wichtigen Gegens fand, diefe werden denn nur genau gu beobachten, etwan hier und da beffer zu leiten, und nugbarer gu machen, nach Bedarfniß auch wehl'zu vermehren fepn. . Wir wollen biefes allgemein in Obacht nehmen, wie die Gelegenheiten fich dazu Barbieten, wollen aber auch noch besonders einen Bersuch wagen, - die Macheifes rung zu erregen, bas bey weiten Bichtigfte in aller Erziehung. hier beym Bergmann noch von fo viel mehr Nothwendigkeit, weil der in allem, wovon er fic unterrichten foll, vorzüglich fich felbft aberlaffen ift. Meine Worschläge hierzu find folgende: Es ware eine Anzahl Puckknaben, erwan 1) 50 in Clausthal, 2) 25 in Bellerfeld aus dem gangen Saufen heraus ju suden, 1) von jedem Alter, und 2) jeder Art ber Arbeiten in ben Duchwerfen bie gahigften, Fleißigften, und (bestebet das vorhergehende zugleich mit) Bestgebildeten, bie man finden konnte. Dieser ausgewählte Beine Saufen bes Beften, mas fich finden wollte, mare bann unter beiff Mamen Leibcompagnie ganz besonders in Aufsicht und Behandlung zu nehmen. Diejenigen, welche gu Dieser Leibcompagnie gehörten, mußten 1) was schon jest als besondere Unterweisung für nur menige ausges mablte Puchknaben eingerichtet ift, querft ju genießen. haben, dann mußte ihnen aber auch 2) noch zu neu



einzurichtenber Unterweisung Gelegenheit verschaft mers ben, fo wie ihre Jahre und gahigkeiten es juliegen; also Classenweis a) im Schteiben, b) Rechnen, c) Zeichnen, d) etwas Beltgeschichte, e) Renntnig ber Erde, f) allgemeine Maturwiffenschaft. Alles immer mit Beziehung auf ben Bergbau bin, fo bag beym Schreiben fleine Abhandlungen vom Bergban dienen ; bas Rechnen und Zeichnen immer Bergmannische Ges genftande betreffen; aus ber Weltgefchichte bas, was ben Bergban angehet, vorzüglich vorspfingend gesett; und aus der Naturwiffenschaft basjenige umftandlicher burchgenommen werden mußte, was man beym Bergs bau zu miffen braucht. Man werfe mir nicht vor, baß ich bie Jugend bes Bergmanns zu gelehrt gezogen haben wolle. Es ift nicht die Megnung, daß formliche Collegia gelesen werben sollen, baju mare ohnebem die In wenigen Stunden ber Zeit nicht anguschaffen. Boche, muß diesen Lehrlingen von allen jenen wiffenschaftlichen Dingen popular vorgesprochen werben, mie man fich wohl in der Jugend von den bejahrtern Leuten, Geschichten, Dahrchen ergablen lagt. Bonnen fie fich manches untereinander vorlefen. dieses, die ganze Compagnie Classenweis für jederlen Unterricht eingetheilt, mit Geschmack, und mit Aufopferung zu Serablassungen vom Lebrer verrichtet; so tann diese Art Unterweisung der Puch: kinder, ihren Gahigkeiten, ihrer Zeit, und ihrem Be barfniß gar wohl angepaßt, und fo fehr nublich merben.

Dies ware das mehr wissenschaftliche für eigents liche Künlichkeit, nun anch etwas für Vergnügen



und froben Sinn. Gewiß! bey keiner Classe von arbeitenden Menschen, ifts mehr nothig, als beym Bergmann, auch ju vernanftigen Vergnügen und froben Sinn ju gewöhnen, fogar Gelegenheiten bafür auszustudiren, benn im Birtel ber Geschafte bes Berge manns muß immer auf Erfindungen speculirt werden, und speculiren lest sichs nicht gut, wenn man nicht durch Frohheit und Munterkeit dazu geschickt erhalten wird. - Es fallen bie barteften, gefahrlichften, muße vollesten Arbeiten, ben biesem Sandwerte des Berge manns vor, die muffen nothwendig durch Abwechselung mit Freuden tragbar gemacht, und barch Bergnugen .. muß ber Entschluß, fich ihnen zu unterziehn, erweckt wers Also auch g) im Singen, h) im Spielen ber Epther, bem eigentlichen Bergmannsinftrumente, muß Diese Leibcompagnie unterwiesen werben. - Diejenis gen aus ihr nemlich, welche Talent und Luft bazu bas ben, boch muß man sich bemuben, Luft dazu ben allen zu erregen. - Auch hier wieber, mas fie fingen lers nen, muß von foldem Inhalte fepn, der Beziehung auf ben Bergbau, und auf das Leben, und die Arbeit des Bergmanns hat. - Bindet fich hierbey ein Genie, welches vorzägliche Luft und Aplagen zur Dafit hat, das tann benn mohl in noch mehrern Juftrumenten bey Zur nähern ben Bergfangern Unweisung erhalten. Müglichkeit beym Ausübenden in diesem Hands werte, tonnte etwa ben altern biefer Zöglinge, auch Anweisung i) im Mobelliren, k) über bie Maschinen überhaupt, 1) über Bergbautunft im Ganzen, gegeben werden. Dies eben wieder in der Form, wie oben bep



ber Weltgeschichte ze. angegeben worben ift, nur hier mit Botlegen alles beffen, was im Umfange des Berge baues wirklich vorksmmt, gangbar, schon wirklich ans gewendet, oder boch anwendbar ift. In vorzuzeigens ben Mobellen bieses, ober ber Gegenstände selbst im Großen, wie fie ber Bergban wirklich besitzt und ber hier wurden wohl Oberbergmeister, Mas must. schinendirector, Geschworner und Steiger die beften Lehrmeister machen. Man mußte überhaupt hiermit die schon gnug bekannte Meigung ber Jugend, und namentlich auch unfrer in ben Puchwerken, ibu schnipen, zu bauen, nachzuaffen überhaupt bem Großen im Kleinen, mehr herauszuheben, und auf die Rute lichteit ju leiten suchen. — Für Erlangung m) ber torperlichen Gefchicklichkeiten und Gewandheiten, als da ift um a) auf bem Appfe zu fteben, ib) auf ben Sanden zu gehen, c) ein Rad zu ichlagen, d) fich übers haupt geschickt fortzumalzen, e) zu klettern u. und n) ju Unterweisung in Spielen, woben es mit auf diese körperliche Gewandheit ankömmt, wurde wohl nicht nothig senn, besondere Lehrmeister anzunehmen. Aber and hierinne fic vorzäglich gefchick ju maden. und fich bamit zu belustigen, mußte von diefer Auswahl der Puchknaben, von der Leibcompagnie mit gefordert werben. Auch dieser torperlichen Gewandheit bedarf ber Bergmann, fie tann ibm ben seinen so mannichfach gefährlichen Arbeiten fehr naglich werben, ihm oft bas Leben retten, und wenn unn die Jugend fpielend ben Rörper baju gewöhnt, bas wird ihr weit zuträglicher Ryn, als jebes andere Spiel.



Wie die Puckknaben die Zeit dazu erlangen könnten? tann keine, eine unüberwindliche Sindernis bezeichnende Frage, fepm. Bieler bedarf es nicht, und beren es bebarf, muß man ihnen nothigen Ralls von den Arbeitsfrunder erlaffen. Berben fie überall geschicks ter gewöhnt, und unter guter Aufficht gehalten; so tons men fie in ben übrigen Arbeitsftunben ben guter-Ginrichs snag-leicht so viel beybringen, als fie an ben, zu Unterp weisungen abgeriffenen Stunden etwan verfaumen migt ten. Wober das Geld zu den verschiedenen Unterweisungen mögte genommen werden? Dies wird auch in teiner allzugroßen jährlichen Summe bestehen, und wenn auch bie, aus ben Anappichaftecaffen genomt men werden mußte, bas murbe beym Bergban in fo manden Rapiteln reichlich wieber begtommen, und aus benen würde der Anappschaftscaffe reichlicher Erfas für . iene Benigfeit wieber jufließen. Die Ermunterung gum Bervorthun bey ber Leibcompagnie, mußte it) in Bermehrung des Wochenlohns mit r Gr. in jeber Claffe; a) ebenfalls wieder in manderley Dramien ; 3) im Gebrauch zu einiger Aufficht beym abrigen Sams fen; bann aber verzäglich auch 4) barinne bestehen, bas alle die in der Leibcompagnie aufgewachsenen Zöglinge, vorzüglich die weitere Beforderung, und ausschließens vor allen, bie nur gleiche Borgage befåßen, a) im allen Plagen ben ben verschiebenen Geschaften bes Bergbaues, auch b) felbst ju Sandwerkern und Kinst lern, wie fie der Harz bedarf, als Belohnung und so 3mm Anspornen als besten Preif ausgesetzt erhielten.



Als besondere moralische Eigenschäften, müßte man von diesen, zur Leibcompagnie ausgewählten Puchknahen fordern, 1) unbedingte Solgsamkeit gegen ihre Worgesetzen, sie mußten eben so 2) willig seyn, in jedem Momente, auf bloße Winke mit den Augen, 3) durften nie betteln, weber bey Fremben, noch Gine heimischen, 4) noch weniger das geringste beruns treuen, 5) mußten den übrigen Puchkindern im ans. ständigen Betragen und Fleiße allemal gut Beyspiel geben. 6) Mußten sich immer burchaus reinlich hals ten, und ihr Festanzug mußte seyn a) mit Riemen ges bundene reinliche Schue, b) weiße wollene, baumwole lene, oder Zwirnstrümpfe, c) schwarz leinwandne Hos fen, d) ein roth und weiß geftreifter, ober geftecter, von Wolle, ober Baumwolle, gestrickter Bruftlat, e) ein schwarz leinwandner Kuttel, f) ein reinsiches Arschleber, g) ein gruner Schachthuth, und auf biesem ein Sichtenzweig, eingefaßt mit zwey Sprogden blåc hender Seide. Dieser Anzug mußte sich baburch noch, ganz besonders auszeichnen, baß alle Stücke, woraus er bestehet, am harze, und so viel bavon möglich, in ben Industrieschulen gearbeitet worben waren.

Die härtesten Strafen, bey den härtesten Unarten unter diesen kleinen ausgewählten Haufen, mußte in dem Auslöschen bey der Leibcompagnie, in dem Wieders zurücksehen unter den übrigen Haufen der Pucklinder bestehen. Die größte Freude mußte diesem erwählten Haufen damit zu machen gesucht werden, daß er zu ges wissen Tagen, etwan bey den Quartalschlussen — viels leicht auch bey der Vergrechnung, die Erlaubniß ers hielte,



hielte, a) mit seiner Dusit öffentlich aufzuziehen, b) die Beweise seines Rleißes von Geschriebenen, Gerechneten, Mobellirten, Gezeichneten ic. vorzulegen, c) burch bie geubten torperlichen Spiele, Die erlangte Gewandheit seines Körpers zu zeigen. Und an solchem Tage eben, konnten die Pramien ausgetheilt werben. Aus aller Dieser Borforge für ben ausgewählten kleinen Baufen, wird keine Ungerechtigkeit für die übrigen Puchkinder folgen können. Diesen wird ja das nicht genommen, was jenen gegeben wird. Jedem fieht ja frey, fich aus: duzeichnen, um kunftig auch mit unter die Leibcoms pagnie aufgenommen zu werben, und sieht man, daß ihre Einrichtung gut wirkt; so kann man fie leicht auch noch in der Angahl vermehren. Die Einrichtungen ber Leibtompagnie schließen auch nicht schlechterdings alle ausser ihr, von eben den Bortheilen der vorzüglichen Beforderung aus, sondern nur diesenigen, welche nicht mehr machen, nicht mehr machen konnen, ale bie von der Leibcompagnie. Wenn nun ein Genie fich fande, das ganz aus fich felbst, ohne alle besondere Unterweis fung, mit großen Geschicklichkeiten hervortame - und bergleichen konnte fich ben solchem Reiz bazu wohl zutras gen — bas ware desto gewisser gut, und wurde um so viel auszeichnender eben so befordert werden tonnen, wie die Zöglinge von der Leibcompagnie. Sollte'aber etwan Meid der übrigen rege werden, und fich unger bahrlich betragen wollen, dem Uebel mußte burch bie ernsthaftesten und wirksamsten Mittel zu widerstehen gesfucht werben.

Belde eigentliche Abfichten bey alle ben bisber über Polizen am Barge Gefagten jum Grunde liegen, bas lenchtet allenthalben fehr fictlich burch. Sie besteben, noch einmal turz miederholt, in folgenden: 1) Es follen' alle Krafte unter ben Menschen am Sarge so zu Rube gebracht werden, wie es die ganz eigne Bertlichkeit Dieser Gebirggegend verlangt. 2) Auf die stete Dauer bin, foll die Quelle aller Rahrung erhalten werden. 3) Blos burch behufige Mittel, den freyen Willen baju rege ju machen, foll jum Bleiß gereigt werden. 4) Durch Verbindung mit Annehmlichkeiten, die dem Leben in dieser rauhen Gegend auch Vergnügen verschaffen können, und 5) alles ganz allein nur zum eignen Glück und Vergnügen der Kinwohner dieses Sarzes. Aber es ist daben nicht die Mennung. daß alles auf einmal ansgefährt werden folle, fondern pach und nach, wie, vortommende Gelegenheit, und ber Sachen Umftanbe es julaffen. -Eben so wenig Alles enthalten mennt man, das in diefen Bogen, fepn tonne; was bep der Polizen am Barge überall eins zubeffern mare; ober auch nur, daß jeder darinn enthale tene Borfclag vollständig ausgeführt, in allem seinem Umfange abgehandelt sep. Mur erste Ideen, über Die nächsten Gegenstände sollten bier angegeben wers ben, und beren Ausführung wird icon noch andere, und mehrere in den Gesichtspunct zur Aussührung hem portuden.

Bedrugt 1794.

5. w. 6. v. Trebra.



Ben Versammung des Polizencollegiums vorger kommen, Zellerseld in der Wohnung des Herrn Berghauptmanns von Trebra, den zien May 1792.

#### Praesentes:

Se. Gnaden der Herr Berghauptmann von Trebra, und Se. Hochwohlgeb. der Hr. Bergdroft von Meding, von Clausthal von Jellerfeld

bie Berren

Behndner von Uslar, Oberbergmeister Stelzner, Bergsecretair Heinzmann, Oberförster Schröder, Behndgegenschreib. Magius, und Richter Scharlach. Behndner Seinemann, Buperintend. Burggraf, Bergsecret. Borkenstein, Doctor Mehliß, und ich Richter Kbert.

Demnach der Herr Berghauptmann von Trebra die Gegenwärtigen anhero geladen hatten; und dann nach der Ordnung der, von denenselben communicieten Ents würfe zur Polizen am Parze, über deren Segenstände Ueberlegung gepstogen worden war; so ward folgendes gemeinschaftlich beschlossen:

L I.

Bu dem Isten Vorschlage. Polizepcollegium.

Den Entwürfen für Polizen am Harze gemäs, solle has Polizepcollegium keinesweges eine neue Instanz ausmachen; vielmehr lediglich als eine freundschaftliche Polizepgesellschaft anzusehen senn, welche fich in der



Absicht versammle, um über alle Polizepgegenstände frep zu reden; Borschläge zu thun; einen gemeinschaftlichen, und nur so entscheidenden Schluß zu fassen; und solchers gestalt alle Polizeveinrichtungen allgemein in Thätigkeit zu sehen. Doch durfe dieses keine der vorigen Einrichstungen hindern, sondern alle von dieser Polizepgesells schaft gesaßte Entschlüsse würden durch Bericht an, und durch Resolution von der Berghauptmannschaft' festges seht, und zur Bollenziehung entschieden. Bon diesem Sesschunkte sey beständig auf das vorsichtigste auszus gehen.

#### §. 2.

Die von dem Herrn Berghauptmann hergegebenen Entwürfe zur Polizep, welche jedem der Mitglieder worhin schon mitgetheilt worden sind, sollen der Leitfar den seyn, nach welchem die Polizengegenstände zum Bortrage, Ueberlegung, und Schluß gebracht werden.

#### §. 3.

Diese gegenwärtige erste Zusammentunft sey ausser der Ordnung, um der ganzen Einrichtung erst ihre Fesstigkeit zu bestimmen. Künstig sollten der Geburtstag unsers allergnädigsten Königs — der 4te Jun. — und der 18te Januar — die Tage der Zusammentunst seyn. Damit die Wahlzeit bey dem Zusammentommen des Polizepcollegiums weiter teine Besorgnis errege; so wollen der Herr Berghauptmann von Trebra sich das Vergnügen machen, die Gesellschaft auf immerhin an diesen Tagen zu sich zu einer frugalen Wahlzeit einzus laden.



Zu dem Uten Vorschlage. Industrieschulen:

Der Ansang der Industrieanstalten musse im Rleis nep geschehen, und dürse nicht zu viel auf einmal unters nommen werden. Zu diesem Unternehmen werde für Clausthal dafür gehalten, daß der Seite 214. der Ents würse vorschlagene Fond, nemlich:

| amounts and indemlines David   110 mil | ······································ |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| aus dem Gottestaften '                 | *****                                  | 50 Rthir.           |
| aus der Marktkirche                    | -                                      | 100                 |
| aus der Cammeten                       | ر ميسور                                | 100 :               |
| aus der Knappschaft                    |                                        | 100 -               |
|                                        | Summa                                  | 350Rthlr.           |
| für Zelle                              | rfeld:                                 |                     |
| aus der Cammeren                       | -                                      | 50 Athir.           |
| von einer Freybrauzeit                 | \                                      | 30                  |
| aus der Armen , und Hospita            | lcaffe                                 | 30                  |
| aus der Anappschaft                    | <u>۔۔۔</u> ہو                          | 40 -                |
|                                        | Summa                                  | 150 Rthlt.          |
| erfolgen, und davon zu Clau            | ethal - ``                             |                     |
| anf Kinberunterweisung                 | -                                      | 150 Rthlr.          |
| auf Unterweisung und Leitun            | g erwachsener                          | •                   |
| Personen —                             |                                        | 150 -               |
| auf ungewisse Bedürfnisse              |                                        | · 50                |
| -                                      | Summa                                  | 350 Rthir.          |
| 3u Zellerfeld                          | aber:                                  |                     |
| auf Kinderunterweisung                 | •                                      | 80 Rthlr.           |
| auf Unterricht und Leitung             | erwachsener                            | C = 310 <b>9000</b> |
| Personen -                             | _                                      | 40                  |
| <del>-</del>                           |                                        | 7~ ,                |

Summa

15aMt

auf ungewisse Beburfnisse

- STATE

verwendet werden konnen. Doch muffe bie Verwillis gung aller dieser Gelber mittelft Berichts ben ber Bergs hauptmannschaft ordnungsmäßig gesucht werden.

5. 5.

Die specielle Gestimmung der, auf den Unterricht und die Leitung ausgewiesenen Gelder musse in 1) Sturbenmiethe, Holz und Licht zu bezahlen; 2) die Besolsdamg der Lehrmeisterinn und Leiterinnen, und die Bessstimmung 3) der für ungewisse Ausgaben ausgeworfenen Geider, musse in den Ausgaben behuf Anschaffung der Inventarien; als: Behältnisse zu Ansbewahrung des Materials; der gefertigten Waaren; Geräthe für ganzarme Kinder, als'r Spinnräder', Klöppeltissen, Knittsstiefen, Borschuß zum Material; auch, wenn kein ans dever Fond dazu auszusinden seh, der ersten Borrichtung der Arbeitssinden bestehen. Der Regel nach aber mussen sien die Arbeiter ihr Materiale selbst besorgen. Danegen erhalten sie ihre Arbeit entweder in natura, oder nach ihrem tarirten Werthe bezahle.

6. 6.

Das vorzäglichste Augenmerk ben Einrichtung ber Industelchulen sey barauf zu tichten; a) daß die Sturben, worin der Unterricht ertheilt werde, geräumig, und stets reinlich seyn, b) daß die Personen, welche zum Unterricht erwählt werden, selbst nicht nur gute Sitten und Geschick, sondern auch Bähigkeit haben, die Kinder sowohl in der Schule, als auch besonders auf der Steaße, zu guten Sitten zu gewöhnen. Ben Erwache seinen werde dieser Dweck vielleicht durch Borlesung guter Bücher während der Arbeit zu erreichen seyn.

wenn.



\$ 7.

Das Polizeprollegium wolle ben wohldentenden Ranfichten versuchen, ob fie fic der Beforderung ber Induftrieanstalt unterziehen, die desfallsige werige Dube übernehmen, und bie gefertigte Baare gn belies bigem Bertauf bem Inftitut abnehmen wollen. Das bon bem Rathhauswirth Timmler, und bem Raufi mann Gläfner ju Clausthal geschehene Erbteten: eine Leinewandfabrit und Garnspinneren anzulegen; moge wohl zulässig sepn, wenn fie sich verbinden: a) bas Barn aus ben' Sanden der Lehrmeisterin ermachsener Perfonen für ben billigften Preis, welcher jedesmal ges febt warde; ju nehmen; b) bavon nur folche Leinemand ju machen, welche bier auf bem Sarze ju Ritteln, ober au sonftigen Bebarfniffen erforberlich mare; c) und biefe Leinewand durch anzulernende Frauensleute, ober burch Berglente nach ber Schicht, wenn fie fic dozu verfteben wollen, weben gu laffen.

**§.** 8.

Jedes Mitglied der Polizepgesellschaft möge seine Gattin fragen, ob, und wie weit sie Theil an der Ini dustrieschule und Anstalt nehmen wolle, um darüber 4 Wochen vor der nächsten Zusammenkunft den Eneschluß anzuzeigen.

S. 9.

Die Arbeiten der Kinder, so lange sie nicht confiri mirt seyn, sollen zunächst: in Stricken, Knitten und Raben; hierauf, und zwar wenn sie alter und geschick, sex werden: im Spinnen der Banmwolle, Schaaswolle, und des Plachses; die Arbeiten der Kinder hingegen,



wenn sie schon consirmirt worden, und der übrigen Erzwächsenn sollen zwar: ebenfalls in den vorbemerkten Geschäften, aber in einem höhern Grade von Feinheit und vorzüglich noch in seinen Spinnen, Nähen, Spigens Riöppeln vorerst von schwarzer Seide, dann auch im Weben, Band, Leinewand, baumwollen Zeug, auch künftig Stricken und Weben von Seidenhaasenwolle besstehen. Die Ausbreitung dieser, wegen ihres Haares so nühlichen Seidenhaasen, ward allgemein empsohlen, und zeigten der Herr Berghauptmann einen, von solcher Thiere Haaren allein, von dem hiesigen geschickten Huths macher Engel verfertigten Hut, als ein ächtes und ganzes Harzprodukt vor, der sehr schon war, und ohne Kutter nur 12 Loth gewogen hatte.

### g. 10,

# Mitleidshaus, S. 215.

Das Zellerfelder Dunggebande mit bem baju gebo: rigen Garten und Sofe, gebe die beste Gelegenheit gu Borrichtung bes, am Barge fo bringend nothigen Dife Inbehauses; und die Gelber, welche nach berichtigter Rriegesteuer von ben vormalige einseitigen Bergftabten überschiegend bengetragen, und vorrathig maren, vers bunben mit ben Geibern, welche Ge. Dajeftat unfer allergnadigfter Konig von den ausgeschriebenen Krieges fteuern jum Besten bes Barges ju übernehmen, verspros den, nun aber von ben Bergftabten aufgebracht maren, bürften einen genugsamen Fond zu Worrichtung eines Mitteibshauses abgeben. Wenn Se. Majestat biefe legtern zu foldem Behuf zu bewilligen, allerhuldreichft geruben wollten; so konnten biese als Beptrag für Bels ters



forfeld, und jene als Beytrag für Clausthal angenoms men werden. Demnach sey sedes, gehörigen Orts zu suchen.

#### 5. 11.

Zu dem Miten Vorschlage. Sicherheit.

Weil zu Erhaltung der diffentlichen Steherheit auf dem Armenwesen so sehr viel beruhe; so follen a) von den gegenwärtig schon bestehenden Armenanstalten umständliche Beschreibung und Vorschläge zur Verbesserung der Vergrhauptmannschaft berichtet; b) daben die Personen, welche zu Commissarien ben dem Armenwesen zebroucht werden sollen, vorzeschlagen, und Instructionen sie sie mit eine gereicht; und c) von den Herrn Aerzten, Vorschläge Seps zebracht werden- welche Hospitaleinrichtungen ohne Anstand zu tressen welche Hospitaleinrichtungen ohne Anstand zu tressen werden nüchen zum Werunglückten, Ersstelch getrossen werden müßten, um Verunglückten, Ersstelch getrossen, Ersäusten, Erhenkten u. s. w. die schleunigste Pülse sederzeit zu leisten.

S. 12.

Um Misdeutungen auszubeugen, werde die Seite 224 und 225, der Entwürfe vorgeschlagene Sinrichtung zu näherer Aussicht über die Bürger dahln erklärt; a) daß nur äußere Umstände der Einwohner, der Beobachtung seiner entsernten Aussicht unterworfen sepn könnten; b) daß der Zweck nur auf öffentliche Sicherheit-gehe, mithin dudurch erreicht werde, daß auch der mindeste Anlaß zu Gesahe zur Anzeige und Abstellung gelange: als Feuersgesahr; Gesahren von Krankheiten, besonders ansteckenden; Müsssagang, und daraus entstehender Gesahr von Lastern aleierhand Art. Bep dieser Einrichtung werde ein solcher (Annal. 7r Jahrg, 28 St.)



Kall, wie vor furzer Beit ben einem Steiger am Bellbache, welcher nahe an feinem Stalle im Garten Rehricht anges gundet, so gesährlich eingetreten, sich nicht leicht wieder Was über schon bestehende ähnliche solche Eins richtungen im Betreff ber Eintheilung in Rotten gu Clause thal, unter Rottmeifter und Unterrottmeifter; und anlans gend in Zellerfeld die Armenanstalt, vom herrn Zehndner Heinemann, und heren Richter Scharlach, theils fariftlich, theils mundlich angezeige worden ift, soll wegen schicklicheren Sinrichtung für gegenwärtige Zwecke, genauer erwogen, und kunftig noch mehr befestiget und angewendet 3m Betreff ber Feuer in den Forften sen ben dem, vor kurzen abgehaltenen Forstamte das Möthige vers fagt. Inzwischen solle Abschrift der Protocolle, in so sern fle diesen Gegenstand angehen, zu den Acten der Polizept commission bey deren nachsten Zusammentunft ertheilt werden.

## **5.** 13.

Zu dem IVten Vorschlage. Bequemlichkeit.

Die Straße am Zellbach, und die Straße von Claust thal nach Offerode, und zwar zunächst die vom Clausthaler Schüßenhause an, bis an das Holz; zugleich die Straße zu Zellerfeld vom Thorschreiber an, dem Zehnden vorbey bis an die Grenze von Clausthal, solle sosort in Reparatür gesett, und da, wo noch tein Chausseweg vorhanden, dergleichen vorgerichtet werden. Die Oberaussicht müsse nach vorgängig von dem Herrn Berghauptmann von Trebra ertheilter Instruction, zu Clausthal der Puchs verwalter Ey, und zu Zellerseld der Puchschweiter Küster, unter dieser Oberaussicht sowohl zu Clausthal, als Zellers unter dieser Oberaussicht sowohl zu Clausthal, als Zellers seite



feld die Anssicht der Oberwegsteiger Bortseld von Clause thal erhalten, und dieser könne denn wieder Steiger ans ordnen, welche bep der Avbeit umunterbrochen zugegen wären, die specieliste Aussicht hätten, und zugleich selbst mitarbeiteten: Solchergestalt werde der Weg hier zu Zels lerseid binnen kurzer Zeit beendiget seyn können. Und vor allen Dingen werde zu Zellerseld dem Abstusse des Wassers gleich am Eingange der Stade von Sostar her, der des Thorschreibers Hause, welcher durch den daselbst Sesindlichen Kehrichtsügel ausgehalten werde, nachzuhelsen sein.

S. 14.

Da das Bier zu Clansthal vhne Tadel, und der Preiß sehr mäßig sep, so werde von Seiten Clausthals nur über Ethaltung dieser beyden wesentlichen Erfordernisse zu wachen seyn. Zu Zellerseld hingegen werde die Vorriche tung eines Malzbodens und einer Darre, in und auf dem hiesigen Brauhause durchaus nothwendig; deswegen von Seiten Zellerselds das Nothige zu besorgen; alles so, wie es zu Clansthal bestehe, einzurichten, und wenigstens eine Woche um die andere Broihan zu brauen seyn, so sern dieset hier eben so, wie in Clausthal Abgang sinden sollte.

S. 15.

Zu dem Vien Porschlage. Freuden.

Gegenwärtig befinde sich die Bergschngercasse in sols den Umständen, daß die Anzahl der Vergschnger noch mit zwen ordinairen Mitgliedern vermehrt; ihnen ausserdem ein Ausseher, welcher gleichsam Director sep, vorgeseht; und noch ein Ueberzähliger zugegeben; solglich die Geselleschaft auf 12 Personen eingerichtet werden könne. Es



perstehe sich jedoch von selbst, daß ihnen die Bergarbeit nie ganz erlassen werden bürfe. Für einen solchen Aussicher werde vielleicht balb gesorgt werden fonnen; und bemnächst dieser Gegenstand weiter zu behandeln sepn.

#### 5. 16.

Zu dem VIen Porschlage. Aeussete Schönheit.

Machbem ber Plat unter ber Bellerfelber Rirche mit verschiedenen Arten wilder Baume jum Berfuch bepflangt; und jeder Baum bem Barger ober Einwohner, welchet soldes freywillig übernommen habe, als Pflegtind überges ben; auch zwen Terraffen zwischen diesen Baumen so gefäls fig vorgerichtet worden, daß alles eine angenehme Aussicht ju frohen Angenblicken im Spapierengeben öffne. so werde bas beste Gebepen der Baume, und die Erhaltung bet Terraffen eines jeden dringender Bunfch. Fernere Bes pflanzungen in, und um den Bergstädten, muffen, da fie dum Unterticht junger Forfliehrlinge Dienen follen, Die Roesteaffen besorgen. Bu Erreichung des Zwecks tritt. Endesgesetzter der Richtet Ebert den, ju dem Bellerfelder Richterdienst gehörigen, unter dem Branhause belegenen Garten, gegen einen jährlichen Zins von fünf Thalet bet Forst ab, und der herr Zehndner Seinemann, Bert Oberbergmeister Stellner, und herr Forftschreiber beinge mann, übernehmen bie bestmöglichen Mittel anzugeben und auszusühren, den in dieser Biefe liegenden kleinen Teich, der Apotheter : Sumpf genannt, abjutrochnen, und aur Bepflanzung votzurichten. Gben fo übernehmen ber Berr Oberbergmeifter Stellner und herr Oberförster Schröder die Besorgung, daß die, hinter dem Zellbach befinds



befindlichen einzelnen Flecken, zu jenen Anpstanzungen nach und nach in diesem Sommer geebnet werden.

\$ 17.

Die, so vielen Eckel erregende Kehrichthügel sepen von den Sohen in die Tiefen zu bringen, und mit der deskalls sigen Berfügung sey sokart anzusangen, zugleich sep allges weine Anweisung bekannt zu machen, wohin sie künstig zu verlegen seyn mögten. Es bleibe bis zu nächster Zus sammentunst die Entschließung über die Frage: ob es nicht dahin zu bringen seyn mögte, daß seder Einwohner unter seinem Rehricht saulende Dinge, von Steinen und nicht saulenden Dingen abgesondert halte? und daß dieser Kehs richt entweder auf öffentliche, oder eines seden Hauswirths Losten weggeholt; der saulende Rehricht allein geschützet, und sobald er zu Erde geworden, als Dünger vertauft werden könne, ausgeseht. Inzwischen sen ein Versuch zu machen, um davon weitere Entschließung herzunehmen.

S. 48.

Zu dem VIIten Vorschlage. Die Sandwerkser, ziehung des Bergmanns.

Die Anzahl der von Clausthal zum Unterricht zu nehmenden Puchknaben soll aus 30, und zu Zellerseld aus 25 Knaben bestehen. Jene 30 Knaben sollen in zwey Classen getheilt, die erste Classe 50, und die zweyte Classe 40 ausmachen. Die 50 Knaben in der ersten Classe müßsen wöchentlich 2 Mgr., die übrigen 40 wöchentlich 1 Mgr., und die 25 Knaben zu Zellerseld 2 Mgr., und zwar alle ausser ihrem gewöhnlichen Lohne als Zulage ers halten. Diesenigen welche 2 Mgr. bekommen, erhalten davon 1 Mgr. sür sich ausgezahlt, den andern 1 Mgr. susgezahlt, den andern 1 Mgr.



lassen sie zurück, damit ihnen solches Geld gesammiet, und zu Kleidung sür sie verwendet werde. Diesenigen, welche mur 1 Mgr. überhaupt erhalten, bekommen ihren 1 Mgr. ivöchentlich neben ihrem Lohne ausgezahlt. Der Bettag dessen, so die 90 Knaben zu Clausthal bekommen, sep 202 Athlie. 30 Mgr. und werde solcher aus einer schiells den Casse erfolgen können; der Bettag für die 25 Knaben, zu Zellerseld sep 72 Kthlie. 8 Mgr., und erfolge zur Halste nus der Knappschasts, und zur Halste aus der Puchkinders Casse.

g. 19.

Allen diesen Puchknaben solle täglich von ihrer Arbeit eine Stunde erlassen, und diese Stunde zu ihrer Untersweisung angewendet werden. Die Unterweisung sep fols gendergestalt zu ordnen: Gie betommen alle Unterricht: N Tag im Schreiben; 1 Tag im Rechnen; zu Clausthal ben Schulmeistern welche dazu Zeit und Talent haben. Zu Zellerseld ben dem Schulmeister Langenberger, und dafür werde zu Clausihal 12 Mihle. und zu Zellerfeld 6 Rthle. jahrlich bezahlt. 2 Tage in der Weltgeschichte, Kenntniß der Erde und allgemeinen Naturwissenschaft; Dieses zu Clausthal ben dem Herrn Pastor Boppel, und zu Zellerfelb ben bem herrn Rector Buttmer, gegen eine jahrliche erft noch festzusegende Belohnung. Ansferdem bekommen von ihnen ausgesuchte 12 zu Clausthal, und 6 zu Zellerfeld Unterweisung: I Tag im Zeichnen; und zwar zu Clausthal ben dem Markscheibergehülfen Meine; zu Bellerfeld aber ben bem Martscheibergehulfen Warlich, sehem gegen eine jährliche Besohnung von 6 Rihlt. Tag im Singen und Citherspielen bey dem Cantor Tetten: born



born in Zellerseld, gegen eine Belohnung von 12 Rihft.
jährlich. Woher alles dieses Geld zu nehmen, sep ausser,
halb dieser Conserenz auf dem gewöhnlichen Wege zum
Vottrag und Entschließung der Gerghauptmannschaft zu
dringen. Die wirkliche Unstellung dieser so nählichen Einrichtung zur Puchkinder: Unterweisung, ward in Clauss
thal dem Herrn Oberbergmeister Stelzner, in Zellerseld
dem Herrn Zehndner Geinemann ausgetragen, welchen
benden der Harz so manche gute Sinrichtung schon zu dans
ken hat.

S. 20.

Bey ben gegenwärtigen Rlagen fiber Mangel au Renntnif, befonders im Lefen ber Puchknaben, werde ben Schulmeistern fleißige Erinnerung auf Achtsamkeit und Fleiß geschen muffen. Im Betreff ber ausgezeichneten Puchknaben werde auf beständig ebenfalls der herr Obers bergmeister Stelzner zu Clauschal; und der Herr Zehnds ner Seinemann zu Zellerseld die Oberaufsicht; nähere Aufficht der Puchverwalter Ey zu Clausthal, und der Puchschreiber Ruster zu Zellerfeld; und die ganz specielle Aufficht die Ober, und Puchsteiger jedes Puchwerts übers nehmen; und alle werden ihr Augenmerk darauf richten, daß ben den Ruaben Kolgsamkeit, Reinlichkeit, Fleiß in Anwendung ihrer Geschicklichkeit erreicht, und ber, weicher nach mehrern Bersuchen zur Ordnung zu leiten, dennoch dagegen handele, von der Wohlthat dieser Anstalt ausges schlossen werde.

9. 21.

Es sen zu überlegen, ob, und welchergestalt der junge Bursche Störmer, eines Clausshaler Bürgers und Bergs-



manns Sohn, der schon einige Uebung in Metallarbeiten erlangt habe, auf diffentliche Rosten den einem Rothzießer in 'die Lehre zu geben sep, und woher diese Kosten wohl genommen werden können.

Damit wird die heutige Conferenz beschlossen, und soll das Protocoll davon zur Signatur herumgeschickt werden.

21. S. Ebert.

8. May. v. Trebra. 12. May. S. & Seinemann.

9. Man. L. L. I v. Uklar.

11. May. G. A. Stelzner. 12. May. G. &. Burggraf.

9. May. L. O. Schröder.

10. May. P. L. Magius.

aumelenden Sindenlen

11. Map. S. W. Scharlach. . .

VL

Berzeichniß der Studirenden in Göttingen von Michaelis 1792.

| V.   | n O   | stern    | Sis   | Mich    | actis | 1792.    | waren    | gu   | Söttinge  | Pt |
|------|-------|----------|-------|---------|-------|----------|----------|------|-----------|----|
|      |       | ·_       |       |         |       |          |          |      | Studenter |    |
| Dat  | on f  | ind bi   | s bei | a iżtei | n Mo  | s. abgeg | jangen : | 212  | -         |    |
| gebl | ieben | <b>.</b> |       |         |       |          | ,        | 82   |           |    |
| und  | hie   | u au     | fgene | mmer    |       | -        |          | 171  |           |    |
| .'   | E     | betri    | ig a  | lso die | gan   | je Zah   | l ber at | t be | fagter B  | H  |

Diese



| Diese | bestand, aus | 170'Theologen,        |
|-------|--------------|-----------------------|
|       | 1            | 375 Juriften          |
|       | <del>-</del> | 110 Medicinern,       |
|       | •            | 98 Math. Philos. Hip. |
| ٠,    | •            | und freyen Runften    |
| 1     | 1            | Beflissenen.          |

# Gegen das vorhergehende halbe Jahr waren anwesend

|            | •                | . mehr       | · weniger     |   |
|------------|------------------|--------------|---------------|---|
| Theologen  | · '              | •            | 30            |   |
| Juristen   | !                |              | 1 39          |   |
| Mediciner. | ••••             | 8            | -             |   |
| Math. Phil | os. Hist. und si | eyen         | •             |   |
| Künste T   | destissen :      | <del></del>  | 4             |   |
| Die Jota   | lsumme hatte     | sich also um | 41 verminbers | • |

١.

VIL

Z

Bergbau.

mit Quartaleschluß lucia ben gien Boe. 1792. in Betrieb gebliebenen Gruben bes einseitigen Barges, wie selbige fur bie Gewerken, nach ihrem Be ersorbert, ober uch fen Quartal Ausbeute gegeben, ober auf fünstiger erfordert, ober fich fren gebauet haben; und wie bet Dreis mit Quartalefcfluß fucia ben gten Rure gemefen ift.

| Damen ber Bruben.      | 933 5 dents                    | Berm               | Bermőgenézuftanb       | lanb     | Begen voriges Duartal gebaue | pecigee<br>pecigee | Glebe obet<br>erfordert | e bet       | Obnge<br>fabrer<br>Prets 1    |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
|                        | Heberning                      | face in Zokinten   | 20 Statem              | hat an   | -                            |                    | वर्ष । अध               | )<br>K      | Star in                       |
| 1) Ju Clausthal:       |                                | Borrath Schutb     | behalten<br>ath Schutb |          | Ueber-<br>ichuß              | oca a              | Aude Buffe buffe        | Na:         | mon<br>Geb                    |
| 4) Burgftetter Jug     | Trei.<br>ben Tons<br>ob 40 nen | . 8f. в<br>20 mgr. |                        | <u>=</u> | , Fé                         | 55                 | 4 48<br>118             | ē           | Thie. in<br>Diff. à<br>5 Rihl |
| Churpring Georg August | 1                              | \$294              | 1                      | 1        | 1                            | 1                  | 1                       | <b>-₩</b> , | 1                             |

| 25   2   -              |       | 1     | p1    |            | 4               | ì                          | mi4               | . 41  | 1    | 1         | 1    | 1     | ì               | ***           | 1              | 41  | •            | . 44                 | ļ              | -                  |     |
|-------------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------|------|-----------|------|-------|-----------------|---------------|----------------|-----|--------------|----------------------|----------------|--------------------|-----|
| 11                      | -     | ,     |       | -          | _               | _                          |                   |       | _    |           |      |       | _               | -             | _              |     |              | -                    |                |                    | -   |
| 13                      | 143   | 1     | 1     | 1200       | 1               | .1                         | ţ                 | 1     | 1    | 1         | 612  | 1     | \$3             | 350           | 1              | ١   | 1            | 1                    | 252            | 1                  | 07  |
|                         | 3083  | 44794 |       | 15877      |                 | 2690                       | 810               | 2003  | 2943 | 3953      | 6100 | 1304  | 1950            | 1273          | 9710           | I   | 430          | \$500                | 2649           | -                  | 900 |
| 2190                    |       |       | # 3 H |            | I               | 1                          | 6116              | 10413 | 1    | 1         | 414  | 10267 | X280            | 47283         | 14<br>00<br>77 | 577 | 2467         | 53549                |                | 1713               | -   |
| T                       | 40573 | 35835 |       | 69105      | 6730            | 85 I 8                     |                   | Ī     | 1801 | 80        |      | -     | Ī               |               |                | l   | 1            | 1                    | 1 m23#         | 1                  | 113 |
| 18                      | ž     |       | ľ     | 1          | 1               | I                          | 1                 | I     | 01   | ŀ         | 1    | 6     | 9               | 01            | 0,8            | 1   | 1            | or<br>or             | I              | į                  | *   |
| 11                      | Í     | 4     |       | 00<br> 4   | l               | **                         | en                | 51    | H    | *         | m    | 1     | l               | ٠             | en             | 1   | 1            | m                    | 47             | Ī                  | 1   |
| Dring Briebrich Lubewig |       | •     |       | Dotothea s | Bergmanne Troft | Sabe Gottee und Rofentuich | Manager Colored 1 | -     | -    | inbeneig. |      |       | Conoce accoming | Anna Cleonora | •              |     | Months white | Perzog Georg Billelm | Engliche Treue | Rentgitt Charlotte | -   |

|                      | -                                 |             | Berm                                           | Bermegenszustand | tanb                       | Geoen<br>S                                    | gogiaca .               | Siebt oder                            | ober [                    | Preif 1                    |   |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Ramen ber Eruben.    | Wohenti<br>liche Erzi<br>Koderung |             | hat-im Zehntel<br>, behalten<br>Roerachi Schul | Sehnten<br>Iten  | hat an<br>Mate,<br>tialien | Quartal<br>Ueber:<br>fcns                     | gebauet<br>Scha:<br>den | auf 1 Kar<br>Aust   Zu<br>beuce   Bus | Sar<br>Sui<br>Sui<br>buge | Lar. fin<br>Gelus<br>Bon.: | • |
| b)ThurmRofenhdferZug | Trets<br>ben<br>od 40             | Ton,<br>nen | H. B.                                          |                  | - <del>-</del> -           | 35.                                           | %                       | Sprts<br>a 48<br>mar.                 | ) je                      | Thie in Piff. 2            |   |
| Or Sehannes          | -                                 | 200         |                                                | 94645            | 0089                       |                                               | +                       |                                       | 12                        |                            | • |
| Silla                | , m                               | 15          |                                                | 65884            | 7630                       | 1                                             | \$25                    | 1                                     | a                         | <br>ا<br>نــ               |   |
| Alter Oegen          |                                   | 15          |                                                | 9401             | 12210                      | 899                                           | , 1                     | 1                                     | n                         | 35                         |   |
| Stiber Segen         | (1                                | 15          | 3180                                           |                  | -7350                      | 136                                           | 1                       | 1                                     | 1                         | 100                        |   |
| Oraune Litte         | 4                                 | . 1         |                                                | 40110            | 1500                       | 725                                           | 1                       | 1                                     | n                         | 20.                        | • |
| 2) Zur Altenau:      |                                   |             | \                                              | •                |                            |                                               |                         |                                       |                           |                            | • |
| ø                    | }                                 | 1           |                                                | 13601            |                            | 1                                             | 1,                      | 1                                     | H                         | 1                          | _ |
| Grorg der Deftte     | 1                                 | }           |                                                | \$508            |                            | 1                                             | 1                       | 1                                     | 4                         | 1                          |   |
|                      | 1                                 | •           |                                                |                  |                            | - J L. T. |                         |                                       |                           |                            |   |
| a) Inneres Aevier.   |                                   |             | •                                              |                  |                            |                                               |                         | ,                                     |                           | ,                          | _ |
| Lathorne Bleufang    | <b>P4</b>                         | <b>~</b>    | 66436                                          |                  | 6300                       | 1                                             | 1615                    | 00                                    | 1                         | 260                        |   |
| Cam fon s            | d                                 | 25          | 103569                                         |                  | 15600                      | 224                                           | }                       | 01                                    | ľ                         | 1000                       | • |
| Enade Cottes         | 1                                 | 30          |                                                | 46054            | 2200                       | 252                                           | <u>'</u>                | ĺ                                     | m                         | . 07                       |   |
| Abendehlbe           | m                                 | 30          | -                                              | 1 61151          | 10300                      | 1340                                          | 1                       | 1                                     | n                         | 9                          | • |

•

|     |                              |            |             | ,<br>• |        |          |     |          |     |             | •   | •           |
|-----|------------------------------|------------|-------------|--------|--------|----------|-----|----------|-----|-------------|-----|-------------|
|     | Bergmanns Troft              | 1          | **          | 1      | 41340  | 1838     | 1   | 784      | 1   | "           | 0   |             |
|     | Menet Abnis Ludewig          | 1          | i           | }      |        |          | 1   | :1       | 1   | 1           |     | ,           |
| •   | Dhilippine . s               | 1,         | 1           |        | 1      | 1        | 1   | I        | ľ   | ]           | 1   |             |
|     | b) Auswärtiges Aevier.       |            |             |        | ,      |          | ,   | ,        |     | <del></del> | }   | <b>*</b>    |
|     | St. Andread: Creuz           | <b>1</b> 4 | 51<br>      | 1      | 18785  | 0099     | >0  | .        | ]   | ,           | 10. | `           |
|     | Georg Bilhelm                | 1          | 1           |        | 19060  | 313      | :1  | 126      | 1   | 'n ď        | 0,0 |             |
|     | Suberne Bar                  | 1          |             | 2967   |        | 99       | 270 | 1        | 1   | , n         | 01  |             |
|     | Reurs Oc. Lacots Gild        | 1          | 1           |        |        | 1        | . Ĭ | 1        | 1   | ,           | 1   |             |
|     | Claus Friedrich              | 1          | 1           | •      | -      |          | 1   | Ì        |     | 1           | . • |             |
| •   | Neuer Andreas                | 1          | 1           | }      | '      |          | 1   | 1        |     | 1           | 1   | المنس       |
| 1 1 | Medens Glide                 | 1          | , 1         |        | TZOOT  | 30       | -   | 13       |     | je (        | -   | ,           |
|     | e) Im Lutterbera Forste.     |            | <del></del> | 1      |        | )        | •   |          |     | K           |     |             |
| •   | Meuer Lutter Seegen.         | İ          | 1           | -      | 81209  | <b>*</b> | ŀ   | 404      |     |             | 36  | •           |
|     | Loutse Christiane            |            | 17          |        | 23058  | 6300     | 08  | <u> </u> | . ] | n (1        | 9   | •           |
|     | A) Zu Zellerfeld.            |            |             |        |        |          | )   | , /      | ·   | )           | )   |             |
| • • | a) Otuk                      |            | ,           |        | ,      | ,        |     |          |     |             | •   |             |
|     |                              | -          | 1           | 1      | 470    |          | × × | Ì        | 1   | •           | 2   | ·           |
|     | Meuer St. Joachim            | . 617      | 1           |        | 65268  | 2174     | 1   | 1391     | 1   | 1, 6        | 2 2 | المرجود     |
|     | Saus Hannov. u. Braunschw.   | 141        | 1           | -      | 88374  | 18380    | ,   | 5162     | 1   | ,           | 10  |             |
| ,   | Berg Angust Briebr. Bleyfelb | orth       | 1           |        | 43735  | × 688    | 1   | 90       | 1   | 7 6         | 01  |             |
|     |                              | <b>H</b>   | ŀ           |        | 1628   | 2856     | 912 | 1        | 1   | , 4         | O   |             |
|     | 7                            | ςń         | 1           |        | 50184  | 1833     |     | 497      |     |             | 01  | _           |
|     | Dans Zelle                   | 1          | 1           | -      | 7746   | 667      | 862 |          |     |             | 10  | <del></del> |
|     |                              | -          | -<br>·.     | Ι,     | ,<br>, |          | 1   |          | ı   |             | •   |             |
|     | •                            |            |             | •      | - \    |          |     |          | '   | _           |     | ,           |
|     | •                            | 1.         |             |        |        |          |     | •        | ; , |             |     |             |
| ٠   |                              |            |             |        | •      |          |     | ,        |     | `           |     |             |
|     |                              |            |             |        | `      |          |     | ,        |     | ,           |     |             |

|                              |            | <b>.</b> | Merudyen        |            | . gungus | Frych vorlges   |           | <b>Glok</b>  | ober Dre | Dreis a   | -  |
|------------------------------|------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------|----------|-----------|----|
|                              | 2854pents  | cast.    |                 |            | har an   | Anartal gebanet | gebanet   | erfordere    |          | Kur-im    | ,  |
| Remen Der Gruben.            | liche (Pry | 423      | hat im Zohnte   | 20 Enten   | STRATE   | •               |           | auf 1        | 100      | O Calab   | ,  |
|                              | Loperung   | Buns     | behalten        | fren       | rtalen   | Ueber,          | Octoor.   | Aus,         |          | Mon.      |    |
|                              |            |          | Borrach Schu    | Schulb     | ppter    | gny             | ben       | beute        | buße     | Crpt.     | -1 |
|                              | Treis      |          |                 |            | -        | ·               |           | <b>Speth</b> |          | Thir. ir. | -  |
| b) Spiegelthaler Jug.        | ben        | Lon      | ربر<br>من<br>من |            |          | •               |           | à 48         |          | DIR. 3    |    |
|                              | 00 40      | hen      | 20 mar.         | <b>35.</b> | æ        | æ               | 196       | mgr.         | જી.      | 5Rthfr.   |    |
| Bufches Segen                | l          | 1        |                 | - 2469     |          |                 | 366       | 1            | ú        | 10        | •  |
| c) Bockswieser Zua.          |            | -        |                 |            | •        |                 |           |              | •        |           |    |
| Brauner Hirfch               | l          | I        |                 | 4330       |          | 1               | 69        |              | 'n       | 10        |    |
| Berg. August u. Joh. Friedr. | 1          | 1        | ł               | 40116      | 1        | 1               | 292       | 1            | m        | 10        | •  |
| Herzog Anthon Mirich         | 1          | 1        |                 | 6752       |          | 1               | 47        |              | n        | 10        |    |
| Neues Zellerfeld             | 1          | 1        |                 | 2812       |          | 1,              | 53        | 1            | m        | 01.       | •  |
| Neue Gesellschaft            | 1          | 1        | 1035            | 1          | 1        | 1               | 39        | 1            | n        | 10        | ,  |
| Daus Bolfenbilttel :         | 1          | 1        | İ               | 5311       | i        | 1               | 74        | -            | · n      | 01        |    |
| Neue Zellerfelder Hofmung    |            | i        | -               | \$075      |          | 1               | <b>57</b> | 1            | n        | 01        |    |
| Meuer Comund                 | ļ          | Ī        |                 | 1951       | <u> </u> | 1               | 73        | 1            | Ü        | 0         |    |
| d) Zum hanentler.            |            |          | •               |            |          | •               |           |              | •        | •         |    |
| Destanbigteit ,              | 1          | 1        |                 | 16960      | 252      | l               | 933       | }            | **       | 2         | •  |
| Theodora .                   | 1          | 1        |                 | 11273      | -958     | -<br> <br>      | 501       | 1            | m        | 2         |    |

2 (

1

٠,

| Sug.                                                                 | migmignitamigmignitamix   minde   w | II IIIII THEILI |      | 1138<br>11349<br>13849<br>7265<br>61373<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>56533<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653<br>5653 | 26 11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11.37<br>11. | मि द्वामान्यक मामा | ## 15%ve221 4ch22fa1 | ricali dittiti |     | 50 0000000 000000000000000000000000000 |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------------------|--|
| Lautenthaler Soffnung<br>Billhelmine Cioonore<br>Dorothee Friederite | 111                                 | 111             | 7218 | 1687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 %               | 2:1                  | 111            | *14 | 211.                                   |  |

ŧ

VIII.

Berghau.

oder auf fünftiget baben; und wie ber Preis ber für Die Bewerten, nach ! t, enfroeber bon biefem Quartal Ausbeute gegeben, Eruben bes einfeitigen Sarges, wie felbige f fren gebauet mit Quartalefcfuß fucia ben gten erfordert, ober fich (

| Mamen ber Gruben.      | 933 8 den      | 2   | Berm            | Bermögenszustand | tanb    | Segen voriges Augraft | votiges<br>gebauer | Glebt ober                   |       | OSmge<br>fabrer<br>Oreis 1 |
|------------------------|----------------|-----|-----------------|------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------|----------------------------|
|                        | Koberung       | E E | hat im 3        | Refiniten        | hat an  |                       |                    | auf 1 Sup                    | Nant. | Sur in                     |
| 1) Ju Cfauethal:       |                | )   | beha<br>Borrath | alten Schulb     | rlaffen | Ueber-<br>figuß       | g na               | Ausi                         | Suga. | S S S                      |
| 4) Burgstetter Jug     | Trei.<br>Sen T | Con | SL a<br>20 mgt. | 550              |         | E.                    | i iii              | Path<br>18<br>18<br>19<br>19 | 藍     | Thir. in<br>Piff. a        |
| Chucpeing Georg August | 1              | ī   | \$294           |                  | 1       | 1                     | 1                  | 1                            | -14   | ı                          |

| Defin Belebrich Bubetoig   | ī      | 1   |   | 2190   | 1     | <br> | !      | Ī   | , 6  | 15          |
|----------------------------|--------|-----|---|--------|-------|------|--------|-----|------|-------------|
| Meur Benebicta             | 1      | 30  |   | 1      | 5085  | 845  | 1      | N   |      | 200         |
| Carolina , ,               | £ 2    | 1   |   | 1      | 44794 | I    | . 15e5 | 9   | I    | 3800        |
| Juliana Copola             | I      | ľ   |   | 931    | -     | 1    | 1      | 1   | Ħ    | 1           |
| Dorothea s                 | *<br>H | ŀ   |   | 1      | 15877 | 1100 | ı      | 40  | l    | 4000        |
| Bergmanne Troft s          | l      | l   |   | Ī      | ĺ     | 1    | 1      | . 1 | 4    | 70          |
| Sabe Gottes und Rofenbufch | 21.    | I   |   | 1      | 2690  | .1   | 77     | et  | 1    | 150         |
| Christian Affich           | en     | t   |   | 6116   | 018   | ı    | =      | I   | #HI  | 20          |
|                            | 51     | 1   |   | 10413  | 2003  | 1    | -685   | 1   | - 49 | 1           |
| ***                        | н      | 9   |   | -      | 1943  | 1    | 110    | 1   | 1    | 30          |
| Subethig                   | a      | ŀ   |   | 1      | 3953  | j    | 3248   | 1   | I    | 8           |
| Barry and Barry Ba         | m      | ]   |   | 424    | 6100  | 613- | ŀ      | H   | I    | õ           |
| Coppia,                    | Ī      | 0,  | _ | 10167  | 1204  | l,   | 55     | 1   | 1    | 1           |
| Landes Wedlight            | l      | 9   |   | 1280   | 1950  | \$3  | ì      | 1   | 1    | Ī           |
| Anna Cleonota              | 9      | 02  | - | 47383  | 1273  | 340  | ì      | Ī   | m    | ĺ,          |
| Grania.                    | en     | 20  | _ | 100    | 01/6  | 1    | . 830  | 4   | 1    | 000         |
| -                          | 1      | i   |   | \$77   |       | i    | 1      | 1   | *    | l           |
| Months wince               | I      | 1   | _ | 2467   | 430   | 1    | 611    | 1   | e    | 35          |
| Bergog Georg Billheim      | m      | 01  |   | \$3549 | \$500 | 1    | . 16   | 1   | **   | 30          |
| Englische Erene            | 64.    | 1   |   | l      | 2649  | 252  | Ì      | Į   | I    | 10          |
| Renigin Charlotte          | I      | l   |   | 1713   | 1     | 1    | ı      | 1   | +    | 01          |
| The second second          | 1      | `** |   | Ī      | 690   | 40   | 1      | ı   | **   | 7 <b>51</b> |
| Tofus Charlotte            | 11     | 15  | E | 1213   | &     | 13   | H      |     | 11   |             |

Į

|                            |                         |                             | ,<br>(           | ,       | 1               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •             |             | ,                  |    |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|----|
|                            |                         | Bern                        | Bermsgenszustand | land    | Segen           | eoriges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giebt ober    |             | Preff 1            | •  |
| Ramen ber Gruben.          | Wednerner<br>liche Erze | hat im Zehnten              | Zehnten          | hat an  | Quartal         | <b>V</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -             | Sax         | Lur. sim<br>Ochlus | •  |
|                            | Loperand                | , behalten<br>Bereath Schul | lten<br>Gebuld   | rialten | Ueber:<br>schuß | Oct Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract | Aust          | Zu:<br>buße | Mon.               | •  |
| E. T. Kurm Rolenboffer Zua | Tret,<br>ben Ton,       | . 6                         |                  | ,       |                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sprth<br>2 48 |             | Thir in Oist. à    |    |
|                            | 00 40                   | ~~                          | જી.              | ક્કા.   | -38C            | Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | måt.          | H           | 5 Rthfte           |    |
| Ot. Sehannes               | 2                       |                             | 94645            | 0089    | 1               | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 12          |                    | *  |
| Silla                      | 3 IS                    |                             | 65884            | 2630    |                 | \$26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1             | a           | 1                  |    |
| Alter Gegen                | 3 . 15                  |                             | 9401             | 12210   | <b>8</b> 99 ~   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 4           | . 35               |    |
| Calber Oegen               | 2   15                  | 3180                        |                  | - 7350  | 136             | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 1           | Ó01                |    |
| re Lith                    | 4                       | -                           | 40110            | 1500    | 725             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | "           | 20                 |    |
| 2) Jur Altenau:            |                         | ١                           |                  |         | •               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |                    | •  |
| Mohad .                    | 1                       |                             | 13002            |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            | et •        | .                  | ٠. |
| 2) Zu St. Andreasberg.     | ]<br> <br>  ;           |                             | 2000             |         | _               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1           | N           |                    |    |
|                            | -                       |                             |                  |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·           |             | ,                  |    |
| rine Reufan                | 7 1 5                   | 92499                       |                  | 6300    |                 | \$191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b></b>       | 1           | 260                |    |
| Camfon ,                   | 2 . 25                  | 103569                      |                  | 15600   | 224             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01            | 1           | 1000               | ,  |
| Enade Gottes               | 30                      | -                           | 46054            | 2200    | 753             | ′I<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Í             | m<br>-4     | . 02               |    |
| Abendrhthe                 | 3 30                    | -                           | 1 61151          | 10300   | 1340            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | <b>~</b>    | 10                 |    |
|                            | ·                       |                             |                  |         |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             | •                  | ,  |

1

٠,

| 211                                                          | 2,221                                                      | 112 7                                                                                                  | 2 222                                                                    | 2222                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| n l l                                                        | إسمسا                                                      | I HH m                                                                                                 |                                                                          |                                |
| 111                                                          | Till                                                       | 111 .                                                                                                  | 1 . 111                                                                  | 1111                           |
| <u> 211</u>                                                  | 1 2 1                                                      | 115 %                                                                                                  | 1 1 1 1 1 1                                                              | 141                            |
| 111                                                          | 2121                                                       | 111 E                                                                                                  | £ #[]                                                                    | 1918                           |
| ##                                                           | 6600<br>3112<br>66                                         | % ~                                                                                                    | 4714                                                                     | 1688<br>1856<br>1833<br>667    |
| \$1\                                                         | 19060                                                      | 12091                                                                                                  | 23058<br>947<br>65268                                                    | 43735<br>8291<br>50184<br>7746 |
| 111                                                          | 2967                                                       | 1111                                                                                                   |                                                                          | Ш                              |
| #11                                                          | ,#111                                                      | 11,1-1                                                                                                 | 111 a                                                                    | 1111                           |
| 111,                                                         | *111                                                       | 111 1                                                                                                  | 1 1,5%                                                                   | 444                            |
| Bettepmanns Troff 9<br>Menter König Ludenvig<br>Philippine 5 | Seorg Bilhelm 6<br>Oliberne Sch 3<br>Reues St. Jacobs Sild | Claus Friedrich .<br>Nener Andreas<br>Redens Gild<br>c) Im Lutterberg Forfte.<br>Rever Lutter Geegen . | eduis Lytistans (4) 3-u zellerfeld.  a) Stuffenthaler Jug. Chaulotte (4) | Daus Zelle                     |

i

|                              |            | -   | Mert.          | Deruchendinfand | fam.   | Gegen voriges   |         | (Clark        | 200      | sher Preis 1 |
|------------------------------|------------|-----|----------------|-----------------|--------|-----------------|---------|---------------|----------|--------------|
|                              | 25 Septemb | Ė   |                |                 | hat an | Anartal gebauet | gebanet | erforbere     |          | Kur im       |
| Remen ber Gruben.            | liche (Erz |     | bat im         | Zehnten         | Pater  |                 |         |               | /        | Schlub.      |
|                              | Suntzoos   |     | •              | halten          | rtalen | nevers          | O again | _             | ž,       | Won.         |
|                              |            |     | Worrath Schuld | Ochulo          | Ppter  | dnw             | Den     | nemie         | onke     | Sept.        |
|                              | Treis      |     |                |                 |        | , ,,            | •       | <b>Copity</b> |          | Thir. ir.    |
| b) Spiegelthaler Jug.        | ben        | Lon | 44 - 12 O      |                 |        |                 | -       | à 48          | · -      | Dift. 2      |
|                              | 00 40      | hen | 20 mar.        | 29              | લ્ફ    | <b>.</b>        | 350     | mgr.          | ્રસ્     | 5Rthle.      |
| Bufches Segen                | 1          | 1   |                | - 2469          |        |                 | 366     | l             | 'n       | 10           |
| c) Bockswieser Zug.          | المراجعة   | . ' |                |                 | •      | ,               |         |               | -        |              |
| Branner Hirsch               | 1          | l   | -              | 4330            | 1      | 1               | 69 .    |               | 'n       | 10           |
| Derz. Angust u. Joh. Friedr. | 1          | 1   | ŀ              | 40116           | 1      | 1               | 292     |               | m        | 10           |
| Derzog Anchen Ufrich         | l          | 1   |                | 6752            | 1      | 1               | 47      | İ             | n        | 10           |
| Meues Zellerfeld             | 1          | 1   |                | 2812            |        | 1,              | 53      | Ì             | m        | 01           |
| Meue Geseuschaft             | 1          | 1   | 1035           | 1               | ŀ      | 1               | 39      |               | n        | 10           |
| Daus Wolfenbuttef ,          | 1          |     | -              | 5311            | i      | ı               | 74      | 1             | n        | 10           |
| Meue Zellerfelder Hofnung    |            | i   |                | \$075           | 1      | 1               | 5,      | 1             | ч        | 0,           |
| Meuer Comundo                | ļ          | 1   |                | 1981            | -      | 1               | 72      | 1             | ď        | 0            |
| d) Zum Lanenkler.            |            |     | •              |                 |        | ,               | ٠       |               | <br>:    | ,            |
| Destandigteit.               | 1          | 1   | 1              | 16560           | 252    | 1               | 933     | 1             | "        | 2            |
| Theodora .                   | 1          | 1   |                | 11273           | 953    | 1               | 202     | 1             | <b>~</b> | 2            |

| 23                                      | 158723                                           | 2 x 2 x 2 x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ĺ                                       | *111114                                          | 11111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>\$</b> 8                             | 53<br>1137<br>1123<br>3448<br>2472<br>1872       | 17219<br>1943<br>34<br>3631<br>48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 40 H 00 H 00 H 00 H 00 H 00 H 00 H 00 | 1138<br>13849<br>7863<br>61373<br>50540<br>33551 | 14943<br>14943<br>1496<br>17196<br>10070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11:                                     | 111111                                           | 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                                      | 11)14111                                         | 41111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                                      | I mjamjaraki mjamkamka 1                         | ### [ ] # [ ] [ ] [ ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Derzog. Philippine Charlotte            | Konigin Elijabeth                                | Derzog Ferbinand Albreche<br>Lautenthaler Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

•

ŝ

ί

•

\*



#### VIIL

# Erndtebericht vom Jahre 1792.

Die diesjährige Erndte wurde überall und in allen Artikeln vorzüglich gut ausgefallen, und zu den reicht lichen zu zählen senn, wenn nicht im Frühjahre später, anhaltender Frost und Schnee; zur Bluthezeit kalte, nasse Witterung den Winterfrüchten und dem Obstezund eben die zur Erndtezeit eingefallene raube Witter ung den Sommergewächsen, der Rast und dem Nachs grase großen Schaden zugefügt hätte.

# L Winterfrüchte.

### a) Rogken.

Im Lüneburgischen wird bergleichen in bent Marschen wenig gebauet: für die Seeft hingegen ist bet Mogkenban die michtigkte Eultur, und hier ist der Erktrag purchgängig unter dem Mittelmäßigen, mithin bleibt die diebsährige Erndte davon unter det von 1791., die nur zu den mittelmäßigen gerechnet werden kann. Im Amte Winsen an der Luhe haben die am höchs sten belegenen Dörfer an der Cibe durch die, durch den Tesper Deichbruch entstandene, Ueberschwemmung, freylich an Rogken mehr als an Beiten verloren, sedoch noch Brodtorn bis zur nächsten Erndte behalten. Die niedrigen Dörfer und die Binnens Masch, haben zum Theil wenig Rogken bestellet, und das Wenige, was bestellet war, ganz oder größtentheils verloren, gleichs mößig ist in der Vogtey Neulasid aus vorgedachten



Urfachen die Erndte davon sowohl in der Quantität als Qualität geringer. In der Bogten Pattensen Dieses Amts, hat ber Rogten zwar überhaupt ziemlich langes Stroh mit langen Aehren; aber es enthält ersteres, bes sonders das vom Gaar, Rogten viel Untraut und Gras und viele taube ober nicht gehörig gefüllte Aehren: Diemen find gegen den gewöhnlichen Ertrag & bis F meniger geerndtet, und giebt bie Dieme, im Durche schnitt gerechnet, dasmal nicht mehr als 11 himten, anstatt man in Mitteljahren 13 und in den besten 2 volle himten zu erhalten pflegt. Im vorigen Jahre, als man die Rogtenerndte im dortigen Distrikte für mittelmäßig schäfte, erhielt man von 80 Himten Auss saat ohngefähr 300 Diemen, in diesem Jahre aber nur Das reine Korn bavon rechnet man von beyden Jahren gleich, die Dieme nemlich ju 14 himten. Jeder himten wiegt basmal im Durchschnitt genommen, 46, im vorigen Jahre aber 48 Pfund. Er ist großtornigt und mehlreich, jedoch etwas dichalfigt, vom Mutters torn fast vollig rein, giebt jedoch gedephliches, mohle schmedendes, flares Brod, und wird zur Branteweins brenneren ungleich besser als das vorigjährige befunden. Der Preis deffelben mar ju Unfang bes Septembers in Luneburg 16 bis 17 Ggr., am Ende bes Jahtes aber 21 bis 22 Ggr. bis r Rthle. Cassenmunge der himten; und das Schock Stroh in Bunden von 20 Pfund 4\{\varpsi} bis 5 Athle. Das Stroh fft aber gur gutterung gut. Im Amte Sarburg ift er fehr mittelmäßig ausgefallen; im Amed Wilhelmsburg hat er zwar ziemlich gebies. met, aber nicht mehr als 1 himten von der Dieme ges (Amai, 71 Jehrg. 24 St.) scheft



fceffelt, ja an einigen Orten foll man babon fegar nur z Spint befommen haben. In der Dannenbergte fchen Gegend ift er burchgangig an Stroh und Rors nicht ergiebig gewesen. Der Ererag ift um Fgeringer, als in sonst pur mittelmäßig guten Jahren. Amte Blekebe hat der spate Schnee im Arahjahre den Stamm vom Lande gefreffen, und ber nachherige talte, durre Wind im May den aufgeschosseneh Halm kränkeln gemacht. Es ift baber auf der Geeft nur wenig Strob geerndtet, und ob et gleich nicht geringer scheffelt als voriges Jahr, fo ift boch wegen ber menigen Salme nut wenig geerndtet. In den Maschgegenden ift er zwar beffer gerathen, allein es wird bort zu menig gebauet, als daß er Ginfluß aufs Gange haben tonnte:" Im Amte Gifhorn ist in den Sandseldern die Rogtens eendte I Theil in Stiegen geringer, als voriges Jahr; im Ausfall aber, mit Ausnahme einiger Dorfer, wo das Korn von den späten Rachtfroften taub worden ift, welches auch ber Fall in ben beffern Gegenden des Pas penseiches war, auf 30 Theil beffer. Um Kuneburg ist im Durchschnitt aus einer Stiege nur z himten ausgebroschen worden. 11m Zelle find im Altenhagener Felde aus 262 Stiege 292 Himten gedroschen und 191 Schock Stroh aufgebunden. In der benachbarten Amtsvogten Beedenbostel hat der Winterrogten nicht affein vom Froft gelitten, fondern ift auch noch ungleich Daher hatte die ausgesaete halbreife reif geworben. Saat auch auf bem bestgedungten Lande feinen Trieb, bas Stroh blieb fein, es murben wenige Stiege gebung ben, und bie himtengabl ift im Durchschnitt von ber ersten,



ersten, zwepten und britten Aussaat von der Stiege 2 Himten I Wetze. Dagegen ist der Sommerrogten viel erziebiger gewesen, weil er nicht vom Froste gelits ten; die Stiege davon giebt gut 2 Himten. In der Gegend der Stadt Uelzen, ist der Rogten sowohl in der Stiegenzahl, als in dem Ertrage schlecht, so daß der größeste Theil der Landleute um Weynachten ihren Vorrath ausgezehret haben werden.

3m Calenbergischen ift in der Gegend von Cas meln der Rogten nur sparsam gerathen. Der Morgen hat 5, 6 bis 7 Stiege gegeben, und die Stiege 11 Bims ten gescheffelt. In ber Gegend bes Deifters zeigte er in den Frühlingsmonaten Marg und April ein gutes Bachsthum und ließ eine reiche Ernbte hoffen; allein den in dem leztern Monate eingetretene herbe Froft, warde bemselben so fehr schadlich, daß das stärkste Blatt beffelben ganglich erfror, und fein Bachsthum baburch. fo febr jurudgehalten murde, daß beffen Stroh febr Bey ber Bluthe deffelben erfolgte in ben furg blieb. erften Sagen des Junius ein so heftiger Sturmwind, mit abwechseindem Regen, daß dadurch berselbe an die Erde gelegt, Die Bluthe burch die heftige Bewegung verschlagen, und das Ansehen des Korns verhindert murbe, welches gur Folge hatte, bag er benm Drofden nicht lahnet und von einem calenbergischen Morgen im Durchschnitt kaum 2 Malter geerndtet worden find. In der Gegend von Oldershausen hat der Rogten viel Bunde, aber wenig in ben himten gegeben. Trespen hat daben auch an solchen Orten, wo man sonft wenig ober gar teinen gefunden, Ueberhand genommen. Dies



Diefes hat die Ernbte verzögert, Die überdem burd bie barauf erfolgte naffe Bitterung aufferft beschwerlich ges worden. Um Binbeck ift er unter mittelmäßig gerat weil selbiger, im Frahjahr, als er eben im Schoffen begriffen war, durch froft großen Schaden erliet, und fehr niedrig blieb, auch demnachst die Aebs ven taum jur Balfte angefüllt maren. Das Korn felbft ift inbeffen von gewöhnlicher Gute und mehlreich. Bimten wiegt 46 bis 47 Pfund. In der Gegend von Gottingen ift bas Binterfeld nicht befonders ergiebig gemefen ; auch giebt ber Rogten nicht in ben Scheffel und das Strob ift langer als gewöhnlich. In ber Grafe schaft Diepholz ist er gleich wenig ergiebig und auch nicht reichlich im Stroh. Im Bremischen, naments lich im Amte Osterholz hat zwar ber Rogten an Stroh nach Hockenzahl, in Bergleichung gegen bie vorigjährige Erndte, gewonnen: allein ba baffelbe fürzer und bunner if: fo bat fich allererft beym Drofchen gezeiget, baß gu der Fatterung kaum so viel übrig bleibet, als im vorhere gebenden Jahre. In bem Scheffel hingegen entbedet fic ber Machtheil, welchen diese Frucht burch ben Darge ichnee erlitten, indem der Abgang an reiner Frucht, ohne die Sache zu übertreiben, auf den vierten Theil angeschlagen werden tann. In der Gegend von Lebe ift er gleichfalls von geringem Ertrage. Um Verden ift er so schlecht im Korn, daß gegen voriges Jahr kaum die Salfte geerndtet ift. Stroh und gutterung binges gen ist besser als das Korn und mohl so viel als voriges Jahr gewachsen. Um Burtehude hat er weit mehr im Diemen, aber weit weniger im Scheffel ausgetragen

als



als im vorigen Jahre. An einigen Orten hat aud ber Maufefraß ziemlichen Schaben verursacht. Im Lauene burgischen ift die Witterung dieser Kornart gleichfalls gang uugunftig gewesen. Denn', obgleich ein ftrenger Frost auch ba ganz ungewöhntich zeitig, nemlich gleich mit bem Anfang bes Rovembers fich einftellete, mit abs wechselndem Thauwetter bis gegen die Mitte des Mars und man daher besorgte, bag biefet so fortbauerte, lange, mit ofterer Abwechselung anhaltende Froft, der Sant fehr nachtheilig werden warde; fo erholte fic solche boch ben der nachher eingetretenen vortheilhaften Witterung so fehr, daß man zu einer guten Erndte fic Hoffnung machen durfte. Diese murde aber wieber vernichtet, ale es am 19ten und 20sten April 36 Stune den ununterbrochen Schneiete, ben Tage thauete und im ben Dachten fart fror, woburch die fich ichon febr ge hobene Bintersaat größtentheils erfror und nachber megfanlete. Dazn tamen farte Rachtfroffe, fpaterbin, insbesondere in den Machten vom 12ten bis zum 14ten May und überhaupt vom isten May bis babin anhab tende Raite bis jum Frieren, mit heftigen Rorde und Mordostwinden verbunden. Der Rogten hat durch diese Umftande so fehr verloren, daß an ben mehreften Orten nur die Salfte, an einigen nur ein Drittheil gegen voris ges Jahr an Stiegegahl gewonnen werben, die baju wenig in ben Simten geben. Daher auch Landbeute, die fonst verhaltnismäßig viel Rogten verlaufen tonnen, jest felber nicht ausreichen und die Strobflitterung febe felten und ungemein theuer ift.



#### b) Weigen.

Im Lüneburgischen wird er vorzäglich in den Marichgegenden gebauet. Was die Geeft bauer macht tein Object von einigem Belange aus. Die aus 16 Dörfern bestehende Maschvogten im Amte Winsen an der Luhe, wurde zwar durch den Tesper Deichkfrich auf einige Bochen unter Baffer gefest; die Uebers fowemmung aber hat bem Beigen in ber Elbmafc auf ben hohen Keldern fast gar nicht, auf den niedrigen Die Erndte an Beigen ift bafelbft etwas geschabet. recht gut gemesen, bas wenige Winterforn, welches bie Binnenmafc, megen ber jahrlichen Ueberschwemmuns gen der Aue bauen ikann und bestellet war, ist ben ber Neberströmung gang verloren gegangen. In der Bogten Meuland ist alles Korn, was nicht auf hohen Felbern geftanden, mithin auch ber wenige Beigen misrathen. Der himten galt im October z Dithlr. 2 bis 4 Ggr. Im Amte haarburg ift er sehr mittelmäßig gerathen; im Amte Wilhelmsburg gleichfalls, man rechnet auf bie Pleme nur 1 himten: hingegen ist er im Strob gut gewesen. In der Dannenbergischen Gegend ift er ziemlich gut gerathen, fteht aber boch im Preife. In Amte Blekede gleichfalls gut. Er lag zwar febr, wurde aber doch nicht taub. Bey einfallenden Regen in ber Erndte ift er zwar etwas ausgewachsen, es bringt aber im Gangen nur wenig; inbeffen will man behaupten, baß er leichter sep als ber vorigjährige. In ber Amtes vogten Beedenbostèl ist der Sommer: Rothweißen so. gut als voriges Jahr gerathen, und giebt die Stiege 2 Himten. Um Luneburg hat ber Beigen etwas beffer



beffer gelobnet als ber Rogten, indem bie Stiege I hims ten 1 Spint gegeben. Um Uelzen ift der wenig ges bauete, gut gerathen. Im Calenbergischen, insons berheit um Sameln, ift er nur mittelmäßig gewachsen, fo daß man auf ben Morgen 6, 7 bis 8 Stiege, und die Stiege ju 13 himten rechnet. Am Deifter in der Gegend von Bredenbeck ift der Ertrag der Beigenerndte ziemlich ausgefallen, fo daß von dem calenbergischen Morgen beys nahe so viel Weißen als Rogten gedroschen wird. der Gegend von Oldershausen ift er ziemlich ergiebig geweseh, aber an einigen Orten bep ber eingetretenen nafe fen Witterung schlecht eingeerndtet; Auch ift er jum Theil ausgewachsen. jum Theil von Windfturmen ausgeschlagen. Um Einbeck ift er mittelmäßig gerathen, und hat vom Frühjahrsfroste ebenfalls etwas gelitten, aber boch uns gleich weniger als der Rogten. Das Korn ift auch gut und mehlreich. Da, wo felbiger aber wegen talteren Erbbobens später gereift, hat er sehr durch ben anhals. tenden Regen gelitten und ift fart ausgewachsen. Das Gewicht eines himten von der besten Gorte beträgt 50 bis 51 Pfund. Im Diepholzischen,- wo sein Ans bau niemals in großem Betracht tommt, ift er biefes Jahr nicht von der mindesten Bedeutung. Im Brei mischen ift er, wo er gebauet wird, gleichfalls nur mittelmäßig gerathen. Um Verden ift der Ertrag an Rorn gering und dieses jum Theil ausgewachsen; an Stroh etwas beffer, aber bepdes beg weitern nicht fo gut als voriges Jahr. Um Burtehude ist er im Bers haltniffe mit dem Rogten noch ziemlich gut gerathen. Im Lauenburgischen hat er zwar nicht so viel wie



der Rogken gelitten, sedoch ist die Ernote bavon kaum als mittelmäßig anzusehen, well berselbe durch den uns aufhörlichen Regen vom 12ten bis zum 25sten August noch weiter Schaden nahm. Die gewachsene Frucht ist übrigens an sich großkörnigt und mehlreich; war aber doch zum Theil ausgewachsen und wurde mit vieler Wähe eingewonnen.

#### c) Wintergerste. '

Sie wird im Luneburgischen wenig gebauet, und ift, wo fie gebauet wirb, fehr mittelmäßig gerathen. Im Calenbergischen ist sie um Sameln etwas reicht. lich gewachsen, so daß man auf den Morgen 3 bis 5 Stiegen, und die lettere auf 3 himten anschlagen tann. In der Gegend des Deifters ift fie nur mittelmäßig ger, rathen, so daß ein calenbergischer Morgen zu 2½ Mali ter im Ertrage angeschlagen werben tanu. Um Einbeck ift sie überaus gut gerathen, aber nicht so mehle reich, als sonst gewöhnlich. Da selbige ber anhaltens ben Raffe am besten widerstehet, so hat ste von den Regenguffen nur wenigen Schaben erhalten. Das Ges wicht eines himten beträgt 40 bis 41 Pfund. . Um Burtehude ist sie so ausgefallen, daß der Landmann bamit zufrieben feyn tann.

#### d) Wintersaat.

Sie ist in der Bogten Pattensen, wo sie jedoch disher nur wenig gedauer wird, gut eingeschlagen; im Amte Haardurg hingegen sehr mittelmisig gewesen. Im Amte Blekede, wo sie wenig gebauet wird, hat sie gleichfalls wenig eingebracht. Um Hameln ist sie gar schlecht gewesen, so daß der Worgen zum Theit 2 Hims



Himten, zum Theil gar nichts einzebracht hat. In der Gegend des Deisters ift sie größtentheils verloren gegangen, und die im Brachfelde so schlecht ausgefallen, daß von einen calenbergischen Morgen nur 3 Himten geerndtet worden sind. Um Bindeck ist sie durch die späten Frose ganzlich verdorben und mehrentheils wies der umgepflügt. Im Diepholzischen ist sie gleichfalls nur mittelmäßig gerathen.

# IL Sommerfrüchte.

#### a) Hafer.

Im Kuneburgischen ist im Ante Winsen an der Luhe der weiße sowohl als der rauhe Hafer von 'allein übrigen Korn am besten, und lezterer and Zwey Dims besser wie ber vorigjährige eingeschlagen. ten Aussaat des erstern auf frisch gedüngtem Lande, has ben 7 bis 8 Diemen, jede zu 3 bis 3½ himten und Diesen wiederum zu 26 Pfund gerechnet, Zwen himten Aussaat des, Leztern auf ungedüngtem Lande aber haben 4 Diemen, -jede ju 3 bis 4 Himten bon 20 Pfund gebracht; und murben bende Gattungen noch etwas beffer gescheffelt haben, wenn nicht bie naffe, Witterung, so zu ber Zeit als selbige gemahet maren, einfiel, verursachet hatte, daß bas Rorn langer als ges wöhnlich in Schwaden liegen und verarbeitet werden muffen, fo bag felbiges baburd bor und ben bem Gins scheuren ziemlich stark abgerehret war. Bon bem weis fen toftete ber himten 10, von dem Bundhafer 8, und von bem Rauchhafer 6 Sgr. In bem Amte Saarburg ist er ziewiich gut, im Amte Wilhelmsburg



hingegen febr mittelmäßig gerathen. 3mar mar er bes felbst in den Diemen ziemlich, aber gar nicht fonders lich im Korn, denn die Dieme that nicht mehr als 11 hochstens 2 himten. Im Dannenbergischen ift er burchgangig gut, reich an Rorn und lang im Strof, weit langer als ber Rogten ausgefallen. 3m Amte Blekede hingegen Schlecht. Der im Junius gefallene kalte Regen machte ihn gelb, gerade wie er am besten hatte machfen muffen. Er ift beswegen außerft turg im Strob, und giebt nicht viel über die Salfte gegen fonft, in den Himten. Im Amte Gifhorn ift die Hafets erndte auf & Theil in der Stiegegahl und im Ertrage Um Lüneburg sind 2½ himten aus einer Stiege gedroschen worden. Um Zelle find aus 28% Stiege 233 himten gebroichen und 83 Ochod Strob gebunden. . In der Amisvogten Beedenbostel ift ber weiße Safer nicht lang im Stroh, giebt aber boch 3 himten und 2 Degen von der Stiege; hingegen ift ber ranhe hafer nicht nur lang im Stroh, sondern auch reichlich im Rorn und werden von z Stiege gute 5 himten ausgedroschen. Um Uelzen ist zwar der hafer meit ergiebiger als der Rogken gewesen, allein der ans haltende Regen am Schlusse des Augusts hat gleichwohl vieles verdorben. Im Calenbergischen hat um Sas meln der Morgen 3 bis 5 Stiege getragen und bie Stiege 3 himten gegeben. In der Gegend des Deis fters ift er in der Maaße gerathen, daß deffen diesjahe rige Ernbte bie reichste ift, welche in 6 Jahren gehals ten warden. In der Gegend von Oldershausen ist er zwar gut gerathen, aber an vielen Orten verhageit.

Um



Um Binbeck ift ber Safer febr teidlich gerathen, hat aber auch durch die Maffe mahrend ber Eindte fehr ges litten, wesfalls ein guter Theil beffelben ausgewachsen und auf bem Belbe liegen geblieben ift. Indeffen ift ber Heberreft boch immer noch reichlich ausgefallen. Im Gottingischen ist bas Sommerfeld etwas besser aus, gefaller, als bas Binterfeld, und giebt ziemlich in ben Sheffel. Im Diepholzischen ist er vorziglich wohl gerathen, so wie im Bremischen, woselbst er zum. Theil gleichmohl fo wenig und sparsam gebauet wird. 11m Verden ift sein Ertrag ziemlich gut, und ohnges fahr mit bem vorigjahrigen gleich, weil, was er nicht in ben Scheffel giebt, die Menge der Schocken erfest. Um Burtebude ift er im Gangen febt gut gerathen. Lauenburgischen war er fehr gut gerathen, bas ans hattende Regenwetter veranlaßte aber, daß efwas auss muche, und ein Rorn wenigstens, wegen ber efteren Bearbeitung und heftigen Sturme, auf bem Lanbe blieb.

### b) Sommergerste.

Sie ist ein vorzügliches Produkt der Marschen: was die Seest bauet, ist von geringem Belange. Sie ist in der Maschvogten des Amts Winsen an der Lube gut gerathen, und man würde die Erndte zu den ganz vorzüglichen zu zählen, Ursache gehabt haben, wenn durch die ungünstige Witterung die Reisung des Korns nicht verhindert- und bis zur Mitte des Octobers vers spätet wäre, wodurch die Süte desselben verloren hat. In der Wogten Teuland ist diese Fruchtart gegen das vorige Jahr ausserdentlich abgeschlagen. In der

Amtsvogten Pattenfen, wo. fie gleichfalls nur mittelmaßig gerathen ift giebt bie Dieme 13 himten, wels der 14 bis 15 Ggr. toftit. Im Amte Haarburg if fle ziemlich gut gerathen; im Aute Wilhelmsburg bingegen hat fie ichlecht gediemet und gescheffelt. im Dannenbergischen ift fie ziemlich gut eingeschles gen; im Amte Bletede hingegen, wo fie wenig ge banet wird, nur mittelmäßig ausgefallen. Um Lunes burg hat die Stiege 13 himten gegeben. Um Zelle find aus 38 Stiege 58 himten gedrofden, und 41 Schod Stroh gebunden. Um Uelzen gilt von ber Gerfte eben bas, mas oben vom Safer gefagt worben. Im Calenbergischen ift ber Ernbteertrag ber Gerfie und des Hafers sowohl in Ansehung des Korns als des Stropes durch die anhaltende Raffe febr vermindert worden. Daffelbe gilt von der Gegend um Olders: hausen. Im Diepholzischen ist sie vorzüglich wohl Im Bremischen hat ihr die naffe Bitter rung einigen Schaben zugefägt, woburch eine mittels maßigere Ergiebigfeit veranlaffet worden, als der ans scheinende Ertrag Sofnung gab. Um Verden ift fie nur mittelmäßig gewachsen, und ber vorigjahrigen Erndte gleich; fie murbe beffer fenn, wenn fie nicht burd die Feuchtigfeit verborben und im Rorn geringhals tiger mare. Im Lauenburgischen gilt von der Gerfte eben bas, mas oben vom Safer gefägt worden.

c) Buchweitzen, ist im Amte Winsen an der Luhe bester als im vorts gen Jahre gerathen, gegen den sonstigen Ertrag aber durchgängig abschlägig. In der Bogten Pattensen dieses



dieses Ames ift er zum Theil eewas; fencht eingekommen, daher auch das Stroh jur Fütterung nicht burchgängig taugt, und, ob er gleich ben vorlgjährigen mertifc übers troffen, im Durchschnitt gleichfalls nur mittelmäßig, ber fpåt gefaete aber am besten gerathen, indem ber andere mehr vom Unfraut aberzogen, in der Bluthezeit anfänglich von Wind und Regen, julegt aber von der einige Tage lang eingetretenen großen Sige gelitten hatte. Bon 4 himten Aussaat find 3 bie 4 Diemen, die jede, ftatt 11 nur 11 Bimten thut, erfolget; jedoch hat ber himten bas ordinaire Gemicht von 38 Pfund und kostet 12 Ggr. Im Amte haarburg ister schlecht; im Dannenbergischen mittelmäßig und mit viel taus ben Kornern; im Amte Blekede ftrichweife, wegen der kalten Binde, gut und schlecht; und um Uelzen Im Amre Gifborn ist an ziemlich eingeschlagen. Budweiten & Theil miehr an Stiegezahl geerndtet, und f mehr aus einer Stiege gedroschen worden. Um Zelle find aus der Stiege Budweipen im Durchschnitt 13 himten gebroschen. In der Amtsvogten Beedenbostel war die erste und zwepte Saat nicht lang im Stroh und 1 Stiege, mittelmäßigen Bandes gab nur 2 Sime ten; die lezte Saat aber war ganz fruchtlos. Diepholzischen ift sein Ertrag nur mittelmäßig ges wesen; und im Bremischen, wo er bie zwepte haupte frucht der Geestbewohnerlausmacht, hat er, wie im -werigen Jahre, burd Rachfroste gelitten, so baß benbe - Erndten von gleicher Gute find. Um Verben wie unt Burtehude ist derselbe besser als im vorigen Jahre gei rathen.



rathen. Im Lauenburgischen ist er an einigen Des ten mittelmäßig, an andern gar nicht herathen.

d) Sommersaat,

wird im! Luneburgischen wenig oder fast gar nicht gebauer und ist mittelmäßig gerathen. Um Lienbeck ist von ihr gegen andere Jahre kaum ein Viertheil ger wachsen.

#### e) Erbsen, Bohnen und Wicken.

Die Bohnen sind in der Maschvogrey des Amts Winsen an det Auhe gut gerathen, allein auch fie haben burch bie ungunstige Bitterung verloren. Der himten toftete im October 16 bis 20 Ggr. Auf ber Geeft werden fie wenig ober faft gar nicht gebauet. Im Amte haarburg find alle drey Sorten nur mittels maßig; im Umte Wilhelmsburg hingegen die Felds bahnen im Stroh ziemlich gut gewesen, boch hat bie Dieme hochstens nur 5 Spint zugetragen. Im Dans nenbergischen find Erbsen und Bohnen gut, im Amte Blekede aber die Erbsen sehr gut eingeschlagen, und wurden noch mehr in den himten gegeben haben, wenn nicht einige Gewitterschaner mit fartem Regen, ble Schoten ber bereits gemaheten Erbfen geöffnet hat ten; und so zu viel auf dem Lande verloten gegangen ware. Die Bohnen find baselbst gleichfalls gut geras then; Wicken und Linsen aber werden daseibst nicht ges Um Kuneburg hat man von einem ausger bauet. faeten himten nur if himten geerndtet. Der Ertrag wurde auch hier weit ergiebiger gemefen fenn, wenn wahrend ber Ernbte nicht haufiger Regen gefallen mare, wodurch diese Fruchtarten febr ausgelaufen, und mehr



als die Aussaat auf bem Felbe jurudgeblieben ift. In der bessern Gegend des Papenteiches Amts Gifhorn, ift bie Erndte an Bohnen, Biden und Erbfen ergiebig Im Calenbergischen, insonderheit in der Segend um Samein find die Erbsen nur mittelmäßig ausgefallen, indem der Morgen nur 7, 8 bis 9 Stiegen getragen, und bie Stiege nur I Stmten gegeben. Cben bas gilt von bem Wicken. Die Bobnen find etwas ere giebiger gemesen, ba auf bem Worgen 15, 16 bis 28 Stiegen gemachsen und aus ber Stiege i himten ges drofchen worden.' Alle bren gruchtarten find am Deifter in der Gegend von Bredenbeck sowohl in Ansehung bes Rorns als des Strohes, gut gerathen, nur ift dens felben, ben dem Ginerndten bas anhaltende Regenwetter fo fehr nachtheilig geworden, daß von dem Strohe nicht allein vieles im Felde verdorben, sondern auch von bem Rorn ein Theil ausgefallen , wodurch deren Ererag nicht allein sehr verringert, sondern auch die von diesen Brudten erwartete Biebfütterung von ichlechter Bes schaffenheit geworden, ba deren beste Rraft verloren gegangen ift. Diefelbe Rlage findet in der Gegend von Oldersbaufen flatt, mofelbft fie ben der anhaltenben Maffe theils aus ben Schoten gesprungen, theils vers Um Einbeck find Erbsen, Bohnen und fault find. Bicen und bas sogenannte Rauhzeug durch den anhale tenben Regen, so eine reichliche Ernbte man fich auch davon versprach, febr beschädiget, ihre Schoten geöffnet, und die Frucht ausgefallen, auch besonders bas Strob, als eins der Hauptfütterungemittel febt verdorben und badurd ungleich minder nahrhaft geworden.



Verden find Erbsen und Sohnen gut und besser als im vorigen Jahre, Wicken gleichfalls gut gerathen, werden aber nur wenig dort gebauet. Auch im Lauem durgischen ware die Erndte von allen diesen Arten von Früchten reichlich ausgefallen, wenn der anhaltende Regen, mit hestigen Winden verbunden, nicht so vier sen Schaden verursacht hatten. Die Bohnen sind selbst nach dem Ausdrusch noch weich geblieben.

f) Slachs und Sanf,

: ift im Amte Winsen an der Lube bepdes nicht unges wehnlich gut, aber both von mehr als mittelmäßiger Gite und Ertrage. - Derjenige Flachs, weicher in ber Bogten Pattenfen dieses Amts, wiewohl nur im Rleis nen, gebauet wird, ift wiederum gut eingeschlagen, und ber Banf, gegen eine vorzügliche Ausbeute gmar nur mittelmäßig, gleichwohl ungleich beffer wie im worigen Jahre, gerathen, ift von gewöhnlicher Lange und Starte, and größtentheils fo weich und feinhalmigt, daß aus dem Pfunde füglich 3 Stud gesponnen werden tonnen. Funf himten ausgeworfenen Sanffaamens, wovon man bey einer vorzüglichen Ausbeute etwa 150 Pfund bekommt, und die im vorigen Jahre 100 Pfund reinen hanf brachten, haben in diesem Jahre 120 Pfund gegeben. Der Stein Gellenhanf gilt I Rthlr. 21 Ggr. und der andere 1 Rthir. 5 bis 6 Ggr. Himten Hanssamen aber 20 Ggr. Im Amte Saarburg ist bepoes ziemlich gut; in der Dannenbergis schen Gegend ber spate gleichfalls gut gerathen; ber fruhe aber, welcher noch vor bem lezten Schnee im April gefaet war, hat Etwas gelitten, boch ift er im Ganzen



anch gut; so wie im Amte Blekede ber Hauf gut, der Flachs aber sehr gut eingeschlagen. Um Uelzen ist er in diesem Jahre, im Ganzen, gleichfalls gut gerathen; er ist nicht nur reichlich gewachsen, sondern auch von Sate preiswärdig. Weil ber vorigjährige Flachspors. rath ganzlich verkaust ist, so wird der diesjährige sehr gesucht, und der Landmann halt ihn bis jest noch in bem hohen Preise von 4 bis 5 Rthir, für den Stein, weil er ben der übrigens schlechten Kornerndte sich am Blachse zu entschädigen sucht. Im Amte Gisborn ift der Flachsbau gut gerathen. Um Sameln ist der Blachs gang schlecht gerathen und von dem Morgen etma 24 Pfund reiner Rlachs geerndtet worden. Im Calenbergischen ist sowohl früh als spät gesäeter schlecht ges rathen. Da die Zeit ber Leinsaat, besonders bes spaten Plachses sehr naß und kalt war, auch biese nachtheilige Witterung den größten Theil der Zeit des Wachsthums anhielt, so wurde nicht allein der leztere hadurch gehins , bert, sondern auch der Flachs so fehr an die Erde ges folagen, daß vieler vor dem Reifwerden verfaulte, mits hin deffen, Erndte fehr sparsam ausgefallen ift. Binbeck gieng ber grubflachs burch die spaten Dachte froste verloren; der spatere hingegen ift überaus gue gerathen, nur ging noch vieles burch die Ueberschwems muhgen verloren. In der Gegend von Oldershaus sen ist der Flachs, besonders der spate, so wie im Diepholzischen gut gerathen. Eben das gilt vom Lauenburgischen, woselbst der hanf und inebeson dere der Flache, ben gehöriger Wartung fehr gut einges schlagen ist, aber noch wenig gebauer wird. Um Vepe (Annal. 7r Jahrg. 26 St.) den



den ist bendes gleichfalls ziemlich gut gerathen. Um Burtehude ist der Flacks besser als im vorigen Jahre, der Hanf aber gut eingeschlagen.

g) heuwinnung.

Im Laneburgischen überhaupt und insenderheit in dem Amte Winsen an der Lube hat sich der Kles ban, welcher fich immer weiter ausbreitet, je mehr bie Einwohner bavon ben Ruben einsehen, fich ihnen im gegenwärtigen Jahre fehr empfohlen. Des Borgrafes war nicht vorzäglich viel, es tam aber fehr gut ein'; des Rachgrases aber defto mehr, welches aber wegen ber naffen Witterung nicht gut -ingetommen. und Stroh fteben baber in febr hobem Preise; jenes das 1000 Pfund zu 4 Mthir. bis 4 Rthir. 16 Ggr. ? Vieses das Rockenstroh à Schock von 1200 Pfund zu 4½ bis 5 Ribir., welcher Preis wegen ber Zeitlaufte Im Amte Haari ichwerlich niedriger werden with. burg war die Heuerndte mittelmäßig; im Amte Will belmeburg hingegen ergiebig und ift ohngeachtet ber naffen Witterung ziemlich gut eingekommen. Dannenbergischen war fie sehr-ergiebig. 'Im Amte Blekede war das Vorgras gut, aber nicht in großer Menge; bas Machgras hingegen, wegen bes eingetres tenen Regens, schlecht. Um Uelzen ift die erfte Bens ernbte gut ausgefallen; von ben Grummet ober Dachs grafe aber vieles burch die Maffe verdorben, auch wegger um Lüneburg ift die Erndte fowemmet worden. Für 1000 Pfund gutes Hen mittelmäßig gewesen. werden 5 Athlir. in Golde bezahlet, In der Ames! vogten Beedenbostel war sie sür den, der sie zu recht



eur Zeit im Obacht genommen, viel reichlicher und beffer, als variges Jahr. Die lezte Erndte wie auch der Grummat ist durch Ueberschwemmung fast ganz uns branchbar geworden. Im Amte Gifhorn ift der Wies fenwachs an den Aluffen guten Theils durch Uebert. schwemmung sehr verdorben worden. Um Samelis est das erste Heu sparsam gewesen, auch nicht gut eins geerndeer worden; das lezte Seu hingegen ift gut me wachsen, aber wegen naffer Bitterung fehr schlecht eine geerndtet worden. Im Deister war ber heuwuchs mittelmäßig, bepde sehr beschwerlich eingeernetet, auch ift manches bavon verloren gegangen. In der Gegend von Oldershaufen ift wenig Den geerndeet, aber ab ift ben guter Bitterung eingefommen. Der Gruns met ift an einigen Orten ben 3ten und 4ten August. überschwemmet und ganglich verdveben. Bo-biefes nicht geschehen, ift er ziemlich gerathen, aber mabfam trocken gemacht, Um Binbeck ift bas Beu febr reiche lich und auch troden eingeschenert; der Grummet aber ist mehrentheils durch die Heberschweinmungen verloren gegangen, und bas, was auf Anhohen machfet, mager ausgefallen. Die Batterfrauter dagegen find fehr gut und teichlich gerathen. Im Diepholzischen ist die Erndte reichlich gewesen, und von benen, welche fruf gemähet, wohl gewonnen worden, Im Bremischen, insonderheit im Amte Operholz, hatte die Henwinnung biefes Jahr vorzäglich gut ausfallen maffen, wenn bie Mehemaligen Anstretungen des hammeflusses vieles Gras nicht unbrauchbar gemacht hatte. Ben bem allen aber ift die Mothdurft doch eingeerndtet, wenn die im Ani.



Anfange bes Septembers eingetretene Ueberfdweim mung ber Beiben, woburd bie Unterthanen gendibiget worden, ihr Bieh 4 Bochen fraher, als gewöhnlich, anse juffallen, barunter feine Abanderung macht. Zuch in ber Gegend von Lebe ift bie gewöhnliche Benernbte febr aut von fatten gegangen; nur der Dachernbte bat bie maffe Witterung geschabet. Um Verben ift Den, Gras und Grummet gut gewachsen, aber manches von ber Baffe verborben, und hat überall nicht bie Kroft, wie bey trodenen Sommern. Um Burtebeide ift bie Bem winnung recht gut gewesen. Im Lauenburgeschen ift die Ernbte im Borgrase, in der Menge iomobi als in ber Gute bes gutters, febr gut ausgefallen, und alles Den fast burchgehends gut eingefommen. Im Rachgrafe wurde fie auch bier verhaltnismäßig noch ergiebiger ger wefen fenn, wenn ber hanfige Regen nicht fo nachtheilig geworben mare. Bieles ift folecht eingewonnen, vieles vollig verborben, und bie gange Bearbeitung außerft foftbar geworden.

## III. Gartengewächs.

2) Smmer, und b) Gewächse zur Winters Consumtion.

In der Amtsvogten Pattensen, Amts Binsen and der Lube, sind Erbsen, Bietes und andere Sohnen, wie auch Wurzeln, getneine Nüben, Gurten und der braume. Rohl mittelmäßig gut gerathen; der weisse Kohl hins gegen, für den es zu viel geregnet, ist sehr schlecht einger schlagen, so daß das Schock mit z Athle. 4 bis 6. Sgr. ist bezahlet worden. Kartossein, weiche fark ins Krane gegans



gegangen, haben auch die gewöhnliche Ausbente niche Bingebracht; und ift besonders an denen, die in einem etwas feuchten Erbboben find bestellet gewesen, ein folder Defect verfpurt worden, ber nicht nur ben vorigiabrigen Abertrift, sondern gegen ein vorzügliches Ernbtejafr fic aber die Salfte erftreckt. Im trocknen ganbe aber ift ber Ettrag dem vorigjährigen gleich, obwohl fie wiederum Mein, van Geschmad aber gut find. Der himten toftet 6 bis 7 Ggr. Der himten Wurzeln 5, und der von den gemeinen Ruben 4 Ggr. Im Amte Sarburg find ble Sommergewächfe mittelmäßig, Die zur BinteriConsums tion aber schlecht gerathen. Im Amte Wilhelmsburg And die Erbfen giemlich gut, große Bohnen ichlecht, Cas rotten wegen ber Daffe fledigt, Bietsbohnen gut, Gurten ziemlich, und Blumentohl recht gut gewachsen. toffeln zwar auch gut, boch im Ganzen nicht fo, wie voris ges Jahr; der himten kostet baselbst 5 Ggr. Der weisse Rohl ift schlecht gerathen. Man schreibt es vornemlich dem im May eingefallenen Froste zu, wedurch man fic genothigt fabe, jum zweitenmale zu faen, und folglich die Pflanzen zu spat umzusegen. Das Schod ift bis zu 3 Ribir. 16 Ggr. gestiegen. Den Würsinger Robl balt man so wie voriges Jahr für ben am besten gerathenen. Ruben und brauner Rohl find fehr mittelmäßig gewachsen; von ben erfteren toftet ber Simten 6 Ggr. Im Dans nenbergischen find die Gartengewächse im Gangen ger nommen, gut gerathen; nur die Rartoffeln find nicht ergiebig ausgefallen. Im Amte Blekede find Erbset gut, Bohnen fart im Streb, und mit wenigen Schoten, Arup : Bietebohnen gut, Stangenbohnen mittelmäßig, Burgeln,



Burgeln, Rüben und Gurten gut, Zwiebeln aber folecht gewachsen. - Kartoffeln find auch hier mittelmäßig, im Sandlande folecht, im foweren Lande aber gut ger rathen. Brauner Robl ift gut, weister Robl aber treins topfig gewachsen, welches jum Theil bavon berrühret. baß bie ersteren Pflanzen verfroren, und die nachhero wieder gefäeten ju fpåt verpflangt werben tonnten. Duneburg rechnet man auf r himten Kartbffeln to himten Ertrag. Gute Gorten werben ber himten mit 6 Ggr. bezahlt. Mit bem Ertrage bet Burgein, Müben, Steckrüßen u. f. w. ist man eben so fehr wie mit bem Ertrage ber Bletsbohnen guftieben. Uelzen find. die Sommergemuse, wegen der anfang, liden Trodniß nur mittelmäßig gerathen, und ju fonell gereift. Rartoffeln und Burgeln find gut, ber Rohl in Dieser Gegend aber ift schlecht gerathen. Um Samein find die Gartenfrüchte im Gangen targlich, Kartoffein sparsam, Wurzeln und Rüben fehr weitig, und weisser Roll gar nicht gewachsen. In ber Gegenb bes Deifters von Bredenbeck sind die Garrenfrüchte größtentheils gut gerathen, so baß jebermann mit beren Ertrage gus. frieben gewesen. Um Einbeck find die Gartengewächse techt gut, bie Kartoffeln bingegen im Gangen fo foiecht gerathen, daß man taum die Balfte gegen ein fruches bares Jahr rechnen kann. Um Gottingen find Rars toffeln, Wurzeln, auch Kohl, völlig gut und ergiebig ger wesen. Im Diepholzischen sind fast alle Gattungen, Besonders die Kartoffeln, wohl gerathen. Die Raffe im Vorsommer war ben bortigen größtentheils sandigen Barten nüstich. Mur ber weine Rohl tft auch hier mits teimäßig



telmäßig gerathen. Im Amte Ofterhols hat ber spite' Froft und baufige Regen bas Backthum der Kartoffeln gehindert, so daß solche tiein geblieben, und nach einem gelinden Anschlage der vierte Theil weniger als in dem verwichenen Jahre eingeernbiet worden. Um Verden Ant dies Jahr Kartoffeln vorzüglich gut, sogar auf seucht tem Lande gerathen, und jest bie befte Stuge gegen Kornmangel und Hungerenoth; andere Gartengewächse And gleichfalls gut gerathen. Um Burtebude sind die Kartoffeln nicht völlig so ergiebig, als im vorigen Jahr geweien; ber weiffe Kohl ift schlecht, der braune aber gut gerathen. Auch im Lauenburgischen war ben Gartenfrüchten bie bis gegen die Mitte bes Man anhalt. tenbe taite Bitterung fehr nachtheilig, indessen sind bie Erbofrüchte, auffer den Kartoffeln, die gegen voriges Jahr viel verlohren haben, boch noch größtentheils gut gerathen, c) Baumfrüchte.

Im Amte Winsen an der Lube ift nur etwas, und hin und wieder in den Marichen reichlich, auf den Geeft aber durchaus sehr wenig gewachsen. Ju der Bogeen Pattenfen dieses Amts, sind Aepfel und Birnen an den mehresten Oven sast gar nicht, Zwetschen unt Live schen aber nur sparsam Erseigt, welches man dem vorers wähnten, auf vorherige ungewähnlich warme Witterung, mit ziemlich starken Arost spat im April noch erfolgten Schnes benmisser, wodurch die Baume und alle früh reifende Gewächse zu früh zur Blüte tamen. Der himten Borstorfer Aepfel ist zu Rehle. die zu Thaler 6 Ggrober von ordinairer Sorte zu 8 die 10 Ggr.; der himten Birnen zu 8, und die Zwetschen zu 12 bis 14 Ggr. verifaust.



tauft. Im Amte Satburg find bie Banmfrüchte foliecht: im Amte Wilhelmsburg die Zwetfchen gut, Beinfire iden faft gar nicht, Pflaumen und Birnen giemlich-Aepfel aber aberaus ichlecht gerathen. Im Amte Bletebe find nicht febr viele, aber gute Aepfel, ziemlich viele und gute Birnen, menige aber gute Ririden, und viele und . gute Zwetschen gewachsen. Um Luneburg find die Baum! früchte ichlecht gerathen, ebenfalls im Amte Gifhorn. Um Uelzen ift an den meisten Orten wenig Kernobst, noch weniger aber Steinobst gewachsen. In ber Gegend von Bredenbeck, im Calendergischen, ift es in allen Theilen beffelben ichlecht gerathen, fo baß ber Ertrag bavon nicht du bem eigenen Bebarf ber Haushaltungen hinreichend M, noch weniger aber etwas jum Bertauf gerechuet werben tann. In der Gegend von Oldershaufen if. gleichfalls wenig ober nichts gewachsen, auffer Birnen,. die nech bin und wieder gerathen find. Im Diepholzie fchen ist die Erndte an Baumfrüchten, die überhaupt bort unbedeutend ift, nur mittelmäßig gewesen. Amte Ofterholz ift von der vorhandenen wenigen Baums Bucht bas Steinobst gar nicht gerathen, von bem Rerns Obst aber haben bie Birnen, vorzüglich vor ben Aepfeln einen mäßigen Ertrag geliefert. Sonft haben in ber Gegend von Lebe in Ansehung des Obstertrags Sturme großen Schaden gethan, und manche anscheinende Soffe nung vereitelt. Um Verben ift es mißrathen wegen ber Spatfrofte, welche vorzüglich ben Aepfeln geschadet. Um-Burtehude ist die AepfeliErndte sehr schlecht, die Birv-Erndte aber besser gewesen. Im Lauenburgischen haben die Aepfel durchden Schneeund Frost vom toten und oosten April



Upril, rzten und raten May am mehrsten gelitten, und daber wenig getragen. Einige Sorten Birnen, so wie alle Pflaumen, hatten viele Früchte, die heftigen Stürme, besonders im August, und die anhaltenden Regen schlugen sie aber unreif ab, und verursachten, daß sie auf dem Stamme verfaulten. Diesem ist es überhaupt benzumes sen, daß gues gebliebene Obst nur schlecht an Sute ist, und sich gar nicht hält.

## IV. Fruchte, die keine Cultur erfordern.

In dem Amie Winsen an der Lube ist sowohl etwas Eichelt als Buchmaßt gewesen, die aber in den mehrften Forften nur als Laufmaft für Faselschweine genuget worben. Sier und ba find auch Schweine ges borig eingefehmet worden, die jedoch nicht sonderlich auss Die Eicheln wurden jum Theil durch gefallen find. Sturmwinde abgeschlagen, und von dem Buch nicht wenig tanb befunden. SolgeErbbeeren find ziemlich ba gewesen; Bickbeeren aber nur wenig, als welche, wie im vorigen Jahre, in der Blutzeit verfroren find; die wenigen, so bavon nach Samburg vertauft worden, find 3 bis 4 mahl so theuer als gewöhnlich bezahlt worden. Im Amte harburg ist die Eichel und Buchmast mittele maßig, die Erd, und Bickbeeren, Erndte aber folecht ger wesen, Im Dannenbergischen find die Eicheln bin und wieber reichlich gerathen, fo baß auch in vielen Forften die Daft auf & tapirt worden. Im Amte Blekede find ziemlich viele und gute Gicheln gewachsen; Buch gleichs falls, doch hat es nicht so viel betragen, daß allenthalben Man die Schweine hatten eingefehmet werben tonnen. **Spatt** 



scheren waren wenige. Um Velzen ist Eicheln, und Buchs mast von mittlerem Ertrage gewesen. Um Lüneburg hat man bennahe volle Eichels aber wenig Buchmast gehabt. In der Amtsvoaten Bredenbostel sind Eicheln strickweise sehr reichlich, Buch aber sehr wenig gewachsen; so wie auch im Amte Gisporn wenig Mast gewesen ist. Am Deister ist dieses Jahr die Mast sowol in Ansehung des Sichbaums als der Buche auf nichts zu rechnen. Um Bindeck ist die Eichelmast durch die späten Freste zerstört; von Buchmast aber ist etwas gerathen. Im Diepholzischen ist an Cicheln vorzügliche Sprangmast gewesen. Im Lauendurgischen hat sich sowohl Sicheln als Buchmast nur strickweise an einigen Orten ziemlich, im Sanzen aber doch wenig gefunden.

# V. Biehzucht.

In der Logien Pattensen des Amis Winsen an der Lube ist das Rindvieh ziemlich gut gerathen, hat jedoch an einigen Ortea schlecht gekaldet; diesenigen milchenden Kühe, so geweidet worden, haben an mehrer ren Orten weniger Wilch als sonst gegeben, welches man theils dem' im porigen Winter in manchem Haushalte eingetretenen Futtermangel, bey welchem das Bieh niche gehörig verpflegt werden, theils der kalten nassen Witter vung beym Weidengange, zuschreibt. Das Pfund frische Butter hat die Wichael 6, nachher aber 7 die 8 fl. gelostet, Was sette Vieh ist wiederum ziemlech wohlseil gewesen. wah wan hat, wie im vorigen Jahre, 200 Pfund sür eine Pistvie gekanste. Schnaspieh oder Halbschnucken,



bie zwar wiederum gut gelammet, fint wegen ber ibnen schädlichen naffen Witterung fehr mager, weichlich und schiecht geworden, und dieserhalb sowohl, als wegen ber Abenten gutterung, pornemlich die Abfeger ober Schnitts Schafe im Preise sehr gefallen. Ein weisses Schaaf mit dem kamme ist zu z Thaler 4 Ggr., ein schwurzes In 12 Gge. bis i Thaler, ein Schnittschaaf aber, mas gewöhnlich 20 Ggr. kostet, für basmal zu 14 auch 12 Sgr. vertauft; und burften von den Lammern viele, weilfe nicht von fefter-Datur ju fenn icheinen, nicht burch ben Binter gu bringen febn. Det Preis ber Bolle, welcher burd ben jest fehlenden Abfas nach Frantreich fehr Teiben foll, ift von der weiffen Sommerwolle, und fwar ben Stein ju 10 Pfund gerechnet, 1 Thaler 20 Ggr. von der schwarzen 1 Thaler 16 Ggr., von der weissen Winters wolle 1 Thaler 16 Ggr. und von der schwarzen 1 Thaler 4 Ggr. Die Schweine find, wahrscheinlich, weil bas Rorn, so ju ihrer Unterhaltung vermandt wird, theuer ift, in ziemlich hohem Preife. Die Zusächt bes febet. viehes ift, bis auf die Ganse nach, welche zwar gut anes gebracht haben, wovon aber nachber boch bie Jungen haufig crepiret find, mittelmäßig gut gelungen. junge magere Gans ift daber um Michael ju 9 bis ro Ggr. verkauft. Das Paar brauchbarer junger Gibten ju e bis 7 Ggr., ein magerer Puter zu 10 Ggr., ein Rapann zu 5, ein paar junge haner zu 6, und ein vaar junge Tanben zu 3 Ggr., das Schock SaneriCher zu 9 bis 10 Sgt. Ber ber Bienenzucht, und vornemlich bev der, fo in der langen Saide getrieben wird, ift etwas mehr als im vorigen Jahre gewonnen, und warde felbige now

noch beffer all im vorigen Jahre ausgefallen fenn, weins micht im Frühjahre durch den fpaten Froft und Schnet die frühen Bifthen befdabiget, und fomohl in ber Ondmeinens als Haide Blathe, wovon erftere wegen bes Miswachses ohnehin richt får voll ju rechven ift, eine naffe Bitte rung eingefallen ware. Die allerbeffen Kiebe haben 50, die mehresten aber zwischen 30 und 40 Pfund gewagen. Die Tonne Autterhowig toftet 26 bis 28 Theler, und das Pfund Bachs 10% bis 11 Ggr. Im Amte hate burg ift die Biehaucht ziemlich gut gewesen. Im Amte Wilhelmsburg haben die Rühe wegen der naffen Bies terung mittelmäßig Dild gegeben, viele find beim Ralben umgetommen, fågen fich jedoch gerne wieber jur Bes gattung. Bon den bortigen Bengften, etwa 4 an ber Bahl, find ohngefähr so Stuten trächtig geworden. Die Ganfe find folecht, Buner ziemlich. Endten und Tauben aber recht gut gebieben. Im Dannenbergischen bet Die Biehencht feinen Nachtheil gehabt, ausgenommen Die Bienen, welche, wegen bes vielen Regens, nicht gut ausgefallen find. 3m Umte Bletebe ift die Biebzucht gut, die Bienenguche aber febr gut; lettere hingegen um Uelzen nur fehr mäßig ausgefallen. Aus Kunes burg wird in Ansehung der Schaafzucht, in Rücksicht der Wolle bemerket, daß die einlandische Bolle, welche bafelbft auch die Said : Bolle genannt wirb, der Stein an 10 Pfund gerechnet, mit 2 Rthir. verkauft worden, und daß diefer hohe Preis die dortigen Wollenweber genothiget babe, Bolle im Dedlenburgifden ju taufen. wofelbft fie ben Stein ju 13 Rthlr. in Deckl. & Studen haben erfteben tonnen.' Diefer geringere Preis rubret baher,



daßer, west ber ber stockenden Handlung in Frankreich die Madifrage von dortaus im Medlenburgischen nichs fart gewesen. Die Bienenzucht ift nicht ergiebig ger wesen. Beom Einfaufe galt die Tonne Sonig 21 Rthir, C. Dr. und das Pfund Backs rof Ggr. theils in dieser Munge, theffe in Medlenburgifden & Studen. Amtevogter Beedenbostel hat sich das Rindvieh eben so gut als voriges Jahr vermehret. Die Saidschnucken And ebenfalls überhaupt gut gerathen, aber wegen ber naffen Witterung in Gefahr. Odweine find auch dies Jahr häufig jugezogen, und beshalb mohlfeil. Auch der Bienenwärter tann, außer ber gatterung, nach etwas Honig verkaufen, so baß er in biefem Jahre beffer baran ift, als im vorigen. In der Gegend von Oldersi hausen haben bie Ruhe sehr wenig Milch gegeben, auch ift der Honig fehr schlecht gerathen. Im Diepholzie schen ift die Biebzucht im Ganzen nicht schlecht gewesen, ungeachtet die Maffe im Machfommer fie nicht begunftiget Um Verden ist das Hornvieh ziemlich gut ges bieben; die Milch hat indeffen weniger Butter gegeben, to baß fie auch mertlich theurer gewesen ift. Someine find theurer gemefen, als die gemafteten. Bienen find nur mittelmäßig gerathen, baher-benn auch der Honig theuer ift. Um Burtebude ift die Biehauche im Ganzen so gewesen, daß der Landmann fic barüber niche hat beschweren können. Im Lauenburgischen hatte bas Rindvieh zwar burch ben zeitigen, nachher so lange daurenden-Frost, und wegen Mangels an him; länglich eingewonnener Fütterung im vorigen Jahre sehr gelitten; well aber die Weiben überfiühige Winterfeuche tigteis



nach ber Mitte bes Di Seletien Jatten, merme, wit biterem Gewisten-Aegen verbundene Mitter rung ben Scadwachs ungemein befücherte, fo erholte es fich febe, und gab reichtich Wild. Diefe verlohr fic ber bem vielen Regen im Nachsommer febe; bas Bieb blieb aber im gmen Etante. Den Schaafen ift, wie certh:lid, der frate Frof im Frükziere, bie enbeltenbe nofe Bitterung, und der viele Sturm nachtheilig ges wesen. Auch der Schweinezucht mar ter zeitige und lange anhalterde Froft richt vortheilhaft, und blieben dater die Schweine immer in sehr hohem Preise. Das Sedervich ist dis auf die Gärse ziemlich aut aufger tommen; von letteren aber in diefen Gegenben febe wenige. Der ohnehin in jenem gurftenthum geringen Bienenzucht war die Witterung bis auf wenige Tage nach gar nicht vorthollhaft.

## VI. Fischeren.

Die Elbsicherey ist im Ganzen und einzelnen Arten nur mittelmäßig gewesen. Der Lachssang war nicht ganz von dem besten; das Pfund Lachs wurde frisch, indes nur anfangs, wit 6 anch 7 Ggt. von den großen, mit 4 bis 5 Ggr. hingegen von den Veinen Lächsen, geräuchert aber das Pfund mit 9, 10, auch 12 Sgr. bes zahlet. Der Rennangensang war von Wichaelis 1795, bis Ausgangs Februar 1792 ziemlich gut. Anfänglich galt bas Schockkäßchen 4 Richte., und so gieng der Preis immer herunter, bis er am Ende auf 1% Richte. kam. Im Diepholzischen ist die Lischerey wich an Aalen, aber dürseig an andern Sischen ausgesossen. Die Wesersischer Dürseig an andern Sischen ausgesossen. Die Weser-



Alderey ift gleichfalls nicht vom Belange gewesen. Im Lauendurgischen ist die Elbsischeren an einigen Arten von Fischen ergiedig, an apdern aber schlecht gewesen. Lachse find ziemlich häusig und tief in dem Sommer hins ein, seibst noch zu Zeiten im Berbst, gefangen worden; daben aber, wegen besonderer Veranlassungen, immer im hohen Preise geblieben. Store und Reunaugen sind in guter Anzahl, Schnepel und Quabben häusig, andere Arten Fische, als Hechte und dergleichen hingegen, bis zum Herbste sehr wenig gefangen worden.

Dach diesem Allen nun ift dieses Jahr, in Ansehung ber Ernote, ju den febr mittelmäßigen ju rechnen. Daben fteht zu befürchten, bag, ba wenig altes Korn vorrathig ift, auch wegen der Rriegesunruhen aus ber Erembe nichts erfolgen burfte, ferner- bie gegenwartige Saat nur bunne anlagt, imgleichen ein großer Abschlag en Obft, an Sichele und Buchmaft eingetreten ift ein Fallen der Kornpreise nicht zu erwarten siebe. Dies wird auch ben der Futterung eben wenig der Fall fenn, weil im vorigen Jahre an Hen und Stroh niches Abrig geblieben ift, und von letterem eine große Menge zu Ausbesserung der burch die Sturmwinde haufig aufget riffenen-Dacher angewandt werden mug. Gollte ein harter Winter einfallen, fo wurde überhaupt ber Dangel an Wiehfutter groß werden, ba die nicht reichliche Ernbte verbistet, diesen Mangel mit Korn zu ersetzen.



### IX

# Ungläckfälle vom Jahr 1792.

Die zerfisheenden Krafte der Ratur haben mahrend dieses Zeitraums in verschiedenen Gegenden der hiefigem Lande ungewöhnlich viele Beweise ihrer traurigen Bürstungen offenbaret, wedurch die Mertwardigkeit des letztversloßenen Jahrs sich auch in den Geschichtbüchern unsers Vaterlandes besonders auszeichnet, wie mehrern der hier angeführten Begebenheiten darthun werden.

## Januar.

In der Nacht vom zien auf den sten verkirzten die Gefahren seines Berufs das jugendliche Leben eines vorzigelich arbeitsamen und geschickten Bergmanns, der dieser Eigenschaften wegen bereits zum Stollensteiger designiet war. Er war im Rammeleberge beschäftliget, und wollte im neuen Treibschacht eine hineinger hängte Schachistange annehmen, siel von einer Pfoste der Lachter tief hinab, nid ward so sehr verlebet, daß er scha am ersten Abend verstarb.

## Marz.

Der ihte dieses Monats ward für einen Theil der Sewohner der Eld. Ufer in den Aemtern Blekede und Lauendurg unverzestich schreckhaft, indem der ihnen sonß so wohlthätige Fluß an dem Tage ihnen Untergang drohete, und großen Schaden anrichtete. Schon mehrt male war derselbe den Winter hindurch zugefroren und mieder



wieder aufgelhauet. Im Ende des gebruars befestigte fich eine neue. Gisbede auf ber Oberflache bes Seroms. Bom taten Mary an stellte sich Thauwetter ein, woburch die Elbe wieder fregeren Lauf gewann. Am isten aber hemmte solchen das Els bicht unter Stipelse. Diese Werstopfung thurmte bier bas Waffer fo boch auf, bases über die Deiche gieng, beren Durchbruch taum burch Aufbeichen verhatet merden tonnte. Am folgenben Tage übermältigte die Macht des Wassers den Wibers. Rand des Gifes, und rif foldes mit fich fort. Wendischtun wo der Strom seine gewöhnliche Bahn gang verlaffen hatte, hoben die gedehnteren, Fluthen bas Gis aus einer Biefens und Beibenflache von bennahe 2000 Morgen auf, und trieben daffelbe in seiner ganzen. Confistenz gerade auf dieses Dorf so ploglich ju, daß in. wenigen Augenbliden alle Gebande voll Gis und Bafferftanben. Jenes nahm unterweges bie mehreften Baume vor dem Dorfe meg, die es antraf, ionitt bem Orte felbft eine Scheure an ber Erbe vollig ab, vermuftete an einigen Saufern pas gachwert, und verschob ein Backs Menfchen und Bieh murben burd Bote unb Rabezeuge giudlich gerettet, obgleich verschiebene Baufer bis über bie Dacher mit Gis bebedt maren. Gin fast ju gleicher Zeil ben dem Dorfe Tespe im Amte Cauens burg geschehener Deichfud, der britte an dem Drte, feit is Jahren, verursachte zwar in der Rabe vielen Schafen, fliftete aber für bie oberen Gegenden ben Bortheil, daß der ausgetretene Strom ben Wendischthun fast eben so geschwind in seine verlassene Ufer zurack gieng, ale er über fie hinweggegleitet mar., Außer bem, (Annal. 7t Jahrg. 28 St.)



vocarmähnten entfland and med zu Artlenburg bar mals ein Deichbeuch.

Solgen solcher Borfase sich einzustellen pflogt, daß wemtlich viele Fische berm Abzuge des Wassers auf dem Lande in den Riederungen zurückbleiben, täusiste dero Zeit beye nahe allgemein die Erwartungen dexer, welche hierauf gerechnet hatten. Wahrscheinlich rückete dieses daher, weil die Sibe mit diesem Eise schwer belaster gieng, die Fische sich deshald im Grunde aushalten wußten, und mit dem oberen Wasser nicht austreben konnten.

Den 27sten brach zu Lüchow bes Abends um 10 Uhr eine heftige Feuersbrunft aus, welche 3 Wohnhäuser und 5 Nebengebände in die Asche legte. Ein Stall mußte abgebrochen werden, und vier Säuser wurden beschäbiget.

Den zosten brannte eine Caserne in Stade ab.

## April.

Den 4ten vernichtete das Kener ein Wohnhaus zu Trepckow, Amts Meuhaus im Lanenburgischen.

Pen sten entleibte fich ein Bergmann zu Tellers feld aus Melancholie. Er hatte fich mit einem soges nannten Schniger ben Bauch aufgerißet, und tounte aller angewandten Mühe ohnerachtet nicht' gerettet werden.

Den 12ten erlitt das Städtchen Wittingen eine höchst traurige Feuersbrunft. Um g Uhr Abends brach solche in einem Hause am Markte aus, und verbreitete sich, ohnerachtet der Wind sast ganz unmerklich war, dennech



dennoch so schnell, das 66 Wohnhäuser ohne Rebenges baube ein Raub der glammen murden. Die wenigsten tounten mehr retten, als was sie am Leibe trugen. Biele Menfchen murben von ben Flammen beschädiget; zwey Frauen perlohren in benselben ihr Leben, und vers ichiebenes Bieh tam um. Durch dieses bettagenswerthe Schickel wurden 387 Perfonen fremder Unterflügung debarftig. Sie fanden solche zur Ehre der Denkungsatt unsers Zeitalters in so reicher Maage, bag außer ben pielen geschenkten Lebensmitteln und Rielbungeftuden, bis jum 18ten Februar 1793 an baaren Gelbbepträgen 1536 Rthir. 16 Mgr. 5 Pf. eingegangen waren, bass jenige nicht mitgerechnet, was einzelne Abgebrannte unmittelbar zugeschickt erhalten haben. Unter ben Ges bern haben sich besophers die Einwohner der Stadt Uelzen mildthätig bewiesen, von welchen in einer einzie gen Collecte' 404 Rthir. 19 Ggr. jusammengebracht find.

# May.

Den 2ten siel zu Sprekel, Amts Diepholz ein Braufaß, welches man von einem Orte zum andern rollen wollte, auf einen achtsährigen Knaben, und tödtete ihn.

Den geen brannten zu Golse Amts Rethem zwey Wohnhäuser und acht Nebengebäude ab.

Den zisten zog ein Hagelwetter durch das Ame Veustadt am Rübenberge, die Amtsvogteyen Winsen an der Aller und Bergen, und zernichtete die Früchte vieler Feldsturen.

Andem Abend deffelben Tages brach zu Barpeamp,



Ames Garze, ein Fener aus, welches binnen einer halben Stunde noch 2 Robengebände auf dem nemlichen hofe, und eine Scheuce des Nachbars in Flammen sehre. Die Lieche des Oris gerlerd hiedurch in große Gefahr, und wärde netft dem größesten Theile des ganzen Dorfs eine gedschert seyn, wenn nicht ein eben anziehendes Gewitter den Wind gedechet, und vom Dorfe die Flammen abs gewendet hätte. Die Einwohner und Bürger des Florens Tahlenburg haben zur allgemeinen Rettung durch ihre thätige Hälfe vieles bengetragen.

Den 24sten giengen vier Wohnhäuser- und 11 Res Bengebäude zu Steinforde, in der Amtsvogten Winsen an der Aller, in Feuer auf.

In der Nacht vom 25sten auf den 26sten brannte ein Wohnhaus und eine Scheure zu Dellien, Amts Meur haus im Lauenburgischen, ab, wahrscheinlich von unzus feledenen Bettiern augezändet.

Den zosten ertrank ein Kerl ohnweit Westerzelle in der Juhse, der auf einem Leinendiebstahl ettappt wurde, und wie man ihn verfolgte, durch jenes Basser der Nachstellung entstiehen wollte, welches Rettungss mittel aber ihm eine hartere Strase zuzog, als er von den perletzen Gesehen zu befürchten hatte.

### Junius.

Den isten ward ein Wohnhaus zu Borstorff, Amts. Razeburg, ein Raub der Flammen.

In der Nacht vom zeen auf den geen zundete zu . Laanum, Amis Coldingen, ein Gewitterftrahl, wodurch mehrere



mehrere Gebäube in die Afche gelegt wurden, und jehn gahlreiche Familien ihr ganges Bermbaen verlohren.

Den zaten Rachmierass traf der Bils zu Bredenbrock, im Gerichte Weningen, eine Schenne, welche ganzlich aufbrannte.

## Julius.

Den zien giengen 2 Bohnhäuser zu Bardewiedt in einer Zeuersbrunft auf.

Den isten endigte eine Frau in der Ause zu Varrel. Amts Shrenburg aus Melancholie ihr Leben.

Den in Morgens um 3 Uhr sching ber Blit zullesloh, Amts Siedenburg, in ein Wohnhaus, welches mit den Nebengebäuben abbrannte. Ein Knabe von 10 Jahren, der int beennende Haus zurücklehrte, um noch etwas zu retten, kam um, und 14 Seuck Hornvieh verbeannten, auch wurden 2 Pferde sehr beschädiget.

An demfeiben Tage, Morgens 7 Uhr, zündete ein Gewitterftrahl ein Bohnhaus zu Ströhne, Amts Schren: burg, wodurch solches mir den Rebengebäuden in die Aiche gelegt wurde. Ein baselbst einquartierter Drau goner, der sich eben in der Stube befand, ward beränst vom Strahl'zu Goden geworfen, erholte sich aber bald wieder, und rettete sein Pferd nebst übrigen Sachen.

Skiches Schicksal hatte ein Wohnhaus zu Sass bergen, Amts Hoya, außer welchem noch ein anderes daselbst aufbrannte.

Noch schlug bas Gewitter an gedachtem Tage in zwey Tharme zu Verden ein.

Den 21sten um 3 Uhr Morgens traf der Blis das U 3 Saus



Haus eines Einwohners zu Lauenbruch, welches mit den Rebengebänden vom Fener verzehrt wurde. Der Eigenthamer verlohr alle Habseligkeiten, und rettete bies zwey auf der Weide besindliche Pserde und einigeb Hornvieh.

#### August.

Den 7ten ward zu hannover ein zehnjähriger Anabe von einem Postwagen übergefahren, so daß er auf der Stelle verschied.

An dem nemlichen Tage erhleng sich zu Schte, im Gericht Oldershaufen, ein Dragoner aus Melancholie, nachdem er aber ein Jahr lang gekränkelt hatte, und mit hefrigem Herzklopfen, Beängstigungen und Schlasiosigkeit geplagt gewesen war. Der Unglückliche hatte das beste Zeugnis einer untadelhaften Aufführung, und war in guten Vermögensumständen, aber stets trautig und nies dergeschiagen.

Den gen kam zu Kirchborst, Ames Burgtorst, ein Feuer aus, welches fünf Wohnhäuser und zehn Mes bengebände einäscherte.

Den rzten Nachmittags um 4 Uhr, zündete der Blit in dem Dorfe Oldenrade, Gerichts Oldershaufen, die Scheure eines dasigen Bauren an, die nebst dem Wohnhaust abbrannte. Der eingeerndtete Rocken mit asem hen, Wagen und Ackergerathschaften ward ein Rauf der Flammen.

Gerade zu derseiben Zeit schlug das Gewitter in ein Haus in Lauenburg; das Feuer ward aber ben zeitiger Workehrung balb geiöschet, und das Haus vom Brande Berettet.



Den zoten sehten herabsahrende Blige zwer Bohns häuser zu Leeste, Amts Sycke, in Flammen, welche diese vernichteten, aber bep einer glücklichen Windstille und farten Regengussen sich nicht weiter ausdehnten.

Den 26sten siel eine Dienstmagd zu Lauenburg. ans einer Bobenofnung auf die Diele, und starb brep Tage hernach.

### September.

Den zien verursachte ein Gewitter, baß zu Clenge ein Wohnhaus und zwey Nebengebäude im Rauch auß ziengen.

Nach zeigte an diesem Tage jene Maturerscheinung ihre furchtbaren Burkungen an amen Brübern, bie au Olfen, Amte Winsen an ber Lube wohnen, und bas Simmerhandwert treiben. Bepbe hatten ben Ovels gunen Saide gehauen, wie ein ftartes Gewitter in ber Gegend aufftieg. Sie fuchten unter einem Badens Baume ' Sous, wurden vom Strahl getroffen, und auf 5 bis 6 Schritt von ihrem Standort ab, jedoch neben einander, sbgleich vorher einige Schritte Raum zwischen ihnen ges wefen war, betaubt jur Erbe geworfen. Der eine ers hoite fic bald barauf, ber angere aber erft 36 Stunden nachber. Die Mertmale des fie berührten Bliges trug ersteret in rothen Streifen auf dem Raden, und letterer in einem Strich von zwen Fingerbreit auf ber linken Seite von der Bruft bis über den Unterleiß an fic, woben auch einige Daare auf dem Saupte und auf der Bruft versenget waren. Die Rleidungsstücke sowol, als die Buche, worunter die Berletten gestanden, find U 4



muversehet gehlieben. And hat ber Borfall für sene weiter keine nachtheilige Folgen gehabt.

Je weniger aber erwartet werden barf, daß viele andere ben ähnlichen Umftänden immer Leben und Ges fundheit retten werden, defto ernftlicher sollten es sich Bollslehrer im schriftlichen und mandlichen Unterrichte angelegen senn lassen, grandsiche Negeln zum varsichtigen Berhalten ben Gewittern allgemein auszubreiten und einzuschäfen, damit die bekannten Gefahren, denen man sich unter dem Schuke der Banne und auf andere Beise so leicht aussehet, allgemeiner vermieden wärden.

Den sten mare vielleicht mit Kenntnis solcher Vorsficteregeln ein Bolifofner aus Sanstedt, Amit Winsen an der Lube, auch dem Tode entgangen. Dieser hatte ein noch nicht wöllig trockenes Fuder Deu nach seinem Schafstall gesahren, und eilte nach Haus zurück, ward aber unterweges nebst seinen zwey Pferden von einem Wetterstrahl erschlagen. Nur an seinem Salse wurde ein kleiner blaner Fleck wahrgenommen, und die am Semde auf der Brust getragene silberne Schualle war etwas geschmolzen. Die übrigen Kleidungsstücke wurden samtlich unversehrt befunden, der Huchkips aber war dermaaßen zerrißen, daß die Theile desselben wie Lappen am Rande besestiget hingen.

Den izten siel ein Hauswirth zu Lachendorf in ber Amtsvogten Beedenhoftel, wie er am Abend Kutter vom Boben werfen wollte, aus der Defnung hernieder, und blieb auf der Stelle todt liegen. Gleiches Schickal' batte in diesem Jahre zu anderer Zeit ein Einwohner in Leeste, und häufig kommen ahnliche Bepspiele auf den Sterbes



fo leicht zu verhütenden Tobesart nicht ausweichen.

#### October.

Den isten kam auf ber Grube Bleyfeche im Ramintelsbetge burch Unversichtigkeit Feuer aus. Zum Glück
war bieselbe Strecke, wo sich dieses zutrug, ben einer
vorigjäszigen Feuersbrunft ziemlich ausgebrannt und
zusammengebruckt, weshalb das Feuer wenig Dahrung
fand, mahrscheinlich wurde sonft ein benachbarter Schacht
von der Flamme ergriffen sepn, ehe das Feuer entdeckt
ware. Da man aber bemselben durch Leitung ber Wetter
Geptommen konnte, so wurde solches ohne eihebliche
Kolgen bald wieder gelöschet.

Den zten wurden zu Alten: Wahlingen brey Wohnhäuser und zehn Mebengebäude eingeaschert. Das Feuer brach während des Gottesdienstes aus, und grif mit solcher Hestigkeit um sich, daß die eingeerndteren Früchte, nebst Meublen und Serathschaften ein Raus der Flammen wurden.

#### Movember.

Den isten zerstöhrte eine wuthenbe Feuersbrunft einen beträchtlichen Theil des Dorfs Aethen im Amte Coldingen. Neunzehn Wohnhäuser und vierzehn Nesbengebäude standen nach Versauf einer Viertels Stunde-in schrechaft verzehrenden Flammen. Mit Einschluß der Häuslinge und Leibzüchter sind dadurch 56 Familien in dürstige Umstände gerathen.



Den roten verungläckte auf der Blbe in der Races Sarschaft von Harburg ein Milchechiff mit 6 Personen, welche sämtlich ihr Leben einbüßten.

#### December.

Den 4ttn brannten zwey Wohnhauser zu Viere. im Gericht Gartowab.

In diesem sturmischen Monate tobte zum erstemmale der Wind mahrend der Nacht vom 4ten auf den 5ten. Der mannigfaltige Schade, den derselbe anrichtete, betraf auch mit die Gebände auf dem Rammelsberge. Bie heftig hier der Sturm seine Gewalt geäußert hat, kann unter andern daraus abgenommen werden, daß von einem umgestürzten Schuppen eine 24 Fuß lange, 2 Zuß hohe, mit Dielen verschlagene Wand, mit Schwellen, Stans dern, Riegeln und Platten völlig zusammenhängend, 22 Lachter weit von ihrer Stelle weggeschleubert worden.

Der nachstfolgende Sturm in der Nacht vom zoten . auf den riten war vorzüglich traurig in seinen Würkuns gen für die Bewohner ber an der Blbe belegenen Ge genden, sowol im gurftenthum Luneburg als dem Bers Um Sarburg herum stand das zogthum Bremen. fefte Land und die Inseln unter Wasser, welches zu einer folden Sohe stieg, daß die Deiche überliefen, an vielen Orten beschädiget und durchbrochen murden. Berschiedene Baufer murben weggetrieben, und viele ftehen gebliebene droheten den Einfall, worin jum Theil Bande, Renfter Auf der Insel Neusund Ofens niedergeworfen waren. bof schlug eine Fluth höher als benkbar, über die Deiche Sie vernichtete an vielen Stellen Saufer, wovon ber. einige



einige erft neu gebauet waren, riß Hausgeräthe mit sich weg, ober verdarb es, und richtete überhaupt eine mannigfaltige Verwüstung an.

Allgemeiner zerstöhrend war endlich noch der Orkan am 19ten, dessen hestigste Stärke von dem jenseitigen User der Elbe dis nach Zelle hin, des Morgens von 8 bis 10 ilhr hinaus bemerket worden. Auf der Insel Wils helmsburg riß derselbe ein ziemlich neues Haus nieder, welches auch in mehreren andern Segenden des Landes geschehen; eine noch größere Anzahl wurde beschädigt, und kein von ihm berührtes Dach blieb ganz unverletzet.

Man rechnet, doß im Lauenburgischen an 50-Sebäude theils ganz umgeworfen sind, theils solche Bei schädigungen erlitten haben, die einem völligen Umsturze gleich geachtet werden müssen. Vorzüglich allgemeiner und nachtheilig aber ist das in den Baldungen angerichtete Vers derben, wovon der sehr hohr Betrag nicht angegeben werr den kann.

Bermuthlich war jener merkwürdige Sturm auch Utrsache der ungewöhnlichen Erscheinung eines Colymbus archeus Imber ben Lünedurg; den ein dortiger Bürger erschoß. Dem Urtheile von Naturkundigen zusolge, müßte dieser Vogel, wenn er sich nicht zuvor von Drontheim nach den Orkneyen verirret haben sollte, dem Windstriche nach wol von Terre neuve zu uns gekommen senn. Er ist sehr mager gewesen. Onrch Vorsorge des Herrn Raths Gebhardi wird gedachter Fremdling ausgebalget in dem Raturalien Labinet der Ritter Akademie zu Lüneburg ausbewahret.



# X. Miscellaneen.

# 1) Edle Bandlungen.

Der aewöhnliche Lebensgang bes größeren Hausens bietet ber manig Anlaß dar, den verborgenen Adel der Seele durch gusteichnende Handlungen sichtbar zu machen. Menn über außerordentliche Borsälle seine ruhende Kraft in Bewegung beingen, so löset sich die rauhe Schale auf, und wo der Trobachter nur diese wahezunehmen glaubte, entdeckt er den Kern mit allen vorhin verschlossenen schönen Eigene schosten. Auch solgende Anekdoten können hierüber zum Wieses gebraucht werden

In der Zellischen Garnison dienten zwen Beuber, ber Altere als gemeiner Solbat, ber jungere als Corporal. Erferer wurde jum Reldzuge gemablt. Aus Dankbarteit für die in früheren Jahren von seinem Brader genossent ABohlthaten, und weil'er glaußte, die Beichwerden des Krieges leichter als jener ertragen ju tonnen, erbot fich ber andere, fremwillig in den Plat des alteren Bruders zu treten, und bat, man mochte ihn ju dem Ende aus der Die iffe ber Unterofficiere wieber in die der gemeinen Sols Von vollig gleichstimmiger Grosmuth bes -Nasch Rellen. scelt, schnte aber der sitere die dargebotene Aufopferung tie inngern Bruders ab, wegen der Beforgniß, daß folche sundet werden konnte, und sich alsdann mit einer e ringeren Pension behelfen mußte, als ihm bevorstande, wen er auf der jetigen hoberen Stuffe undienstfabig Vender Wünsche fanden endlich baburch einen befties



bestiedigenden Vereinigungspunct, daß der zwepte Bruder zu bemfelben Regiment berusen wurde, wohin der erstere versetzt zu werden bestimmet war, und sie also ungetrennt ihre ferneren Schicksale mit einander iheilen konnten. Seil dem Heire, das aus seinen untersten Gliedern. Benspiele eines so edelmüthigen Betteifers in Ersüllung brüderlicher Pflichten ausweisen kann.

Ben der letteren Refrutenausnahme sollte im Ges
tichte Wathlingen der Vater zweher Sohne einen davon
zum Soldaten stellen. Er bat sehnlich, ihm bezide zutassen, weil er feiner Angabe nach ihrer Husse in seinen Geschäften benöthiget wäre. Wan fand die Vorstellung gegründet, und sein Sohn ward vom Dienst freyzesprochen. Als aber der herbeygeführt wurde, welcher diese Lücke wieder aussüllen sollte, so trat eneschlossen sener frohlockende Vater nochmals hervor, nahm seine Vitte zurück, und sagte: Nein, der ist noch unemtbehrlicher, nur einziger Sohn, — nehmet hin einen von den meinigen!

Bielleicht mochten nur wenige von denen, die ganze Compendien der Moral durchstudirt, oder gelehrte Vorslestungen über das Erhabene und Schöne angehört haben, die Collisionen zwischen der Liebe gegen Kinder, den Mächzen und das Vaterland praktisch so nachahmungswürdig auszulösen verstehen, als dieser eble Mann?

Unter der jungen Mannschaft des Imts Ebstorf traf das Loos zum Kriegesdienste, den Sohn eines Wollhöseners in Ilster. Wegen der schwächlichen Gesundheit desselben



befürchtete ber Bater, bag bie mit jenem Dienfte vertnupfte '- Anftreugung fein leben vertargen mochte. Er beredete baber ben Sohn eines unvermögenden Brinffathners, ihm bis Liebste auf Erden erhalten ju helfen, nicht aber für ben geringen Preis, der in gewöhnlichen Berbehaufern üblich Ju fenn pflegt, fonbern gegen die gerichtlich bestätigte wichtige Sicherheit des immerwährenden Unterhalts aus bem Sofe, wenn er bereinft jurudtehren follte, ohne ein binlangliches Auskommen zu finden, ober außer Stande gesetzet würde, fein Brod zu erwerben. Der hiedurch Zeitlebens verforgte Refrute theilte bas Geschenk von 20 Rthlr., welches er Aberdem noch baar empfangen hatte, sofort mit feinem durftigen Bater. Er vergalt an biefem die Gefinnungen des Gebers, und fügte dem Lohne, der das Geprage vater licher Zärtlichkeit führte, noch ben Stempel findlicher Liebe hingu.

# 2).Krankheiten von 1792. In Einbeck.

Der Reichhusten, welcher benm Schlusse des vorigen Jahrs sich epidemisch einstellte, dauerte mit großer Hestigs teit bis in den April sort. Auch selbst unterschiedene Ers wachsene wurden davon heimgesucht. Einige Kinder, Sep welchen die Heilung dieser Krankheit der Natur allein übers lassen wurde, sielen in Geschwulst und Auszehrung, und wurden endlich ein Opser des Todes.

In den Frühlingsmonaten stellten sich rheumatische Fieber mit herumirtenden Seitenstichen, und einzeln auch gastrische Sieber ein, die aber bezderseits mit keinet großen Sesahr verbunden waren.

Den



Den ganzen Sommer und einen Theil des Herbsts hindurch ruheten, bis auf die chronischen Uebei, sast alle Prankheiten, auch die Ruhr war nur eine seltene Erstheinung.

In den Wintermonaten zeigten fich zuerst Winde pocten, und bald darauf fiengen in der umliegenden Ges gend an sich die wahren Pocken zu zeigen. Davauf, als auch hier die Rrantheit eintrat, von dem Hofe Medicus Ruling 24 Kinder, ohne Rucksicht aufs Alter, auf die Constitution, noch auf besondere Uebel und Ges brechen, eingeimpft, und überfianden alle diese Rrantheit sonder einige Gefahr. Ja einige vorher schwächliche Kinden wurden gleichsam umgeschaffen, und bekamen statt ibres fomadlichen, einen festen dauerhaften Körper. Und gerade bin diefer Umstand, daß man nicht immter die gesundeften, Ratiften Rinder, welche burch bie Gate ihrer Conftitution, die natürlichen Pocken auch wohl überwinden möchten, · jum Einimpfen mählte, sondern diefes fegensvolle Mittel vorzüglich auch ben Schwächlichen, so wie sie in Familien vorkamen, anwendete, hat hier der Inoculation der Pocken , so lant das Wort geredet, daß auch selbst vorherige Ans tagonisten jest ganz dafür stimmen. Außer diesen wurden von andern noch neue Kinder mit gutem Erfolg eingeimpft. Und es ist bisher von allen in und um Einbeck eingeimpften Rindern noch teins gestorben.

Ben der sast den ganzen Herbst und Winter hindurch daurenden milden und seuchten Witterung litten viele Kins der an Ropfausschlägen, Salsentzundungen und Wurmsieder, und von dieser letztern Krankheit giengen wanche in Auszehrung über.

Beym



Beym Schinsse bes Jahrs breiteten fich neben ben noch sporzeisch herumgehenden Pocken ein Rothlaufoster ber aus, das aber nach einigen Tagen abtrocknete, und bey Vermeitung der Kälte ohne Gesahr sich endigte.

Schlieflich muß ich noch erinnern, daß ben den wendgen Krankheiten, die seit dren Jahren hier eingetreten sind,
der sährige Ueberschnf der Gebornen gegen die Gestoebenen
sich gut auf ein Drittel beläuft, und wenn dieses noch einige Jahre so sortbauern sollte, die Bevölkerung sehr ausehnlicht vermehrt werden dürste.

Rg.

### Im Gericht Olbersbausen.

Schon im Monat April kamen die Blattern in hiefigeGegend, und zwar zuerst in die Dorfer Diederode und
Oldentode. Diese Borfer, die ben ihrer niedrigen sumpfis
gen Lage nicht die gesundesten sind, und wo andere Epides
mien ost suchterlich gewüthet haben, waren in Ansehung
der Blattern besonders glücklich. In den ersten z Mosnaten sind von 60 und mehr Lindern, die die Blattern
gehabt, nur 2 gestorben. Sie schienen dann ausguhöten;
haben sich aber wieder eingestellt.

In dem Dorfe Oldershausen und auf dem abelichen Sose flengen die Blattern gleich an tödtlich zu werden, so daß gleich 9 bis 10 Kinder starben, und nur wenige gertettet wurden.

Seitdem haben sie sich im Monak October weiter verbreitet, scheinen aber jest besterer Art zu fenn.

Anser den vorgenannten Orten sind noch in mehreren anderen Gegenden der hiesigen Lande die Glattern, sehn bäufig



Häufig und gefährlich gewesen, und haben besonders in Gannover viele Kinder daran ihr Leben verlohren.

3) Einführung des -neuen Landes Eatechismi in den Herzogthümern Bremen und Verden.

Die im zwerten Stuck des bien Jahrganges dieser Annar len geaußerte Hofnung von der zu erwartenden Ginfahrung diefes Catechismi in ben Berzogthumern Bremen und Verden ift nun in würkliche Erfüllung gegangen, indem der neue Landes, Catechismus mit Königl. Genehmigung durch Verordnung der Königl. Regierung in Stade vom Sten September 1792 in unsern Serzogthumern ift einger führet worden. Das Consistorial , Ausichreiben , welches Dieserhalb an die Superintendenten, Probfte und Prediger ift erlassen worden, besiehlt, daß derselbe, sobald Exemplare genug ju haben fenn werden, in jeder Gemeine eingeführt werden foll, weshalb die Prediger verpflichtet find, diese durch eine zweckmäßige Predigt dazu vorzubereiten. gleich ließ Königl. Consistorium eine von unserm, verdienste vollen herrn General-Superintenbenten und Consistorials Rath Velthusen entworfene Anweisung für die Schub. meifter, wie der Catedismus recht zu gebrauchen fep, drucken und unter die Prediger und Schullehrer austheilen. Auch hat der thátige Herr Consistorialrath Watermeyer Aras gen zu ber Religionsgeschichte im E. Catechismo zum Beften ber Soulmeifter entworfen und drucken laffen. Stade ben Herr Friedrich geschehene Abdruck des Cates dismi für Bremen und Berben ift fehr gut und correct gerathen, wovon auch eine ansehnliche Anzahl Eremplare an arme Rinder vertheilt worden.

(Annal. 7r Jahrg. 26 St.)



Ben vielen Bemeinen mar bies neue Lehrbud fon 314 langft vor ber Berordnung eingeführt, und unn ift bie Anfnahme deffelben ben ben übrigen befto williger. -Soon vorlangft ift bie Einführung des Catechismi in bem unter dem Confiftorio ju Otterndorf flehenden Laube Sabeln gefchehen, und fo mare er benn nun in allen Ronigl teutiden Provingen eingeführe. -Mannern, bie fo thatig für Berbefferung Des Religionse Unterrichts ben ber Jugend forgten. Gottes Segen frons ihre Bemahungen.

D. ben gten Dec. 1792.



#### XI.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der Hannöverschen Churlande, vom Oct. Novemb. und December 1792.

Bep nachstehenden Preisen ift auf alles das wieder Rucksicht zu nehmen, was in dem ersten Stücke der Ans nalen dieses siebenten Jahrganges S. 220. theils wegen der Münzsorten, theils wegen des, in einigen Prospinzen auf dem Fleische ruhenden Licents angeführt worden.

#### Detober

|                      |     | 5.6      | ai f       | <del>.</del> | Ba       | · Ih      | Aoi                            | CA I        |
|----------------------|-----|----------|------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                      |     | ·        |            | - 1          |          |           | -                              |             |
|                      | ŧ   | 66  <br> | geti<br>ge | 1013<br>18   | Del      | tes       |                                | in:<br>es   |
|                      | f   | ð.       | P          |              | P        | D.        | $ _{\underline{\mathfrak{P}}}$ | D.          |
|                      | Ī   | ₽f∙      | 99         | pf.          | 99       | pf.       | 99                             | pf.         |
| 177unben             |     |          |            |              |          |           |                                |             |
| Gottingen            | - 1 |          |            | <del></del>  | 2        | <b>~~</b> | 1                              | 10          |
| Northeim             |     | _        | 2          | -            | 2        | -         | I                              | 8<br>6<br>6 |
| Einbeck .            | •   | 8        |            | 8            | li       | 8 8       | i                              | 6           |
| Clausthal Zellerfeld | i   | 8        | ı          | <u> </u>     | Ī        | 6         | ò                              | 0           |
| Ofterode             | :   | ŏ        | 0          |              |          | o         | 0                              | 이           |
| Sannover             | ,   | _        | 1          | 8            |          | 4         | 2                              |             |
| Telle                | - 1 | ΙO       | 1          | 4            | 2        | _         | _                              |             |
| Helzen               |     | 8        | ١,         | 6            | 2        |           | ı                              | 9           |
| Dannenberg           |     | 9        | i          | 6            | 1        | 3         | 1                              |             |
| Luneburg             |     | 8 9 9 6  | E          | 6            |          | 6         | 2                              | 3           |
| Caarburg             |     | <b>ט</b> | I          | 4            | *        | -         | ŀŤ.                            | 9           |
| Lauenburg            | 1   | -6       |            | ļ_           | I        | 96        | ſí                             | -           |
| Burtebude            |     | 6        | 1          | -3           | 1        |           | I                              | 3           |
| Stade                |     | 3        | 1          | -            | Ľ        | 3         | -                              | -           |
| 1                    |     |          |            |              |          |           | !                              |             |
|                      | !   |          |            | Ļ            | 1        |           | ] .                            |             |
|                      |     |          |            |              |          | l         |                                |             |
| •                    | i   |          |            |              |          | 1         | ļ                              |             |
|                      |     |          |            | 1            | <b>-</b> |           |                                |             |
| ,                    |     |          | (          |              | 1        | l         | 1                              |             |
| •                    |     |          | 1          |              | [        | 1         | 1                              |             |
|                      | i   |          | 1          | 1            | 1        | 1         | 1                              |             |
|                      |     | l        | 1          | ı            | 1        | 1         | <b>,</b> -,                    | ı i         |



1792.

|   |              |                                         |                                         |                      |                 |                                                                                                                     |                   |               |                                        |     |                            |           | 4.                |                           |                                        |           |
|---|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|
|   |              | Hai<br>flei<br>tes                      | ifch<br>gei                             | •                    | R               | od                                                                                                                  | er                |               | ŧíę                                    | 3en |                            | et:<br>te |                   | a.<br>er                  | Sutter                                 | Lands     |
| ı | P            | fo.                                     |                                         | fð.                  | S               | bte                                                                                                                 | n                 |               | Şβtı                                   | :tt | Ąŧ                         | ten       | Ş5                | ten                       | P                                      | Ð.        |
|   | 98           | pf                                      | 99                                      | Þf.                  | 130             | 99                                                                                                                  | p                 |               | 99                                     | pf. | 99                         | Pf.       | 99                | PÎ:                       | 99                                     | Pf.       |
|   | TITIONI BILL | 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | I I I I O O I I I I I I I I I I I I I I | 64   0064 . 4463   3 | 1 0 1 1 1 1 1 1 | 18<br>16<br>18<br>20<br>0<br>17<br>20<br>20<br>20<br>22<br>22<br>22<br>22<br>20<br>22<br>22<br>22<br>20<br>22<br>22 | 4   1   1   1   1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>21 |     | 12 12 13 14 12 13 12 12 13 | 6         | 78800828 88008880 | 4     0   000         664 | 4440 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10000 000 |

-

, Movember



1793.

| Ae<br>He         | ger                                   | ពែរ              | R  | 0Œ                                                                  | en | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ei |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ъ.               | ge                                    | P.               | B  | bter                                                                | .  | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ðf |
| ÞÍ               |                                       |                  | Rı |                                                                     |    | Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _  |
| 8864208896 6 633 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | -04   NO044040 M |    | 20<br>16<br>20<br>15<br>0<br>19<br>20<br>20<br>22<br>20<br>22<br>23 |    | THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF TH |    |
|                  |                                       |                  |    |                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

æ 4



## December

|                                                                                   | 901<br>98<br>2<br>2<br>2<br>1<br>8 | <u>6.</u> | 99<br>2    | 6<br>0. | PA | ges<br>Yfd. | neftetich D 98    | b pf.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|----|-------------|-------------------|--------------|
| Manben<br>Göttingen<br>Nörtheim<br>Binbeck<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode | 2 2 2 1 1 0                        | pf. 8     | 99 2       | o.   8  |    | Pfo.        | 99<br>2<br>2<br>2 | pf.          |
| Manben<br>Göttingen<br>Nörtheim<br>Binbeck<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode | 2 2 2 1 1 0                        | pf. 8     | 99         | pf 8    |    |             | 99<br>2<br>2<br>2 | pf.          |
| Münben<br>Göttingen<br>Nörtheim<br>Binbeck<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode | 2 2 2 1 1 0                        | 8 8       | - 2 1 0    | - 8     | 32 |             | 2 2 2             | _<br>        |
| Göttingen<br>Nörtheim<br>Binbeck<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode           | 2 1 1 0                            | 8         | 0          | -       |    |             | , 2               | <u>-</u>     |
| Göttingen<br>Nörtheim<br>Binbeck<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode           | 2 1 1 0                            | 8         | 0          | -       |    |             | , 2               | _<br>_<br>_  |
| Northeim<br>Linbect<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode                        | 1 1 0                              | 8         | 0          | -       |    |             | , 2               | <del>-</del> |
| Clausthal<br>Zellerfeld<br>Osterode                                               | 1 0                                | 8         | 0          | -       |    |             |                   | —            |
| Zellerfeld<br>Osterode                                                            | 0                                  | 8         |            | 0       |    |             |                   | -            |
| Osterode                                                                          | 0                                  |           |            | Ø       |    |             |                   | 6            |
|                                                                                   |                                    | ۷,        | . U        | e       |    |             |                   | 6            |
| Cannover                                                                          |                                    |           |            | ן י     | ł  |             | 9                 | ٥            |
| ,                                                                                 | 2                                  | -         | 1          | 8       |    |             | 1                 | 8            |
| Zelle                                                                             |                                    | 8         | 1          | 4       |    |             |                   | 8            |
| Uelzen                                                                            | 1                                  | 9         | 1          |         | ł  |             | 2                 | _            |
| Dannenberg                                                                        | I                                  | 9         | 1          |         |    |             | 2                 | l—           |
| Luneburg                                                                          | I                                  | 9         | 1          | 6       | ı  |             | 2                 | <u> </u>     |
| Saarburg                                                                          |                                    | 9         | I.         |         |    |             | 2                 | -            |
| Lauenburg                                                                         | £                                  | 6         |            | -       |    |             | 1                 | -6           |
| Burtebude                                                                         | 1                                  |           | 1          | ,       |    |             | 1                 | 6            |
| State                                                                             | I                                  | 6         | <b> </b> — | •       |    |             | 1.                | 9            |



1792

1

Ļ

ļ

æ 5

\*\*\*\*\*\*

#### XIL

# Besorderungen und Avancements, von Octob. Novemb. und December

1792.

# 3m Civilfande:

Bey ben höhern landes : Collegien und wes damit in naher Verbindung stehet.

Ben ber landes-Regierung.

Der bisherige extraordinaire Canzige Dr. Stricht

der Copilfie Wägener, zum extraordinaken Canz

Ben bem Cammer : Collegio.

Hr. Cammerrath Grote, und

Se. Cammerrath Graf von hardenberg, zu Geheimen Cammerrathen.

Ben ber Krieges: Canglen.

He. Kriegestath von Reden, zum Scheimen Kriegestath.

Ben bem Oberappellationsgerichte ju Zelle.

Der bisherige hannsversche Hr. Hof: und Canziens eath, Georg Ernst von Rüling, zum Oberappellations, zath auf der gelehrten Gank.

Hr. Doctor Johann Wilhelm Seelhorst, gls Procurator.



Ben der Justizcanzlen zu Hannover.

Hr. Christian Ludewig von Plato, als Anditor in der Rathsstube.

Ben bem Hofgerichte zu Hannover.

Hr. Friedrich Carl Aemilius von Berlepsch, und Hr. Philipp Friedrich Tiling, als Auditoren in der Rathsstube.

## Ben Hofe.

. Ht. Oberschent von Low, jum Schloßhauptmann.

Hr. Cammerjunter von Lenthe, jum Cammerer.

Hr. Cammerjunker von Steinberg, zum Obers schenken.

Der bisherige Pagenlehrer Hr. Hermann Gottfried Westphal zum Obercastellan.

Der bisherige Lector der englischen Sprache zu Göts tingen Hr. Heinrich Julius Rirchner, zum Lehrer ders selben Sprache ben den königl. Pagen.

Der Kaufmann und Weinhandler Hr. Thierry, jum Hoffaktor.

Der Hofweinschent Hr. Menges, jum Mundschenk.

Der Kellermeister Hr. Trinkner, zum Hosweine schenk.

### Ben Academien und Schulen.

Hr. Doctor Osiander zu Kirchheim unter Teck, zum würklichen Professor der Wedickn bep der Univers fickt Göttingen.

Hr. Magister-Theologia Johann Hermann Storz rer, zum Rector und ersten Schulcollegen bey der Stadts schule zu Burtehude.



## Ben ben Bergamtern.

He. Friedrich, als Machinenbirector zu Clausthal und Zellerfeld.

Hr. Berggegenschreiber Meyer, zum

beyin Bergi

Hr. Bergregistrator Lunde, zum Berggezenschreiber,

Clansifiel

and H

Hr. Bergamtsanditor Clodius, zum Bergregistrator,

Dem Hen. Vicebergschreiber Michaelis zu St. Ans breasberg, ist der Charafter vom Vergschreiber ertheilt worden.

# Ben städtischen Diensten.

Hr. Syndic, ordin. Christian Philipp Issland, zum britten adjungizten Bürgermeister ber Altstadt Hans nover.

Hr. Cammerenverwandte Johann Christoph Spies, zum Senator ordin. zu Osterode, und

der Kaufmann Hr. Philipp Wilhelm Schachtrup, dum Senator extraord. daselbst.

## Ben dem Postwesen.

Dem Hrn. Postmeister Johann Sibe Johanns ju Hamburg, die Verwaltung des dasigen Postamts.

## Benm Medicinalmefen.

Hr. Dr. Schmidt, zum Landphysico in den Voigs tepen Gartsdorf, Meuland und Pattensen, Amts Winsen an der Luhc.



# Avancement im Militair, vom ersten October bis zum Schlusse bes Decembers 1792.

vorher. Regt.

Regt. mobin diel Anc. Berfet. geschehen Datum 1792.

#### A. Cavallerie.

Bu Oberflieutenants.

🕫 Dem Hen. titul. Obersten von Wangen beim, Die durch Abgang des Brn. Oberstlieutenants von Stralendorf erledigfe Oberstlieutenance.

> Zu Majors sind étnannt

5| hr. Capit. von Gerstein, 4 Dr. Rittmeister Isenbart,

8 Br. Capit. Pflueg,

4 Br. Rittmeister Schnering,

6 hr. Capit. von Schmidt,

Ahr Capit. von Reigenstein,

4 hr. Rittmeister von Rettberg.

B. Infanterie.

Bu Oberften.

Se. königl. Hoheit der Prinz Adolph, find jum Oberften in der Infanterie de clariret und à la Suite ben der Garde angesett.

zu Majors.

12 Dem Hen. tit. Masor von Drieberg, die durch Placirung des Hen. tit. Oberst: lieutenants von Drewes erledigte Mai ioritat.

179r. 6 Dec.

7 Dec.

g Dec.

10 Dec.'

1792-

9 Mov.

\_00K11

12Mov.

16M0v.



| vert | er. Regt. wohin                      | ie      | Inc.    |
|------|--------------------------------------|---------|---------|
| Reg  |                                      | -   -   |         |
| Ĭ    | • . !                                | ŧ       | 1792    |
| رام  | he. Capit. von Dincklage.            | E       | g Da.   |
| - 5  | nug .                                |         | 179L    |
|      | He Copit, von Reden, sind zu Majors  | •       |         |
| 3    |                                      |         | rossev. |
|      | ernannt.                             | •       | 1792.   |
| 8    | Dem Hrn. tit. Major von Düring. die  | 1       | -17-    |
| - [  | durch Absterben des Hrn. Majors von  | 7.1     |         |
| 1    | Holle, etledigte Majorität.          | 14      |         |
| ł    |                                      | I       |         |
| 1    | zu Compagnien.                       | ł       |         |
| • 1  | Hr. tit, Capit. Heinemann.           | 2       | •       |
| 4    | Hr. tit. Capit. von Völker.          | 12      | -<br>   |
| 12   | of This man binisher                 | 12<br>6 | _       |
| 141  | Hr Capit. von hinüber.               |         |         |
| 14   | Hr. supernum. Capit. Scheidemann.    | 14      |         |
|      | Tu Kanitains                         |         |         |
|      | Zu Capitains,                        |         |         |
| e    | He. Lieutenant Pauli, jum 2ten titul |         |         |
|      | Capitain.                            |         | 163200. |
|      | _ ,                                  |         |         |
|      | zu Lieutenants.                      |         | •       |
|      | Hr. gahndrich Bacmeister, zum titul. |         |         |
| 8    | Lieutenant.                          |         | 1697es. |
| ٠    | Elentenant.                          |         |         |
|      | zu fähndrichs.                       |         | -       |
|      |                                      |         |         |
| 8    | Hr. Geft Corp. Georg von Roden,      |         | 169200. |
|      | zum eit. Fähndrich.                  | }       | •       |
| IA   | Hr. Cadet Arens, und                 |         | 25 Dec. |
| 15   |                                      | }       |         |
|      | zum eitul. Fähndrich.                | 1       | 26 DK.  |
|      |                                      | 1       |         |
| i    |                                      |         | 1       |
|      | .C. Artillerie.                      | 1       |         |
| 1    | Bree Of A transfer to the            |         | Ī       |
| \$   | Hen. Lieutenant Scharnhorst, der Cha | ,       | TO 00:  |
| 1    | eakter vom Capitain.                 | •       | 19 00.  |
| 1    |                                      | 1       |         |
| 1    | •••                                  | 1       | 1       |



### D. Lanbregimenter.

Ju Compagnien. Benn Grubenhagischen, Hr. titul. Capitain Schwellenberg vom Iten Infant. Regim. Prinz Ernk,

Anc. Datum 1792.

Zu Lieutenants. Benm Hämelschen, Hr. Fähndrich Wehner zum Lieutenant.

19 Oct.

Benm Diepholzischen, der bisherige Sergeant im Garderegiment, Johann Georg Engehausen, zum würklichen Fähndrich.

8 Oct.

Beym Hamelschen, der Sergeant Johann Fries drich Lehmann, vom zten Infanterieregim. zum Fähndeich.

19 Det.

Dimission haben genommen.

Mit dem Charakter vom Obersten: 4te Cav. Regt. Hr. Oberstlieut. von Stralendorf.

Mit dem Charakter vom Oberstlieutenant: 7te Inf. Regt. Hr. Major Mühlenfeldt.

Mit dem Charakter vom Major: 10te Cav. Regt. Hr. Capitain Rumann. 10te Inf. Regt. Hr. Capitain Quentin.

Mit dem Charakter vom Capitain: 9te Cav. Regt. Hr. Premierlieutenant Hustedt. 14te Inf. Regt. Hr. Fähndr. Strube. 1ste Inf. Reg. Hr. eit. Capit. von der Wisch. 10te Inf. Reg. Hr. Fähndrich von Lünebourg. 10te Inf. Reg. Hr. Fähndrich von Minnigerode.

Mit dem Charafter vom Lieutenant: Leibgarde, Regt, Hr. Lieutenant von Oerz.

14te



14te Juf. Regt. He. Fahadrich Salke.

15te Jus. Reg. Br. Lieutenent von Dachenhausen.

Mit dem Charafter vom Sähndrich: 11te Inf. Regt, der Cadet Peter Heine: Lindenberg.

# Im geistlichen Stande: Ben Kirchen.

hr. Pafter Baumann, von Schwarzenbock nach Latan.

Hr. Candid. Wagener, jum Prediger in Schwarz zenbed.

Hr, Candid. Münter, als adjungirter Prediger

Auf der Universität zu Göttingen haben die Doctorwurde erhalten.

| •             |             | 3         | Docto | rmurde erhalten.                                                |
|---------------|-------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1792.         | Oct.        | ben       | ısten | Hr. Fr. Wilh. Stein ans Hildess heim, in der Medicin.           |
| • <del></del> | <del></del> | .—        | 4ten  | Hr. Joh Heinr Leuerstein aus Lindau am Bodensee, in der Med.    |
| *             | مستاله      | -         |       | Hr. Aug. Jacob Schwarze aus Hanan, abwesend, in der Med.        |
|               | •           |           | 15ten | Betslar, in den Rechten.                                        |
|               | · —         | -         | 16ten | Hr. Otto Jacob Saksel, ans Hamburg, in der Med.                 |
|               |             | <b></b> , | 18ten | Hr. Georg Joach. Zollikofer, von<br>Altenklingen aus St. Sallen |

in der Schweiß, in der Medic.
— 20sten Hr. Joh. Hier. Hurter aus Schafhausen, in der Medic.

Mov. — zeen Hr. Joh. Heint. Gottfr. Fricke aus Braunschweig, in der Med.



1792. Nov. den 7ten, Hr. Kranz Eden Mordhof aus Hildesheim, in der Med.

— Dec. — 13ten, Hr. Joh. Fr. Christ. Gesse aus Manden, in den Recken.

— 20sten, Hr. Joh. Georg Lodemann aus Zelle, in der Med.

— 21sten, Hr. Kammerregistrator in Osnar brück, Christ. Eberh. Wedekind, abwesend, in den Rechten.

Ben dem Oberappellationsgerichte zu Zelle, sind, eraminirt und immatriculirt worden.

Hr. Otto Christian Seumnich, aus Jork im alten Lande, als Advocat.

Hr. Carl Gabriel Domeyer, aus Moringen, als

Hr. Johann Christian Becke, aus Göttingen, als

Hotar. Doctor Anton Friedrich Göffel hieselbst, als

Hr. Advocat Carl Wilhelm Beken, als Motar. Hr. Advocat Ernst Herrmann Scheelt, als Motar.

#### XIII.

# Deprathen.

Es find getrauet 1792.

Den zten May, Hr. Pastor Friederich zu Heiligenz robe mit Demoiselle Hahne, nachgelassenen altesten Toche ter weil, Hrn. Superintendenten Hahne zu Wildeshausen.

#### October.

Den isten, Hr. Bergfactor Meyer zu Zellerfeld mit Dem. Schuster, Tochter des Hrn. Forstinspectors Schuster zu Elbingerobe.

(Annal. 7r Jahrg. 26 St.)



#### Revember.

Den 15ten, St. Doctor und abjung. Camplesprocus auter Münter ju Zelle mit Dem. Trugel, Tochter des Hen. Laufmann Trubel daselbst.

Den 23ften, De, Oberappellationssextein Blanci

in Iche mit Dem. Gorftmann.

Den 23ken, He. Premietlientenant Meuschäffer, Regimentsenartiermeister ben ber Garde du Corps mit Dem Heiliger, Tochter des Hrn. Hof: und Confisciole volhs Heiliger zu Hannover.

#### Decembet.

Den 2ten, Hr. Beinhandler Lwald in Zelle, mit Demoiselle Langner, Tochter des Hen. Bürgermeister Langner daselbst.

Den 4ten, he. Kanfmann Berber ju Zelle mit Dem. Guizetti, Tochter des hen. Bachebleicher Snie

zetti aliba.

Den 14ten, He. Hawtmann von der Wense ber der Außgarde mit Dem. Patje, Tochter des Hen. Cams werweisters und Commerzeaths Patje zu Hannover.

Den 27sten, Hr. Hostath und Prosessor Loder in Jena, mit Dem. Richter, Tochter bes Hrn. Hofraths

und Prosessor Richter in Gottingen.

Den zosten, Hr. Lieutenant du Plat vom 17ten Insanterieregim, mit der Corntesse von Taube, Tochter des Hen, Genekallieutenants Grasen von Tanbe zu Lünes burg.

## XIV.

# Todesfälle.

Es find gestorben 1792.

October.

Den 2ten, Sr. Amtmann Wackerhagen zu Herze



Den Iten, Hr. Postverwalter Ripke zu Elje.

Den Iten, Verwitwete Frau Probstin Rebburg geb. Jsenbart, zu Jork.

Den 10ten, Hr. Cammerregistator Roch ju Hans

nover.

Den 12ten, Hr. Otto Christian von Ilten, Erbs herr auf Gestorf.

Den ibten, Hr. Landrath von Issendorf, Erb,

richter zu Beverstädt, gest. zu Haarburg.

Den 17ten, Frau Pakorin Walther, geb. Kaiser zu Winsen an der Aller.

Den 19ten, Br. Registrator Warnecke zu hannover.

Den 20sten, Hr. Landrentmeister Baring daseibst.

Den Zisten, Br. Oberhofcastellan Tiling allda.

Den 22sten, Frau Drostin von Wersebe, geb, von, Düring zu Lehe. Sie machte noch turz vor ihrem Tods die verehrungswürdige Anordnung, daß ihr Leichnam zwisschen den Gräbern der Armen beerdiget werden sollte, und bewog durch dieses vortrestiche Beyspiel mehrere zu dem Entschlusse, den Gebrauch der Grabstellen in und um den Rirchen aufzugeben.

Den 23sten, Hr. von Bremer zu Mannhausen.

Den 27sten, Hr. Major von Holle vom 11ten Inf. Reg. zu Läneburg.

Den 27ften, Dr. Sauptmann Cheling ju Berben.

Den 28sten, Frat Protonotairin Beneke geb. Brans bes zu Zelle.

Den 29sten, Hr. Hauptmann Gerberding zu Leese. Den 30sten, Frau Hauptmannin von Steuber, geb. von Chünau.

#### Movember.

Den Isten, Dr. Landrath von Becquer zu Epstrup.

Den Bten, Br. Major Wilden ju Bucken.

Den bsten, Hr. Hauptmann Schorre vom 12ten Inf. Reg. zu Uelzen.

Den bften, Hr. Pensionair: Lieutenant Zimmer,

mann zu Winsen an der Lube.

Den 11ten, Frau Pastorin Tappe, geb. Fischer zu Wridel.



Den 13ten, Fran Pastorin Brukenberg, geb. Wilsten du Förste.

Den 17ten, Hr. Oberhauptmann von Plato zu Grabou.

Den isten, Kran Oberstin von Löseke, geb. Götz von Ohlenhausen zu Lauenburg. Durch alle Stusen ihres die ans boste Jahr gebrachten Lebens, übte sie die beglückenden Lehren der Religion und Ingend in musters hafter Vollkommenheit aus. Ihre mildthätige Geneigts heit, Nothleidende mit Wohlthaten im Rummer zu ers quicken, hatte keine Grenzen. Ihre Geduld und Stands haftigkeit den lange angehaltenen körperlichen Leiden, war unerschütterlich. Als Sattin bewies sie, zu welchem hohen Werth eheliche Verbindung steigen könne, und als Freuns din theilte sie hier schon ihren Geliebten den Vorschmack der Seligkeit mit, auf deren vollen Genuß sie freudige. Vlicke über das offene Grab hinwarf.

Den 23sten, Hr. Pastor Albers zu Riebe. .

Den 26sten, Hr. Kaufmann G. Ernst Wolde zu.

Den 26sten, Verwitwete Frau Pastorin Rrebs, geb. Burchhardi zu Luchau.

Den 27ften, Br. Paftor Seife ju Rerftlingerobe.

Den 27sten, Hr. Lieutenant Sbeling ju Schulens burg.

Den 28sten, Frau Cammerprocuratorin Robbe, gek. Huge, zu Stade.

Den 29sten, Hr. Postor Hornemann zu Heisters. Den 30sten, Hr. Generalmajor und Amtsvogt von Monroy zu Beedenbostel.

#### December.

Den Isten, Br. Amtmann Werner zu Cloge.

Den bsten, Verwitwete Fran Pastorin Volgern geb. Rumann zu Rortheim.

Den



Den gten, Frau Pastorin Sallensleben, get. Lodes tnann zu Sulzhayn.

Den Irten, Br. Abvocat Abami ju Stotel.

Den Itten, Verwiewete Frau Pastorin Kontg, geb. Raufmann zu Anesebeck.

Den 13ten, Sr. Amtmann Oftmann ju Scharzfels.

Den 17ten, Br. Postverwalter Robes ju haarburg.

Den Isten, Fran Doctorin Steche, geb. Morrien

Den 22sten, Fran Prafibentin Schulte, geb. von Berlepsch zu Kuhmühlen. Die verewigte Frau Prafidens tin nimmt einen ehrenvollen Plat unter denjenigen ein, - welche durch wehren Abel der Seele die Vorzüge des Standes und der Geburt geltend zu machen wiffen. einem lebhaften und hellen Beiste verband sie eine raftiose Chatigkeit in der Ausführung desjenigen, was ihr durche dringender Blick in den verschiedenen Berhaltniffen ihres Lebens für gut und nühlich ansah. Diese Thatigkeit aber wurde stets von jener theilnehmenden, wohlwollenden Gute geleitet, welche das Eigenthum schöner Seelen ift. Sie fand ihre Freude im Bohlthun, und suchte im fich her Glud und Zufriedenheit ju verbretten. Daben befaß sie die seitene Gabe, den Wohlthaten, die fie erwies, durch die liebevolle Art, womit sie dieselben ertheilte, einen neuen Werth ju geben. Das Zutrauen, womit auch die Beringsten unter den Landleuten sich ihr naheten, war ein überzeugender Beweis, mit welcher freundlichen Hers ablassung sie ber ihr Trost, Rath und Hulfe fanden. Sie war die zartlichste Gattin, an deren Seite ihrem verehs rungswürdigen Semahle 27 Jahre im Genuß der hochken Als die liebreichste ehelichen Glückseligkeit verflossen. Mutter machte sie sich durch die forgfaltigste Erziehung um bas Giud ihrer Rinder verbient, benen ihr Andenten uns vergeßlich ist. Ordnung, Harmonie und Zufriedenheit beseelte das ganze Hauswesen, dem sie mit Weisheit und unermudeter Gorgfalt vorstand, ofne burch das Vorurtheil gebleudet zu sepn, als wenn dieser Theil der weiblichen Pflichten unter der Warde einer Dame von ihrem Stande 9 3 und



and theem Geifle wier. Underhampt war the gampe der gu benten und zu handeln eine praktische Andhoung der Religion, welcher sie von ganzem Gerzen ergeben war. Die insienst delicate Constitution thres Altered vermeschie the manche Arantheiten. Die legte derselben war eine Complication von mehretn Ueseln, und machte theem thiligen Leben im 45sten Jahre ihred Altered ein Ende. Der allgemeine Aummer, den ihr Lod vernesichte, und prox unter selchen Menschen, die keine Empfindung zu hencheln versieben, ift die schlaufte koberde auf theen lies benducktigen Charakter. Sanft ruhe shee Altere Menschen, die handelt gaten Menschen, die sendarbeigen Charakter. Sanft ruhe shee Altere Menschen, die fer fabrie that, wich keine Zeit zur sieben, die se kannten, errichtet hat, wich keine Zeit zur stieren,

Den 23sten, Hr. Subconcector Brandt zu Hamein, im 92sten Jahre, wovon 60 dem gehabten Schuldienste gewidmet gewesen sind.

Den 25sten, Fran Amtmannin Borkenstein, geb. Baufe zu Norten.

Den 27sten, St. Hauptmann Jacius vom 7ten Inf. Reg. zu Hameln, im gesten Lebens: und 58sten Olenstjahre,

Den 28sten, Berwitwete Frau Idenerin Beufmann, geb. Ludewig zu Clope.

Den zosten, Fran Doctorin Schmersahl, geb. Cors demann zu Zelle.

Den Zisten, Hr. Superintendent Franz Hermann Heinrich Lueder zu Ronnenberg, der sich durch Briefe über die Bestellung eines Küchengartens berühmt, und sowohl mittelft seiner denomischen Kenntnisse als nüslichen Amtssührung verdient gemacht hat. Er entschlief im Dietlem eines Briefes.



# Innhalt des zwenten Stucks, welches die stehenden Artikel von den Monathen Octob., Novemb. und December 1792. enthält.

- L. Innhalt der Allgemeinen und Special. Versordnungen, welche in den Monaten Jan. Febr. und März 1792. in den Braunschw. Lüneburgischen Shurlanden publicirt sind. S. 123
- II. Darstellung der Gründe, welche zu denen im Fürstenthum Lüneburg auf seins Jahre, von 1789. bis Ende 1794. angeordneten Gehülfssteuren Anlaß gegeben haben. S. 135
- III. Vorschlag zu Entwerfung allgemeiner Las bellen über den Vermögenszustand der Marschbewohner, sowohl in Rücksicht ihrer Einnahme, als der von ihnen zu tragens den tasten. S. 170
- IV. Nachricht vom herzoglich luneburgischen. Erbbegrabnisse in der St. Michaelistircher zu kuneburg. S. 177



V. Entwurfe für Polizen am Harze. S. 193 VI. Verzeichniß der Studfrenden in Göttingen von Michaelis 1792. S. 256

# VII. Bergbau.

Verzeichnis berer mit Quartalsschluß Lucia den zien Novemb. 1792. in Betrieb gebliebenen Ges werkschaftlichen Gruben des einseitigen Harzes, wie selbige für die Gewerken, nach ihrem Bers mögenszustande, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, oder auf künftiges Quartal Zubuße erfordert, oder sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Kure gewesen ist. S. 258

VIII. Erndtebericht vom Jahre 1792. S. 264 IX. Unglücksfälle vom Jahre 1792. S. 296

# X. Miscellaneen.

- 1) Eble Handlungen, S. 308 2) Krankheisten von 1792. S. 310 3) Einführung des neuen Landescatechismi in den Herzogthümern Bremen und Verden. S. 313
- XI. Preistabelle der nothwendigsten Lebensmitztel in den verschiedenen Gegenden der hans noverschen Churlande, vom October, Nosvember und December 1792. C. 315
- XII. Beförderungen und Avancements vom October, Movember und December 1792. Im Civisstande. S. 322 Im Militair. S. 325 Im geistlichen Stande. S. 328

XIII. Henrathen. S. 329. XIV. Todesfälle. S. 331

# Annalen

ber

Braunschweig. Lüneburgischen Churlande.

Siebenter Jahrgang.

Drittes Stud.

Sannover, gedende bey B. Podwis, jun.

-, • • • • . ٠, . 1 - ' ′1 . • Ť,

Innhalt der allgemeinen und Special-Verordnungen, welche in den Monaten vom Map bis October 1792. in den Vraunschweig-Lüneburgischen Churlanden publiciret sind.

196.

Erneuerte Verordnung wegen Entfernung ber Settler und landstreicher aus ber Stadt Hans nover, vom 21sten Man 1792.

Dachdem man zu jedesmaliger schlenniger Entfers nung der fremden Bettler, Landstreicher und sons' stigen unnühen Gesindels aus der Stadt Hannever, nothig gefunden, die unterm 21sten May 1721. erlass sene Verordnung \*) zu ekneuren, wodurch wegen des in der Stadt Hannover eingerissenen ohnleidlichen Gassens Bettelns verordnet worden, daß die attrapirte einlans dische Bettler, nach vorhergegangener Bestrafung, an die Derter ihrer Geburt oder Ausenthalts, die ausläns

3 2

dis

<sup>9)</sup> E. Calenb. Land, Conft. C. 1, n. 159, p. 986,



pijche aber anser Landes geschaft werden sollen; so ger schichet selbiges nicht nur hiemit, sondern es wird sollige antbehösich mit auf Landstrücher und sonstige abae recht liche hinreichende Bestimmung und Bescheinigung übret Herfonnens und Bernsel herummandender Lente err strefet.

## 197.

Ausschreiben Königl. Landesregierung, den Unfug der Handwerksgesellen betressend. Hannover den 21sten May 1792.

Um ju veranlassen, das dem nonerlich an mehreren Orsten von den Handwertsgesellen erregten mancherlen Umssinge, und den dadurch entstandenen sowohl für die Meiser als auch die Gesellen selbst gleich nachtheitigen Umserdnungen durch gemessene Berfügungen möglichst für die Jutunft gestenert werde, ist hiedurch Folgendes theils wiederholt, thtils von neuem verordnet:

- gehöriger Aunbschaft versehen ift, ber mindefte Aufents halt verstattet werden, sondern ist ein solder sofort wegs zuwelsen, und soll ber Herbergsvater, weicher einen solden Gesellen ohne Aundschaft beherberget und nicht sosort der Obrigkeit anzeiget, mit nachdrucklicher Strase angesehen werden.
- 2) Den mit gehörigen Kundschaften vetsehenen Handwerksgesellen sollen zwar zween Tage zu ihrem Aufs enthalt auf ihrer Perberge verstatter werben, wenn seis bige



bige aber binnen dieser Krist teine Arbeit erhalten kone nen, so haben sie sich sodann ohne allen längern Ausents halt weiter wegzubegeben, wie dann auch jeder Herbergsvater, der einen Gesellen länger als die bemerkte Frist beherberget, jedesmal in eine unabbittliche Geldbuße von Zehn Rthlr. soll genommen werden.

3) Da bemerkt worden, daß vielfältig Handwerks gesellen sich erbreisten die Arbeit ihres Meisters auf mehr rere Tage, ohne Abschied zu nehmen, zu verlassen, und auf den Herbergen, ohne krank zu sepn, mussig zu lies gen, so wird künstig dergleichen Unfug hiemit ben ems pfindlicher Strase verboten, und sollen die Meister sowohl als die Herbergeväter, welche den Gesellen darunter nachschn, zur Verantwortung und nach Besinden zu machbrucklicher Ahndung gezogen werden.

# i98.

Possscriptum von eben dem Tage, die Aufsicht auf die Inquilinen in den Städten und Flecken betreffend.

Nachdem man zu Steuerung der seit einiger Zeit an mehrern Orten verübten Dieberepen und anderer Unords wung nothig gesunden, daß auf die Inquilinen in den Städten und Flecken eine genaue Ausmerksamkeit ges wendet werde; so wird zu dem Ende hiedurch solgendes theils wiederholet, theils von neuem verordnet:

3) Soll kein neuer Inquiline in einer Stadt ober Fleden, ohne Unterschied, ob er daselbst Berwandte habe ver nicht, sich niederlassen, er habe bann ben der Obrige



Leit angezeiget und bescheiniget, womit er fich zu nahren gebente, und von bieser sobann einen besfalfigen aust brücklichen Concessionsschein erhalten.

- 2) Derjenige Handwirth, welcher fich ermächtiget vhne einen solchen Obrigkeitlichen Concessionsschein einen Inquilinen aufzunehmen, soll jedesmal mit einer unabsbittlichen Geldbuse von Jehn Rthle, oder im Falle des Unvermögens mit einer verhältnismäßigen Gefängniste strafe belegt werden.
- 3) Wenn Leute von fremben Otten kommen, wolche nicht beybringen könnnen, wie fie fich zu nähren im Stande fepn merben, sollen selbige sofort zurück und an den Ort ihres vorigen Aufenshaltes verwiesen werden.
- 4) Riemand soll befugt sepn fremde Leute zu logic ven, er sey dann von der Obrigkeit dazu ordentlich bet Bellet und verpflichtet, daß er die Gerbergirenden alle Abend auf einem Nachtzettel richtig anmelden, und wenne er von einer oder anderer Person vermerker, daß sie verdächtig und zumalen zu nächtlicher Zeit sich außer Hauses sinden sasse, davon ben der Obrigkeit Anzeige thun wolle.
- 3) Alle Gastwirthe und Herbergierer wie auch Hauss wirthe sollen ben funszig Rthir. Strase alles Gesindel, das keine hintangliche Ursache seines Gewerbes anzuges ben weiß und seinen Aufenthalt mit Müsiggang, Bets teln und andern lieberlichen Wesen zubringet, der Obrigs icht anzugeben schuldig seun.



# 199.

Ausschreiben Königl. Landes Megierung, 'die Feldbesichtigungs Gebühren im Fürstenthum Calenberg und Göttingen betreffend. Hannos ver den zosten Man 1792.

Da vom Schakcollegio des Fürstenthums Calenberg angezeigt worden, daß in Ansehung der Webühren für diesenigen Feldbesichtigungen, welche wegen der am Dings Tart zu bewilligenden Remissionen erforderlich gewesen, dem h. z. der unterm 28sten Jun. 1740. deshalb erlasser nen Verordnung ") von verschiedenen Obrigkeiten nicht gehörig nachgegangen sep; So werden selbige hiedurch erinnert, bep vorkommenden Fällen die in dieser Verords fung wegen der Feldbesichtigungs: Sebühren enthaltene Vorschrift genau zu befolgen.

#### 200.

Erneuerung des Verbots gegen die Einfuhr der auswärtigen grünen Seife in das Fürstens thum Lüneburg. Hannover den 21sten Jun. 1792.

Mittelst derseiben ist das zu weiterer Beförderung der in dem Fürstenthum Lüneburg etablirten Grünseisens fabriten, unterm 4ten Jul. 1786. ergangene Verbot der auswärtigen grünen Seife, und die unter diesem Dato erlassene Verordnung, annoch auf anderweite Sechs

<sup>9</sup> S. Calent. Landes/Conft. Gupplem. 13. Scite 26.

. • :



Ì.

Innhalt der allgemeinen und Special-Verordnungen, welche in den Monaten vom May bis October 1792. in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden publiciret sind.

196.

Erneuerte Verordnung wegen Entfernung det Bettler und landstreicher aus der Stadt Hans nover, vom 21sten Man 1792.

Dachdem man zu jedesmaliger schlenniger Entfers nung der fremden Bettler, Landstreicher nud sons' stigen unnühen Gesindels aus der Stadt Hannsber, wöthig gefunden, die unterm 21sten May 1721. erlass sene Berordnung \*) zu efneuren, wodurch wegen des in der Stadt Hannover eingerissenen shnieldlichen Gassens Bettelns verordnet worden, daß die attrapirte einlans dische Bettler, nach vorherzegangener Bestrafung, an die Derter threr Geburt ober Ausenthalts, die ausläns

die

<sup>5)</sup> E. Calend. Land. Conft. C. 1, m. 159, p. 986,



pischer ausser Landes geschafft werden sollen; so ger schiehet selbiges nicht nur hiemit, sondern es wird selbige ausdrücklich mit auf Landstreicher und sonstige ohne recht liche hinreichende Bestimmung und Bescheinigung ihres hertommens und Bernfes herumwandernde Leute erestrecket.

#### 197.

Ausschreiben Königl. Landesregierung, den Unsfug der Handwerksgesellen betreffend. Hannover den 21sten May 1792.

Um zu veranlassen, daß dem neuerlich an mehreren Orsten von den Handwertsgesellen erregten mancherlen Unsfuge, und den dadurch entstandenen sowohl für die Meisster als auch die Gesellen selbst gleich nachtheiligen Umsordnungen durch gemessene Verfügungen möglichst für die Zutunft gesteuert werde, ist hiedurch Folgendes theils wiederholt, theils von neuem verordnet:

- gehöriger Kunbschaft versehen ist, ber mindeste Aufents halt verstattet werden, sondern ist ein solcher sofort wege duweisen, und soll der Herbergevater, weicher einen solchen Gesellen ohne Kundschaft beherberget und nicht sosort der Obrigkeit anzeiget, mit nachdrucklicher Strase angesehen werden.
- 2) Den mit gehörigen Kundschaften vetsehenen Handwerksgesellen sollen zwar zween Tage zu ihrem Aufs enthalt auf ihrer Perberge verstatter werben, wenn seis bige



bige aber binnen dieser Frist keine Arbeit erhalten kone nen, so haben sie sich sodann ohne allen langern Aufents halt weiter wegzubegeben, wie dann auch jeder Herberges vater, der einen Gesellen langer als die bemerkte Frist beherberget, jedesmal in eine unabbittliche Geldbuße von Zehn Rthir. soll genommen werden.

3) Da bemerkt worden, daß vielfältig Handwerks, gesellen sich erdreisten die Arbeit ihres Meisters auf mehr rere Tage, ohne Abschied zu nehmen, zu verlassen, und auf den Herbergen, ohne krank zu sepn, mussig zu lies gen, so wird künstig dergleichen Unfug hiemit ben ems pfindlicher Strase verboten, und sollen die Meister sowohl als die Herbergeväter, welche den Gesellen darunter nachsehn, zur Verantwortung und nach Besinden zu nachbrücklicher Ahndung gezogen werden.

# Ì98.

Possscriptum von eben dem Tage, die Aufsicht auf die Inquilinen in den Städten und Flecken betreffend.

Nachdem man, du Steuerung ber seit einiger Zeit an mehrern Orten verübten Dieberepen und anderer Unords wung nothig gefunden, daß auf die Inquilinen in den Städten und Flecken eine genaue Ausmerksamkeit ges wendet werde; so wird zu dem Ende hiedurch solgendes theils wiederholet, theils von neuem verordnet:

3) Soll kein neuer Inquiline in einer Stadt ober Bleden, ohne Unterschied, ob er daselbst Berwandte habe vder nicht, sich niederlassen, er habe dann bey der Obrige



it angezeiget und bescheiniget, womit er sich zu nahren bente, und von bieser sodann einen besfalfigen ausrücklichen Concessionsschein erhalten.

- 2) Derjenige Hanswirth, welcher fich ermächtiget ine einen solchen Obrigkeitlichen Concessionsschein einen nanilinen aufzunehmen, soll jedesmal mit einer unabsttlichen Geldbaße von Jehn Athle, ober im Falle des nvermögens mit einer verhältnismäßigen Gefängnist rafe belegt werden.
- 3) Wenn Leute von fremden Otten kommen, wolche icht beybringen könnnen, wie sie sich zu nähren iw stande sepn merven, sollen selbige sofort zurück und an not thres vorigen Aufenthaltes verwiesen werden.
- 4) Riemand soll befugt seyn fremde Leute zu logke in, er sey dann von der Obrigkeit dazu ordentlich bee ellet und verpflichtet, daß er die Herbergirenden alle bend auf einem Rachtzettel richtig anmeiden, und wenne: von einer oder anderer Person vermerket, daß sie erdächtig und zumalen zu nächtlicher Zeit sich außer sauses sinden lasse, davon bey der Obrigkeit Anzeige dun wolle.
- 5) Alle Gastwirthe und Herbergierer wie auch Hause irthe sollen ben funszig Rehlr. Strase alles Gesindel, as keine hintangliche Ursache seines Gewerbes anzuges en weiß und seinen Aufenthalt mit Mussiggang, Bets in und andern lieberlichen Wesen zubringet, der Obrigast auzugeben schuldig sehn.



# 199.

Ausschreiben Königl. Landes : Regierung, 'die Felbbesichtigungs : Gebühren im Fürstenthum Calenberg und Göttingen betreffend. Hannos ver den zosten Man 1792.

Da vom Schakcollegio des Fürstenthums Calenberg angezeigt worden, daß in Ansehung der Webühren für diesenigen Feldbesichtigungen, welche wegen der am Dings Tart zu bewilligenden Remissionen erforderlich gewesen, dem 5. 5. der unterm 28sten Jun. 1740. deshalb erlasser nen Verorduung d) von verschiedenen Obrigseiten nicht gehörig nachgegangen sep; So werden selbige hiedurch erinnert, bey vorkommenden Fällen die in dieser Verords sung wegen der Feldbesichtigungs i Gebühren enthaltene Vorschrift genau zu befolgen.

#### 200.

Erneuerung des Verbots gegen die Einfuhr der auswärtigen grünen Seife in das Fürstens thum Lüneburg. Hannover den 21sten Jun. 1792.

Mittelst derseiben ist das zu weiterer Beförderung der in dem Fürstenthum Lüneburg etablirten Grünseisens fabriten, unterm 4ten Jul. 1786. ergangene Verbot der auswärtigen grünen Seife, und die unter diesem Dato erlassene Verordnung, annoch auf anderweite Sechs

<sup>)</sup> S. Calend. Landes: Const. Supplem. 13. Scite 26.



Gechs Jahre, als vom ersten September dieses Jahrs bis Ende Angusts 1798. verlängert.

#### 201.

Erneuerung des Edicts vom 13ten Jun. 1788. gegen die Einfuhr fremder grüner Seife in die Herzogthümer Bremen und Verden. Gtade den 24sten Jun. 1792.

Bormöge desselben wird das unterm 13ten Jun. 1788. estaffene Berbot der Einfuhr aller aufferhalb Laudes versextigter grüner Seise in die Herzogthümer Bremen und Verden auf anderweite sechs Jahre, mithin vom zsen Febr. 1792. bis zum rsten Febr. 1798. verlängere und in allen Puncten erneuert.

#### 202,

Aus Königl. Churfürstlicher Geheimen Canziep geschehene Bekanntmachung, wegen des Abzugerechts. Hannover den 2ten Jul. 1792.

Weil seit dem, unterm geen Fedenar 1775. im dffents lichen Denck ersassenen Promemoria in Anschung des Abzugerechts, und bessen Ausübung gegen auswärtige Lande und Unterthauen verschiedene Beränderungen von gefallen sind, und noch mehrere Staaten und Sandess herrschaften sich dessen gänzlicher Aushebung, theils zu einem gewissen Quanto erkiäret haben; so hat man für nöthig erachtet, solches durch ein anderweites Promemoria zu jedermanns Wissenschaft zu bringen, und dess halb solgendes zur Beobachtung und Besolgung bekannt machen zu lassen;



# L. Das Abzugerecht wird überall nicht ansgeübt:

- 1. a) Gegen den Destreichischen Antheil der Schle
  - b) Gegen die Destreichischen Mieberlande,
- z. Segen die Königl. Großbritannischen Reiche, und famtliche bazu gehörige Staaten und Lande.
- 3. Gegen die Berzogthumer Schleswig und Bolftein und gesammte Königl. Danische teutsche Lande.
- 4. Gegen bas Königreich Schweben und alle bagn gehörige, auch im teutschen Reich belegene Lande.
  - 5. Gegen nachfolgende Roniglich : Preußische Lande:
    - a) die Churmarten Brandenburg.
- b) Das Herzogehum Magbeburg und die dazu ges hörigen Lande.
- c) Das Fürstenthum Halberstadt, und die baju ger hörigen Lande.
  - d) Das garftenthum Minden.
  - e) Die Grafschaft Mart, incl. Lippstadt.
  - f) Die Graffchaft Ravensberg.
- g) Den preußischen Antheil, an den Schlesischen Landen, jedoch so, daß in vorkommenden Källen jedes, mahl reversales de observando reciproco ausgestellet werden.
  - 6. Gegen ChuriErter.
    - 7. Churi Colln.
- 18. ChursPfalz, in Ansehung, der Jusicht und Dergischen Lande, jedoch mit Ausnahme des Bergischen Anats Glankenberg.
  - 9. Gegen bas Stift Burgburg.



- 10. Gegen das Stift Hildesheim, und alle baju ger borige Stadte.
  - II. Gegen bas Stift Paberboen.
  - 12. - Danfter.
- 23. — Osnabruck, mit Ausschluß ber Stadt Osnabruck.
  - 14. Gegen bas Stift Lubed.
  - 15. Die Abten Corvey, in allen Fällen.
  - 16. - Quedlinburg incl. ber Stabt.
- 17. Sachsene Setha, jeboch excl. des Fürftens thums Altenburg.
  - 18. Segen Sachsen Silbburghaufen in allen gallen.
  - 19. BrandenburgsOnolzbach ober Anspach.
  - 20. Braunschweige Bolfenbuttel.
  - 24. MedlenburgeSchwerin.
  - 22. MedlenburgsStrelig.
- Der Juden, in Ansehung berer bas Abzugsrecht exercirt wird.
- 24. Gegen Badens Durlach, jedoch nur in Ansehung der herrschaftlichen Civils und Militair Bediente, und Deren eingebrachten Vermögens.
  - 25. Gegen UnhaltsDeffan.
  - 26. Gernburg.
  - 27. Gerbft.
  - 28. die Massau:Dietischen Fürstenthumer und Graffcaften Dillenburg, Diet, Siegen und Habamar.
  - 29. Gegen Oft Friesland in Ansehung der Bediens ten, Prediger, Predigers Bitwen, und allerseits deren Erben.



| . 30.   | Gegen bas | Surftenehum Sohenlobe, | <b>S</b> irabers |
|---------|-----------|------------------------|------------------|
| gifchen | Antheils. | •                      | ;                |

|            | Glenon         | Nie | Giral      | Total         | ¥  | Walded.  |
|------------|----------------|-----|------------|---------------|----|----------|
| <b>31.</b> | <b>अरप्रसा</b> | DIE | <b>Ota</b> | <b>Juyu</b> J | Į. | ZUMIVIW. |

| 32. | · / | - | - |  | _Phrmont. |
|-----|-----|---|---|--|-----------|
|-----|-----|---|---|--|-----------|

33. - - Dienburg:Birnftein.

34. — Dienburg:Meerholz.

35. — — Dienburge Budingen.

36. - - - Stoffberge Stoffberg.

37. - - Stollberg: Geubern.

38. — — Eastelli Remlingen.

39. — — Erbad, und herrschaft

# Breuberg.

40. — - EipperDetmold.

41. - Lippe: Buckeburg.

jedoch nur in Absicht der Mobilien.

43. Gegen die Herrichaft Giech im Stift Bams, berg.

44. — — Burg Ftiebberg exclus. Der Stadt.

47. Gegen die unmittelbare Reichs : Ritterschaft in Schwaben, Orts am Rreichau.

46. Gegen die unmittelbare ReicherRitterschaft am OberiRhein.

Jedoch bey beyden nur in dem Falle, wenn einem in den hiesigen Landen sich besindenden mittelbaren oder unmittelbaren von Abel von einem dem Canton einvers leibten von Adel per testamentum oder ab intestato eine Erbschaftloder Bermächtniß zufällt; und umgekehrt.



- 47. Gegen bie Mieberlandische Provinz hennegan in Erbschaftsfällen.
  - 48. Gegen den Lehnhof Baltenbourg in Solland.
- 49. Zwischen der Stadt Bremen und der Stadt nebst dem Amte Münden, in Erbfällen in linea ascendente et descendente, wie auch in Absicht der Brants schaß, und AussteuersGelder in linea recta.
  - 50. Gegen die Stadt Goslar. ..
  - 51. — . Muhlhausen,
  - 52. Torbhausen.
- 53. — Dreeden, jedoch nur in Erbs schaftesFällen.
- 54. Gegen die Stedt Deberan, Chursächsischer Dos heit, gleichfalls nur in Erbschaftsfällen.
  - 55. Gegen die Stadt Lemgo.
  - 56. - Emben.
  - 57. Duberftadt.
  - 58. — Brunn in Mähren.
  - 59. - Amfterdam.
  - 60. — Mimwegen.
- 61. — Arnheim in Gelbern in Erbs schaftsfällen.
  - 62. — Gravenhaag.
  - 63. — DoftsZaardam.
  - 64. - Uetrecht.
  - '65. ← Leiben.
  - 66. — Strasburg.
  - 67. Republit Genf.



# II. Jerner ist das Abzugs : Recht festgeset:

- z. Anf Drep vom Sunbert.
- 1. Dit ber Reichsfigdt Colln.
  - 2. Auf gunf vom Sunbert.
- r. Dit Sachfens Beimar.
- 2. SachsensGifenach.
- 3. Sachsens Beiffenfels.
- 4. Beffenshombing.
- 5. Schwarzburge Sonderehausen.
- 6. Schwarzburg : Rubolstadt, jedoch nur in Emigrations; und Vertaufsfällen von Immobilien.
- 7. Mit ber Stadt Ersurt und beren Gebiet, in Erbschaftsfällen, sedoch ift das Hausgerathe ganz vom Abschoß frey.

# 3. Auf Bebn pom Sundert.

- porft. Jedoch sind auswärtige, die in vorbemerkten ganden liegende Gründe durch Rauf acquiriren, oder auch in solutum annehmen, (jedoch in diesem letztern galle nur in Absicht der Forderungen, wosür solche ange, nommen worden, nicht aber des excedentis,) vom Absichoß gunz frey, wenn diese Immobilien binnen zo Jahren wieder veräußert werden; welches dann auch in den hiesigen Landen gegen die Unterthauen jener Lande zu reciprociten ist.
- 2. Wit dem Königreich Preußen, den Pommerschen und übrigen verhin sub. num. I. 5. nicht ausbrücklich benannten teutschen Landen.



- 3. Mit ChutiMidim in Ansehung bes Gidsfelbes.
- 4. Mit den Chursachsichen Landen. Jedoch find die von Abel, in so ferne der von ihnen zu entrichtende Abschoß der landesherrlichen Casse zustiessen wurde, ganz frep.
  - 5. Mit GrandenburgeCulmbach ober Baprenth.
- 6. Mit Wurtemberg, jedoch nur in Erbschaftes Fällen.
  - 7. Mit heffens Darmftadt.
  - 8. Mit Anhalt:Kothen.
- 9. Mit Nassaus Beilburg. Beil jedoch baselbst ausser ben 10 proc. Abschoß: Seldern, noch 2 proc. zur Invas liden: Casse besonders besahlt werden mussen; so ist sols ches zu gleichem Behuf in den hiesigen Landen zu recis prociren.
  - 10. Mit ben Ffirftlich : Schwarzenbergischen ganben.
  - 11. Mit der Graffchaft Wernigerobe:
- grations:Fallen.
  - 13.. Mit ber Reichsstadt Lübeck.
- I. nro. 49.
- Is. — Hamburg; jedoch wird in Absicht bes eingebrachten Vermögens, wenn solches nachs her wieder herausgezogen wird, nur 1 proc. entrichtet.
  - 16. Mit ber Stadt Leipzig.
  - 17. .— Danzig.

In Ansehung der übrigen Stände des Reichs, und anderer auswärtigen Staaten bleibt es bey der Regel, daß allhier per retoklionem von deren Unterthanen so



viel an Abschoß genommen wird, als sie von den hiests gen nehmen. Damit man aber dessen destomehr vers sichert seyn möge; so sind darüber in vorkommenden Källen nicht nur beglaubte von denen Landesherrschaften und deren nachgesetzen Regierungen zu ertheilende Ats testate, sondern anch gewöhnliche auf gleiche Art auszus stestate, sondern anch gewöhnliche auf gleiche Art auszus stellende Reversalen des Inhalts bezzubringen; daß von den hiesigen Unterthanen ein mehreres nicht genommen, mithin gegen dieselbe das Reciprocum beobachtet wers den solle.

Sollten bergleichen Attestate! und Reversalen nicht bengebracht werden können, mithin man bes eigentlichen an diesem ober senem Orte gebräuchlichen Abschoße Quantk nicht gesichert seyn; so hat es alsbann daben sein Bes wenden, daß von dem dahin gehenden Vermögen in des nen dem Abzugsrecht unterworfenen Emigrations: Erbeit schaftes Heyrathes und sonstigen Fällen der dritte Theil so lange zurückbehalten wird, die man sich daher gleichs falls zu einem gewissen Quanto erkläret hat, nach wels dem sodann der Abschoß zu nehmen ist.

203.

Regierungs: Declaration des h. z. der Verord: nung vom 24sten October 1780. die für. ges rettete todtscheinende Menschen ausgelobte Prämie betreffend. Hannover den 13ten Jul. 1792.

Zufolge dieser Declaration, gehet ber Sinn des Ins halts des angezogenen 5. lediglich dahin, das Vorner theil



theil auszurotorn, als ob der Angrif eines todtscheinens den Körpers der Shre nachtheilig sey, nicht aber wäte dabey die Abstabt, sedem, welcher der allgemeinen Mens schem und Christenpslicht gemäß, seinem Redemmenschem in Lebensgesahr schuldige Hälse geleistet habe, noch der sonders mit Gelde zu belohnen. Daher wird dann sols des hierdunch ausdrücklich, daneben sedoch zugleich der klariret, daß demjenigen, welcher sich nach obeisteitlichen Zeugniß und dessalls erstatteten Berichte ben der Rettung eines in Lebensgesahr besindlichen Menschen durch bessendern Wuth und Entschlossenheit und etwa durch hints ansehung der Gesahr seines eignen Lebens, ausgezeichnet hat, nach Gesinden der sedesmahligen Umstände, eine besondere Belohnung werde zuerkannt werden.

# 204.

Verordnung Königl. Regierung zu Stade, die Einführung des Hannöverschen Landes. Castechismus in den Herzogthümern Bremen und Verden betreffend. Stade den sten Sept. 1792.

Diedurch wird verordnet, daß der für die Königl. deute iche Lande verfertigte neue Catechismus der criftlichen Lehre in den evangelischen Rirchen und Schulen dortiger Serzogthümer auf die Art, wie Königl. Churfürstliches Consistentum der Seistlichteit darüber die nähere Anweissung zukommen laffen werde, eingeführet, und solches den Gemeinden durch Ablesung dieser Verordnung von den Canzeln bekannt gemacht werden folle.



205.

Ausschreiben des Königs. Consistorii zu Stade, die Einführung des neuen Landes : Catechis mus betreffend. Stade den sten Sept. 1792.

Da Inhales vorftehender Berordnung bie der Einfilhe. rung halber nothige Anweisung den Smerintenbenten, Probften, Predigern und Schuflehrern ertheilt werden foll; Co wird benfelben hiedurch anbefohlen, ben ninter. ibrer Aufficht stehenden Predigern durch ein Circulars Schreiben bie mitgetheilten Exemplare einer Unweit sung für die Schulmeister, wie der neue Landesratechismus recht zu gebrauchen sey, zugehen zu taffen; fich selbst barnach ju richten; und den Prebis gern aufzugeben, daß sie den unter ihrer Aufficht und Leitung fiehenden Soulmeiftern an einigen besonders dazu anzusegenden Tagen, nach Anleitung jener Ang weisung, einen grundlichen und umftandlichen, auf bas Ganze und auf das Einzelne fich erstreckenden Untete richt über den rechten Gebrauch bes neuen Landescates hismus ertheilen; mit solchem Unterrichte, so lange als es erforderlich fepn wirb, fortfahren; nicht weniger in' ber Folge jedem Schulmeifter ihres Rirchspieles, der weis tern Rath und fernere Belehrung bey ihnen suchen wird, hierunter gerne behülflich seyn; auch dieselben dazu, daß fie fich wegen des nahern Gebrauches fleißig bey ihnen Bathes erholen mogen, auf alle Beife aufmuntern.



206.

Landesherrliche Berordnung, die Einführung et nes neuen Anhangs jum Kirchen Befange buch für die Fürstenthümer Calenberg, Götstingen und Grubenhagen und die Grafschafsten Hona und Diepholz betreffend. Hannober den kona und Sept. 1792.

Diedurch wird verordnet, daß der zu mehrerer Before berung der Andacht und Erbauung von Königl. Cons sistorio zu hannover abzesaßte und vollendere Anhang von ausgewählten Liedern in den Kirchen der vorbenanns ten Fürstenthümer und Grasschaften, neben dem bisher in selbigen gebrauchten, Gesangbuch, eingeführet, und sols des den Gemeinden durch Ablesung dieser Berordnung von den Canzeln bekannt gemacht werden solle.

#### 207.

Circular : Rescript an alle Aemter im lande, die Amtsgebühren betreffend. Hannover den 26sten Sept. 1792.

Als vorgekommen, daß jum Theil ben den Aemtern die Meinung gewesen, als ob, wenn bei selbigen in den vor die Landes, Collegia gehörigen Sachen und von diesen ergehenden Revolutionen und Aussertigungen, Ausrichtungen oder Bestellungen vorfallen, ihnen sodanm eben so viel an Amtsgebühren zu nehmen, zukomme, als bei den Landes Collegiis ad Fiscum entrichtet wers den muß; so wird hiedurch declariret, daß solches nicht kate



statt habe, und daß vielmehr die Aemter bei dergleis den Sachen und Expeditionen sich an Amts. Gebühs ven mehr nicht anzurechnen haben, als ihnen nach Bes sinden für ihre etwanige gehabte Ausrichtung an sich, als für eine Citation, Insinuation, Abhaltung eines Protocolls, Bericktserstattung, Copialien, und so fers ner, sonst zutommt.

# 208.

Regierungs, Ausschreiben an alle Obrigkeiten im Lande, den diesjährigen ErndteiErtrag bes treffend. Hannover den 24sten Sept. 1792.

Bermittelst desselben soll mit dem fordersamsten und spätestens binnen 14 Tagen shnfshlbar berichtet wers den:

- z) Bie die biesjährige Erndte ausgefallen fep?
- 2) Wie hoch dermalen die Kornfrüchte im Preise Rehn?
- 3) Db von auswärts her Kornfrüchte gesucht und enfgelauft werden ?



- 3. Mit ChutiMding in Ansehung bes Gidsfeibes.
- 4. Mit den Churschssichen Landen. Jedoch find die von Abel, in so ferne der von ihnen zu entrichtende Abschoß der landesherrlichen Casse zustliessen wurde, ganz frey.
  - 5. Mit GrandenburgeCulmbach oder Bapreuth.
  - 6. Mit Burtemberg, jedoch nur in Erbschaftse Fällen.
    - 7. Mit heffens Darmftabt.
    - 8. Mit AnhaltiKothen.
- 9. Mit Nassaus Weilburg. Weil jedoch daselbst ausser ben 10 proc. Abschoß: Geldern, noch 2 proc. zur Invas liden: Casse besonders besählt werden mussen; so ist solt ches zu gleichem Behuf in den hiesigen Landen zu recht prociren.
  - 10. Mit den Ffirftlich : Schwarzenbergischen ganben.
  - 11. Mit ber Graffcaft Wernigerobe:
- 12. Mit der herrschaft Schlit, jedoch nur in Emis grations:Fällen.
  - 13. Mit ber Reichsftabt Lubed.
- I. nro. 49.
- Is. — Hamburg; jedoch wird in Absicht des eingebrachten Vermögens, wenn solches nach: her wieder herausgezogen wird, nur 1 proc. entrichtet.
  - 16. Mit der Stadt Leipzig.
  - 27. — Danzig.

In Ansehung der übrigen Stände des Reichs, und anderer auswärtigen Staaten bleibt es bey der Regel, daß allhier per retoklionem von deren Unterthanen so viel



viel an Abschoß genommen wird, als sie von den hiests gen nehmen. Damit man aber dessen destomehr vers sichert seyn möge; so sind darüber in vorkommenden Fällen nicht nur beglaubte von denen Landesherrschaften und deren nachgesetzen Regierungen zu ertheilende Atstestate, sondern auch gewöhnliche auf gleiche Art auszus stestate, sondern auch gewöhnliche auf gleiche Art auszus stestate, sondern des Inhalts bezzubringen; daß von den hiesigen Unterthanen ein mehreres nicht genommen, mithin gegen dieselbe das Reciprocum beobachtet wers den solle.

Sollten bergleichen Attestate! und Reversalen nicht beygebracht werden können, mithin man bes eigentlichen an diesem oder jenem Orte gebräuchlichen Abschoße Quants nicht gesichert seyn; so hat es alsbann daben sein Bes wenden, daß von dem dahin gehenden Bermögen in des nen dem Abzugsrecht unterworsenen Emigrations: Erbschaftes Heyrathes und sonstigen Fällen der dritte Theil so lange zurückehalten wird, die man sich daher gleichs falls zu einem gewissen Quanto erkläret hat, nach, wels dem sodann der Abschoß zu nehmen ist.

203.

Regierungs. Declaration bes h. z. der Verords nung vom 24sten October 1780. die für. ges rettete todtscheinende Menschen ausgelobte Prämie betreffend. Hannover den 13ten Jul. 1792.

Zufolge dieser Declaration, gehet der Sinn des Ins halts des angezogenen S. lediglich bahin, das Vorner theil



theil anszuretsen, als ob der Angrif eines todescheinens den Körpers der Chre nachtheilig sep, nicht aber wäte dabey die Absicht, sedem, welcher der allgemeinen Mens schem und Christenpslicht gemäß, seinem Rebenmenschem in Lebensgesahr schuldige Hälfe geleistet habe, noch der sonders mit Gelde zu belohnen. Daher wird dann sols des hierdurch ausdräcklich, daneben sedoch zugleich der Alariret, daß demjenigen, welcher sich nach obeigkeitlichen Zeugnis und dessalls erstatteten Berichte bey der Nettung eines in Lebensgesahr besindlichen Menschen durch her sondern Muth und Eutschlossenheit und etwa durch hints ansehung der Gesahr seines eignen Lebens, ausgezeichnet hat, nach Gesinden der sedesmahligen Umstände, eine besondere Belohnung werde zuerkannt werden.

# 204.

Berordnung Königl. Regierung zu Stade, die Einführung des Hannöverschen Landes, Castechismus in den Herzogthümern Bremen und Verden betreffend. Stade den 6ten Sept. 1792.

Diedurch wird verordnet, daß der für die Königl. deute sche Lande versertigte neue Catechismus der Griftlichen Lehre in den evangelischen Rirchen und Schulen bortiger Berzogthümer auf die Art, wie Königl. Churfürstliches Constserium der Geistlichteit darüber die nähere Anweissung zukommen lassen werde, eingeführet, und solches den Gemeinden durch Ablesung dieser Verordnung von den Canzeln bekannt gemacht werden wie.



205.

Ausschreiben des Königl. Consistorii zu Stade, die Einführung des neuen Landes : Catechiss mus betreffend. Stade den sten Sept. 1792.

Da Inhales vorstehender Bererdnung bie der Einfilhe. rung halber nothige Anweisung den Swerintenbenten, Probften, Predigern und Soullehrern ertheilt werden foll; Co wird benfelben hiedurch anbefohlen, ben minter ibrer Aufficht stehenden Predigern burch ein Circulars Schreiben bie mitgeiheilten Exemplare einer Unweit sung für die Schulmeister, wie der neue Landese ratechismus recht zu gebrauchen sey, zugehen zu laffen; fich selbst barnach ju richten; und ben Prebis gern aufzugeben, baß sie den unter ihrer Aufsicht und Leitung ftehenden Soulmeiftern an einigen befonders bazu anzusegenden Tagen, nach Anleitung jener Ang weisung, einen grundlichen und umftandlichen, auf bas Gange und auf das Einzelne fich erstreckenden Untere richt über ben rechten Gebrauch bes neuen Landescates hismus ertheilen; mit solchem Unterrichte, so lange als es erforderlich fepn wird, fortfahren; nicht weniger in' der goige jedem Schulmeifter ihres Rirchspieles, der weis tern Rath und fernere Belehrung bey ihnen fuchen wird, hierunter gerne behülflich seyn; auch dieselben daju, daß fie fich wegen des nabern Gebrauches fleißig bey ihnen Rathes erholen mogen, auf alle Beise aufmuntern.

(Annal. zr Jahrg, 38 Ge.)

106.



Landesherrliche Verordnung, die Einführung et nes neuen Anhangs jum Kirchen: Gesange buch für die Fürstenthümer Calenberg, Götstingen und Grubenhagen und die Grafschafsten Hona und Diepholz betreffend. Hannos ver den Toten Sept. 1792.

Diedurch wird verordnet, daß der zu mehrerer Beförs derung der Andacht und Erbauung von Königl. Cons sistorio zu Sannover abzefaßte und vollendete Anhang von ausgewählten Liedern in den Kirchen der vorbenanmten Fürstenthümer und Grafschaften, neben dem bisher in selbigen gebrauchten, Gesangbuch, eingeführet, und soliches den Gemeinden durch Ablesung dieser Verordnung von den Canzeln betannt gemacht werden solle.

#### 207.

Circular : Rescript an alle Aemter im lande, die Amtsgebühren betreffend. Hannover den 26sten Sept. 1792.

Als vargekommen, daß jum Theil ben den Nemtern die Meinung gewesen, als ab, wenn bei selbigen in den vor die Landes, Collegia gehörigen Sachen und von diesen ergehenden Resolutionen und Ausfertigungen, Ausrichtungen oder Bestellungen vorfallen, ihnen sodann eben so viel an Amtsgebühren zu nehmen, zukomme, als bei den Landes, Collegits ad Fiscum entrichtet wers den muß; so wird hiedurch declaritet, daß solches nicht



patt habe, und daß vielmehr die Aemter bei bergleis den Sachen und Expeditionen sich an Amts. Gebühr ven mehr nicht anzurechnen haben, als ihnen nach Bessinden für ihre etwanige gehabte Ausrichtung an sich, als für eine Citation, Insinuation, Abhaltung eines Protocolls, Berichtserstattung, Copialien, und so fersner, sonst zukommt.

# 208.

Regierungs. Ausschreiben an alle Obrigkeiten im Lande, den diesjährigen ErndtesErtrag bes treffend. Hannsver den 24sten Sept. 1792.

Vermittelft deffelben soll mit dem fordersamsten und spätestens binnen 14 Tagen sonschlor berichtet wers ben:

- 1) Bie die biesjährige Erndte ausgefallen fep?
- 2) Wie hoch dermalen die Kornfrüchte im Preise Rehn?
- 3) Ob von auswärts her Kornfrüchte gesucht und aufgekanft werden?



# IL

# Einige Bemerkungen über Meyerverfaß fung, deren Abanderung und mögliche Verbesserung;

## peranlaft

burch ben Auffaß bes Herrn Geheimen Kriegess rath von Lenthe im siebenten Jahrgange ber Churs Brannschweigischen Annalen im ersten Stucke.

Es find feit einiger Zeit aber Meververfassung und Meyerwesen so viele Meinungen geäusert, so manche schähbare und einsichtsvolle Manuer har ben ihre Gedanken barüber an den Tag gelegt, haben so manche tresliche Winte zur Ausbedung oder zur Verbesserung dieser Einrichtung gegeben, daß mant Bedenken tragen sollte, ein mehreres darüber zu sagen, vielleicht gar unwichtige Dinge darüber vorzubringen, die im Ganzen dassenige nicht erschöpsen, wovon in der Hauptsache die Rede ist.

Allein bey Gegenständen von solcher Wicktigkeit, die auf die zahlreichste Menschenklasse, den Hauss mannsstand, den wesentlichsten Einfluß haben, sind auch die unbedeutendsten Bemerkungen nicht aus der Acht zu lassen, und in dieser hinsicht will ich eis nige Beyträge liesern, die dem künftigen Gesetzeber in



ber Aufhebung ober Berbefferung bes Meperwelens viels leicht einen Zweig ber Bearbeitung mehr bep seinem gewiß schwierigen Geschäfte barreichen können.

Zuförderst aber sen es mir erlandt, sowol zu dem Aufsaße des Herrn Amtschreiber Meyer im zien Stück des zien Jahrganges der Annalen, als zu der dadurch veranlaßten Antwort, des Herrn von Lenthe einige allasmeine Anmerkungen zu machen, und daben vorauss sesen zu dürsen, daß bevden Herren Verfassern bescheit dene Zweisel nicht unangenehm sen werden.

Benn ber Bert Amtidreiber Meyer in feiner Bers theibigung ber Meperverfassung die Bremische, ber Berr Geheime Kriegesrath von Lenthe die Calenbergische ju ihrem Augenmerte mablen, fo nehmen fle gerade bie bevoen Endpuncte ber Megerverfaffung in Racficht ibs res Einfluffes auf bas Eigenthum des Gutsherrn als Gesichtspuncte an, und es ist also sehr leicht zu erklaren, wie benbe Berren Berfaffer, wenn jeder feinen Sag nur von einer Geite anfieht, gleichviel ber beften ober der schlechtesten, so weit von einander abweichen konnen. - Im Bremischen sind im Ganzen die Abgaben sehrgeringe, ber Guteherr ift dafelbst alles, hat das unbes fdranttefe Pfandungerecht, tann ben breujahrigem niche bezahltem Megerzinse ohne weiters abmegern, und ges nießt überhaupt so ausgezeichneter Prarogativen, baß viele Edelleure es ehemals für eine glückliche Finanze Operation gehalten haben, und jum Theil noch halten, ihr Land zu Megerrecht auszuthun. — Im Calenbere gischen find die Gerechtsame des Gutsherrn dagegen febr



beschräntt, er muß alles auf bem gewöhnlichen gerichtlis den Wege oftmals mit vielen Avsten suchen, und ich raume gerne ein, daß baber mancherlen Berationen, und Beeinträchtigungen Statt finden kinnen.

Depers so beschräntt nicht, als diesenigen zu glauben scheinen, die die Meyerverfassung aufgehoben wissen wollen; im Calendergischen möchte dieser Fall ganz ans ders zu beurtheilen seyn, doch die Beantwortung dieses Unterschiedes, und dessen Annäherung zur Mittelstraße, so wie die Erörterung der Hauptfrage selbst will ich ger schicktern und einsichtsvollern Männern überlassen, nur eine Bemerkung will ich mir ben dem Borschlage des herrn von Lenthe, die Meyerpslicht, den Zins, dem Zehnten u. s. w. abzuschaffen, kurz den pslichtigen hauss mann von allen Gutsherrlichen Verbindungen zu ber freyen, erlauben, seibige aber gerne der vollendetern. Einsicht sachtundiger Männer unterwerfen.

Der Vorschlag des Heren von Lenthe geht auf den ganz simpeln Grundsatz hinaus, durch Abnahme eie verhältnismäßigen Antheils der Ländereyen die gutst herrlichen Rechte ganz abzukaufen.

Ware dieser Vorschlag durchgehends aussührbar, so möchte nichte leichter sepn, als ben ganzen Weper: Res pum aufzuheben, aber der Herr Versasser gesteht Seite 36. selbst, daß solcher blos auf diesenigen großen Weper, hose passich sep, welche genugsame Länderepen besten, um eine Theilung vornehmen zu tonnen. Der Börschlich ift also nicht bis, eine allgemeine Res zel, als ein im Ganzen ausführbares Werk. sondern höchstens als ein Bentrag anzusehen: "wie an einigen "Orten, und porzüglich in einigen Calenbergschen Deu-"sern der MeneriNerus aufgehoben werden toune.

Im Genberhagischen wurde solches schon in manchen Dorfeen nicht moalich zu machen sepr, und zum Beps spiele im Dorfe Berka. Amts Catsenburg, sich nur Ein Hausmann bieser Wohlthat ersreuen dursen, sinter malen unter einigen vierzig Keuerstellen nur ein einz ziger Hof, der Fahlbuschiche, sich befindet, der eine Versminderung der Ländereyen zu ertragen vermögend sepn mogte.

Der Herr Verfasser wird baher selbst einraumen mussen, das der Vorschlag einer Abkausung des Mepers Nexus durch Länderenen, blas sich auf einige Gegenden unfers Landes und in diesen nur auf die großen Bouhose und Halbhose anwenden lasse, und daß dadurch das Verschlicht des Dorfebewohner unter sich nur noch mehr werde vervielfältigt werden, sintemahlen sodann daß selbe aus

- a) gang frepen Gigenshumern,
- b) aus Pachtern der abgetretenen Gutsherrlichen Ländereven, und -
- c) aus Meyerpflichtigen

Sefteben murbe, wovon die lettern fich wieder in mehr rere Classen theilten, und die also, wenn Weperversass fung ein schädliches, dem Eredit nachtheiliges Institut ift, auf, immer zu dieser drückenden Last verdammt sein Aa 4



würden, da sie keine Ländereyen zum Abkaufen herzebem Können, und folglich die traurige Aussicht für diese, doch bep weitem, größte Menschenklasse, und darbieten mäßte den, daß ihnen nicht zu helsen stebe.

In Ansehung ber Art und Beise, wie die abgetretes men Landerepen von ihren tanftigen Besthern adminik Krirt werden follen, hat der Herr Verfasser sich meines Bedünkens auch nicht bestimmt genug erklart.

Er hat zwar ein freyes Eigenthum mit Uebernahme eines verhältnismäßigen Antheils ber öffentlichen Lasten augenommen, allein über die Art der Benusung desseiben: wichts ausbrückliches festgesetzt, daß meiner Meynung wach doch durchaus nöthig gewesen wäre.

Ein freyes Eigenthum setzt zwar vorans, "daß der Besitzer damit nach Belieben schalsen und walten könne".

allein es ift doch nicht gleichgültig, ob der Eigenthames solches blos meistbietend verpachtet, oder zu Erbenzins wegehut, oder auch zu Meperrecht kleinen Köthern oder Brinkstern eingiebt, oder vielleicht gar Anhauer darauf sett.

Bep einigen dieser Fälle möchte die Anfrechthaltung eines richtigen Catasters wohl manchen Schwierigkeiten unterworsen seyn, und ob in Aemtern wie Calenberg. Winsen an der Lube und Rotenburg, wo vielleicht ein Paar Tausend Suthscheren sind, ein solches Geschäfte der Obrigkeit noch nebenher, und zwar unenegeldlich, wie der Herr Verfasser Seite 43, will, ausgebürdet werden kunte, bezweiselt ich sost.



ŧ:

Weyerrecht hobe das Uebel auch nur in Ansehung eine ger Individuen, der Erbenzins: Zuß wurde das Eigens thum und den Erebit der Erbenzins: Zuß wurde das Eigens thum und den Erebit der Erbenzinsloute nicht vermehren, und eine bloße Berpachtung, wenn sie zur Bedingung gemacht werden sollte, wurde manchen Sutheherren, deßten ganzes Bermögen vielleicht in ein Paar Repern bes sieht und keinen Berwalter darauf halten kann, in unans genehme Abministrationen: seben, deren er aus mehrern Ursachen zum ihrern gerne überhoben ist; der Schwies rigkeiten nicht einmal zu gedenken, die an manchen Dreiten durch den Lehns Nexus entstehen können, wenn die Meyer: Sätcher vielleicht zum ursprünglichen Lehne mit gehören solten.

Im Sanzen scheint mir bey dem Vorschlage des Herrn von Lentheauch mehr für den Ruhen der Suthes berren als der Suthesente gesorgt zu seyn, wenn ich auch nur den einzigen Umstand annehme, daß alle Real Onera, als Fuhren zi. die nie abgekauft werden konnen und dem Suthsmanne auch ällein verbleiben sollen, nach setzis sen Preisen zu Seide angeschlagen sind, da es doch ber kannt ist, daß der Werth des Seldes immer in eben dem Verhältnisse sollt, als die Preise aller übrigen Sedurst pisse steigen.

Doch ich wollte ja nur einige allgemeine Bemerkungen zu jenem sonft so schäßenswürdigen Aufsahe liefern, und Männern von tiefern Einsichten und mehrerer Ers fahrung überlassen, die Vorschläge nach ihrem ganzen



Inhekte ju wlatioen, und zu prifen, in wie, weit fie ausfihrber fi-t, eber nickt.

Ich me de mid mur zu eirfeen Gebrechen unferer Menerverlaffung, die ich werigkens noch mugende mit Fremuchi-teit gerigt gefunden habe, und die doch; wenn die Mever Berfastung verleicht nicht ganz abged staffet, sondern unr erwa verbesiert, oder modificiet verden sollte, einige Richtsich wedienen mieren.

Das erfie ift bas Neckt bet Gutheberrn, seile wen Guthemann abzumerern, ihm hars und hof zu mehr men, wenn er Schulden contrahier hat, und ihn auf biese Art gang broblos zu machen, ohne baß seinen Glänz bigern din mehreres zu gute tommt als der oft sehe ger ringe Werth des Allodii, so wie solches auf den Abbruch taxirt worden, wovon sedoch der rückfändige Weperzins, welcher nicht über drep Jahre hinausreicht, noch der entliet wird.

Dieses Recht ber Abmenerung grundet sich auf den einmal angenommenen und in so weit auch völlig richtis gen Grundsat, das der Meyer Grund ein bloses Eigenthum des Suthshern sen, und vom Colono auf teignerlen Art mit Schulden belastet, werden könne, als in so serne er von seinem Bermögen erwas hinzuthut.

Dieses Abbitament ist nun basjenige Capital, was er auf Anlage der Wirthschafts. Sebände, und die dazu gehörigen Instrumenta rustica verwender. — Nur Bieses darf er mit Schulden beschweren und dem Suthes herrn ist darin überdem noch eine hypotheca tacita wegen Wernachläsigung oder Verbringung der Meyerpereinens



Jien, und eines etwanigen drenjährigen Rücksandes an Meyerprastandis eingeräumt, — ja dieses Allodium, wie es gemeiniglich genannt wird, hat, sobald es auf der Meyerstelle sieht, keinen größern Werth, als den alter Vannaterialien, weil dasselbe nicht zum wahren Werth, sochern nur zum Abbruch taxirt werden kann.

Ein solches Verfahren scheint mir unbillig, und an Seiten bes Coloni eine offenbare Lafton zu enthalten, ber freylich das entgegensteht, daß bep einem Contracte teine Lafton Statt habe, die dem Contrahenten vorher, und ehe er diesen Contract schloß, himlanglich bekannt ges wesen ift, denn sonst bleibt es Thatsache, daß ein Alles dium, auf dessen neue Vorrichtung tausend und mehrere Thaler im jehigen Jahre verwandt worden, nach zweh oder drey Jahren kaum den dritten Theil werth ist, so bald dasselbe auf den Abbruch taxirt ober verfauft werts den sost.

Daß wir aber wenig hansteute haben, die ein soldes Capital auf Gewinn und Verlust anwenden können, — daß dazu gewöhnlich ein Anlenher und folglich Credit erforderlich sep, ist augenfällig, aber in diesem einzigen Puncte, in dem Rechte des Guthsherrn, seinen Colonum abzus meyern, alle Gläubiger desselben mit dem geringen, wenigstens immer unverhältnismäßigem Werthe des taxirten Allobii abzuspeisen, nur allein batin liegt det äußerst beschränkte Eredit der Meyerleute, wo nicht im ganzen Lande, doch gewiß im Bremischen.

Diese Berechtigung der Guthsherren schaffe man bas her ab, — man suhre die Verkauslichkeit mit Besbehalb tung



sung der jedoch zu verbessernden Weperversassung ein, und der Credit, der Hauptgegenstand, welcher von den Gegnern der Meyerversassung beabsichtigt wird, tann und wird nich sehlen sobald ein sleißiger Wirth Unters nehmungs. Geist und Betriebsamfeit mit einander vers bindet.

Dem Staage tann es gleichgfiltig fepn, ob Sans ober Rung ben Meperhof bewohnt, vorausgesett, daß er ein guter Birth ift; - aber so leibet bas Intereffe des Gutheherrn baben nicht, sobald ber neue Colonns Die Meyer Gefälle richtig 'abjutragen vermag. aber ber Staat gewinnt unftreitig, wenn ber Credit vermehrt wird, und diese Bermehrung des Credits if unbezweis felt, sobald ein Gutheherr nicht berechtigt ift, feine -Meyerstelle welche z. E. Johann Rohlhof bisher inne gehabt, und mit 4000 Rthir. Schulden beschwert bat, biefem ju nehmen, und Johann Siegfried ju geben, der diesen Sof gegen Zählung von etwa 400 Rihlr. Souldenfrey im Befig nehmen und alle Creditoren fort schiden kann; wo vielmehr die Meper, Stelle Des Jos hann Roblhof mit bem Meperrecht ertauft, ober bemjes nigen Colono gegen leibliche Termine gur Cultur einges than werden muß, der jum Beften der Ereditoren bie billigften, verfteht fich ausführbaren, Bedingungen offerirt, und übrigens ein annehmliches Subject ju eis per solden Stelle ift.

Man fieht leicht, daß ich eine Mittelftraße zwischen ben Bertheidigern und Bestreitern der Meper, Berfast fung vorschlage, aber mehr als zwanzigjährige ziemlich ges



wane Kenntnis des Bauernstandes im ganzen Lande, hat mich belehret, daß bepde Projecte vieler Gefahr und Mängeln ausgesetzt find, sowol das uneingeschedutte Eigenthum, als die freylich einer großen Verbesferung fähige Meyer: Verfassung, ja daß vielleicht jedes Amt, oder doch Fürstenthum, besondere Rucksichten verdiene, und jede gewält; ame Veränderung gefährlich sey, sintes malen das, was in einem Districte rathsam wäre, im andern als höcht schädlich befunden werden möchte.

Ein zweres höchst drückendes Gebrechen unserer Meyerverfassung, daß doch Sottlob nur an einigen Orten existirt, und als ein Ueberbleibsel der Leibeigens schaft angesehen werden muß, ist das Necht des Suthss herren, vom Taxato des abzumepernden Suths. Mans nes noch den dritten Pfenning zu ziehen. — So würde z. B. der Suthsherr jenes Johann Kohlhof vom Allodio a 400 Athlr. den dritten Pfenning mit 133\frac{3}{3} Athlr. vorabziehen, die Taxations. Gerichts, und Concurstostent leicht 66\frac{2}{3} Rehlr. wegnehmen und den Gläubigern für 4000 Athlr. Schulden nur 200 Athlr. übrig bleiben.

Wie schrecklich unbillig dieses sen, bedarf wohl teis ner Erläuterung, auch herrscht darüber wohl nur Eine Stimme, aber rügen muste ich diesen Umstand doch, weil ich Gutsbesitzer, herren und Frauen, kenne, die schlecks ten hauswirthen und Vanqueroutirern, eine Stelle dreymal hinter einander wieder zu Meyerrecht verliehen haben, nachdem sie dreymal ad Concursum prodocirt hats ten, dreymal abgemeuert waren, und zu dreyenmalen das Meyerrecht, gegen Bezahlung des Allodii, auf Kosen



ihrer Creditoren, jedoch nach Abzug bes Drittheils für Die Sutheherrschaft wieder erhalten hatten.

Doch ich ziehe einen Vorhang über dergleichen Setzt lob höchft seitene Ereignisse, und wende mich zu dem dritten Gebrechen unserer Meyerversassung, das mir wenigstens als ein solches immer erschienen ift, ich meine die Verechtigung der Guthsherrschaft, den Erben der Stelle zu ernennen, und das harte in der einmal ans genommenen Ordnung des Successions: Rechts.

In mehreren Provinzen unsers Landes ift es hers gebracht, daß der alteste Sohn oder Tochter, in andern das jüngste Kind die Stelle erbt, und nur wenige Gergenden sind es, wo die Wahl willführlich ist, wo der Sushsherr bestimmt, welches Lind die Stelle erben solle; — aber grade diese festgesetze Ordnung scheinu mir die nächste Beranlassung zu der schechten Behandlung der sogenannten Altentheiler zu seyn, da sie diesen, die vor mals Bester der Stelle waren, alles Recht nimmt, über diese Stelle auch nur entsernt disponiren, und schres sauren Schweiß demjenigen ihrer Kinder zuwenden zu können, das ihnen die mehrste Folgsamkeit und guten Willen beweiset.

Die Erbfolge des ältesten Kindes in der Stelle hat indessen noch immer mehreres, das zu ihrem Wortheif spricht, als die des jungsten Kindes. — Hier arbeitet der Sohn oder die Tochter doch neben seinen Eitern zum Wortheil der Stelle mit dem Bewustsepn, das dasjenige, was sie zum Besten derselben thun, auch zu ihrem eigenen Wortheil für die Zukunft gereiche.



Sie sesen baben ben Schweiß ber Eltern, und bep nicht ganz ausgearteten Gemülbern erzeugt dies boch einen größern Grad der Dankbarkeit, der in den Rus hejahren der Alten immer von guten Folgen begleitet zu senn pflegt.

Seiten ist dies der Fall ben den jüngsten Kindern, wenn diese Erben der Stelle, und besonders wenn mehr tere, oder gar viele Kinder auf derseiben vorhanden find.

Sempiniglich find die Elsern gegen die Zeit, daß dies jungste Kind im Stande ift, die Stelle anzunehmen, schon dem Alter nahe, ihre besten Krafte sind erschöpft, sie können nicht mehr so arbeiten, wie in jungern Jahren, mussen vielmehr ihren altern Kindern vieles, ja wohl das mehrste überlassen, diese wissen, daß sie nicht für sich, sondern für einen pachgebornen Bruder sich abarbeiten, und demnächst entweder zum Sofe hinaus, oder ben diesem als Knechte oder Mägde dienen mussen, und wer wird ihnen es da verdenken, wenn sie sich der Bache nicht gar zu treulich annehmen, auch wohl hin und wieder einen Groschen für sich zu erübrigen suchen.

Das jüngste Kind dagegen sieht sich von der Zeit, ba es zu denken ansängt, oder doch so viele Begriffe, als dazu nöthig, erhält, schon als den unbezweiseiten Ers ben der Meyerstelle, alles dazu gehörige als sein Eigens thum, seine ältern Brüder und Schwestern als dazu ber kimmt an, zu seinem Besten zu arbeiten, — ar betrachs zet jeden Pfenning, der dazu nicht verwandt wird, als einen an ihm begangenen Roub; dassenige, was den



ältern Alubern binsa gegeben wird, als eine Bermitreits ung, und so erzengt fich schon zum östern in dem jungent herzen des Anaben oder Midgens denjenige Stoll, der in spittern Jahren zwischen dem handenisch und den son dann auf den Altentheil gesetzten Etern östern auf eine so ungläckliche Weist ansbriche.

Eben so ift der an manden Orten herrschende Sat, das die Alcentheiler blos jum Seften der Soelle unr noch arbeiten, ober wiesman sagt, von der Seelle unr noch webe verbeingen konnen, himmelichreyend, da die sophischen Grande, welche demselben das Wort teden, blos von interesseren Suthöherren erfunden sind, die ihre Einnahme von der Meyerstelle auss möglichste haben sichern wollen. — Was sie Bewegungsgründe kann der Meyer haben, seinen Siern gut zu begegnen, da de weiß, daß sie nicht so, seine Leiderugung fündern vielle mehr eine Laß sind, die er auf dem Halse hat, und von der er sich je eher se lieber befreyet zu sehen wünschen muß.

Welche anders, als blos die, die ihm die Religion, ober was noch trauriger, nur die ftrenze Aufficht det Obrigkeit aufleget, denn stines moralisches Gefühl ober dergleichen ahnliches wird man dem Hausmanne im Durchschnitt doch nicht beplegen wollen, und wir leicht einer von jenen erschlassen kann, bedarf wohl keiner Ausschbrung.

Die Wahl des Guthsherrn allein ift aber endlich aus mehreren augenfälligen Ursachen noch um so mehr vielen Bedrückungen unterworfen, als Misbranche das ber,



bey, auch bep det frengsten Aufsicht der Landes:Collegien unvermeiblich seyn durften.

Alle diese drey Wege, die jest im Gebrauch sind, scheinen mir mangelhaft und es durchaus nothig zu seyn, auf die Stimme der Sitern bey der Wahl des Errben, wenn anders keine offenbare Ungerechtigkeiten das den porgehen, einige mehrere Rücksicht zu nehmen, wozu einsichtsvolle, mit dem Hausnkunnsstande bekannte Wänner leicht Wittel unt Wege sinden werden, denen ich daher auch nicht vorgreisen will.

Sidclich find wie, daß wir in einem Staare leben, wo die edelsten und erhabensten Manner sich jest mit Untersuchung solcher Gegenstände beschäftigen, ihnem ihre ganze Aufmerksamkelt weihen, und wo die Bedachts samkeit der hohen Obern mit Grunde vorausseten lässet, daß selbige keine rasche Schritte in einer Angelegenheit gestatten werden, wovon das Wohl und Wehe so manscher Familie zum Theil abhängt, und die im Ganzen auch auf den Staat von dem wesentlichstem Einsuß ist, da sie die zahlreichste Classe, den Hausmanns, Stand, betrift.

Bep der Gekanntschaft, die ich seit mehr als 20 Jahs ren mit diesem Stande gehabt, bey den mancherley Ges legenheiten, die mir aufgestoßen sind, das innere der Bauren, Wirthschaft in allen Provinzen unsers Landes kennen zu lernen, und bey der Mühe, die ich mir geges den habe, diese Gelegenheiten zu benupen, und die Verzihältnisse des Guthshetren und Guthsmanns gegen eine ander zu untersuchen, bekenne ich, daß eine Veränder (Annal. 7r Jahrg-38 St.)

-

rung ber Meyer Berfassung mir pothwendig, aber efter edniliche At.haffung ohne gewältsame Operationen nicht thunlich, felbft nicht einmal aurathlich fceine, das die Berichiebenheit ber Berfaffungen ben gesammten Provinzen es burchans erforbere, vor her alle Sowierigfeiten bie ber Sache entgegenfteben, 'alle hinderniffe, die durch Local: Umftande vernefact werben u. f. w. genau ju unterfuden, aber nicht gleich im Ganzen, fondern erft Provinzens, ja Aemterweife, und soldergestalt Sand an die Berbefferung eines zwar bans folligen, aber burd Alterthum ehrwardig geworbenen Gebandes ju legen, nicht niederzureißen, was man nicht wieber aufzubauen vermag, und fich ju erinnern, bag ju einem tunftmäßigen Ban es ber Anleitung eines ger fdidten Arcitetten, jum Dieberreiffen aber nur ber Searte gemeiner Tagelohner bedürfe.

# III

Apologetischer Nachtrag zu dern im 12ten und 13ten Stücke des neuen Hannoverschen Magazins vom Jahre 1791. eingerückten Aussaße.

O:r im raten und raten Stücke des neuen hannovers poen Magazins vom Jahre 1791, eingerückte Auffahr von mie, von dem Æigenthums: Rechte des Churs Braums



Braunschweig Lüneburgischen hauses über die Gerzogthümer Bremen und Vérden, hat ganz wider mein Erwarten öffentliche Aei fferungen verans saßt, die mich zu einer näheren Erklärung auffordern.

Der Herr Cammerrach Aibbentrop in Grauns schweig fand in meinem Aussaße die ganz bekannte Thats sache erzählt:

Daß in den Herzogehümern Bremen und Verben den Herren Herzogen zu Braunschweig Lünedurg. Wolfenbüttelscher Linie nicht namentlich ein hommendiem eventuale geleistet, sondern den weiblichen Erben und Nachkommen des letztern Besitzer-dieser Herzogthümer, von Gr. Königlichen Majestät Possferität, sollange gehuldiget werde, die diese wegen der, auf die Acquisition dieser Herzogthümer verwenz deten Kosten völlig befriediget, und die Unterthanen der Pflicht von ihnen entlassen worden.

Dies Factum paste nicht zu demjenigen, was Hern Aibs bentrop in seinen Beyträgen zur Renntniß der Versassung des Zerzogthums Braunschweigeküs neburg Wolfenbüttelschen Theils behauptet hatte, und verenlaßte ihn daher, einige Bemerkungen über dies sen Aussas öffentlich bekannt zu machen, worten er nicht nur gleich anfangs die von mir angegebner Brems und Berdische Huldigung aus Rechtsgründen in Zweisel zies het, sondern sie auch schlechterdings ableugnet.

Raturlich sette ich bey den Lesern dieses Landes, die den Grems und Berdischen SuldigungerGid geschwes zen haben, vorans, daß sie von der Wahrheit des von



mir erzählten Factums überzengt seyn musten. Bon auswärtigen Lesern aber, für die diese publicistische Erörterung einiges Interesse haben konnte, dürste ich theils an sich schon mehrere Glaubwürdigkeit vor dem Herrn Ribbentrop erwarten, wenn ich einen Huldigungss Eid beschrieb, den ich als Landes Unterthan seibst gebleistet habe, theils aber konnte ich hossen, daß bas Forsmular des Brems und Verdischen Huldigungs Eides, welches sich im

sernerweiten Anhange der Brem, und Verdischen Polizey: Teich: Holz: und JagdeOrdnung
S. 399. und im Alten und Leuen der Herzog:
thumer Bremen und Verden VII. Band S. 78.
sindet, eben so unbekannt nicht seyn wurde, um bie Ribe bentropschen Bemerkungen mit diesem Formulare zu vergleichen, darnach sie gehörig zu wurdigen, und den Grad ihrer Zuverlässigkeit zu bestimmen.

Stwas unerwartet waren mir also wie Recensionen dieser Bemerkungen des Herrn Ribbentrop im 4ten Stücke des politischen Journals vom Jahre 1791. und im 149sten Stücke der Jenaischen allgemeinen Litteratur: Zeitung von 1791. S. 391 und 392', weil sie nicht nur Misverstand und Verdrehung, sondern auch die größte Unkunde der von mir erzählten Thatsas che enthalten.

Eine Apologie meines Auffațes zu schreiben, hielt ich nun zwar anfangs sehr überstüssig, weil ein Facturu, dessen Wahrheit die Formulare des Huldigungs: Eides



beurkunden, sich burch rechtliche Erörterungen nicht anzapfen und wegbisputiren lagt.

Um aber am Ende benm Publicum, durch mein Stillschweigen nicht in Verdacht zu kammen, als sep ich vom Herrn Cammerrath Ribbentrop Irrehums übere führt, und eines bessern belehret worden, ist es denn wohl Pfliche für mich. einige Worte öffentlich zu erwies dern.

Der Umstand, daß in den Herzogthümern Bremen und Verden dem Hause Braunschweig: Wolfenbüttel nicht namentlich ein homagium expentuale geleistet wird, scheint dem Herrn Cammerrath Ribbentrop dens jenigen Hausverträgen zuwider zu lausen, die in dem Gesammt: Hause Braunschweig: Lünedurg errichtet sind-

Sreyheit streitet, daß herr Ribbentrop diesen Umstand naher rechtlich erörtert, und ben seiner historische publis eistischen Untersuchung seine Meynung wegen dieses Huls digungs. Sides laut saget; Eben so sicher kann man es den ersten Ergiessungen des beleidigten Patriotismus des herrn Ribbentrop zuschreibem wenn er in seinen Bemertungen auf diese rechtliche Ersterung sich nicht blos beschräntt, sondern auch die von mir erzählte Thats sache der Brems und Berdischen Huldigung bestreitet, und behauptet, ich würde das vom Brems und Verdissischen Suldigungs. Eide nicht gesagt haben, wenn mir seine Arbeit zu Gesicht gekommen wäre, ich würde, wenn ich den Vertrag von 1739. gekannt hätte, natürlichers weise ganz anders geurtheilt baben, und durch die Mitti

**B** b 3

theis

\*\*\*

cheilung diefes Bergielchs will de ich gewiß eine gang andre Ueberzeugung gewinnen.

Heine Seweise davon sind zwar kurz aber Sändig. Herr Ribbentrop- lese gefälligst bas Formular bes Grem und Berbischen Hubigungssches, und er wird sich überzeugt halten, daß er der von mir in meinam Aussahe angefährten Thatsache zu übereitt whersproschen habe.

So wie id bemnach bem Herrn Cammerrath Rider bentrop es recht gerne überlaffe, über diese Berm und Berdische Hulbigung kaatsrechtliche Erdrterungen lang zustellen, und selbige nach ben ihm bekannten Braume schweig: Lüneburgischen: Handverträgen zu beurtheilen, so tann ich es boch nicht anders als etwas übereilt ans sehen, baß er, da er baß Formular des Brems und Bers bischen Hulbigungs: Sites nicht kaunte, dennoch der von mir erzählten Art und Beise dieser Hulbigung öffentlich widersprechen mögen,

Da übrigens Herr Aibbentrop in seinen Gemetstungen so sorgsältig das Herzogthum Gremen vom Fürskenthum Verden unterscheidet, so scheint er hamit bis Absicht zu verbinden, mir zu verstehen zu geben, mein Aussah masse auch bahin berichtiget werden, daß das von mir aufgeführte Gerzogthum Verden, genan genommen nur ein Fürstenthum seh.

Allein, Herr Ribbentrop irret sich abermals. Das ehemalige Bisthum Verden ist im westphälischen Friet ben ber Crone Schweden als ein Herzogthum einger räu



Sengkaphen, Sisteriker und Publicisen nach der Anas logie der übrigen, sacularisirten Bisthumer, als Mindene Halberstadt u. a. m. auch das ehemalige Bisthum Bers den als ein Fürstenthum apfführen.

Der westpfählische Friede muß nemlich hieraber Auskunft geben. Rach diesem Frieden aber hat die Erone Schweden, das Erzbisthum Bremen und das Stift Berden sub titulo ducatus zur Schabloshaltung ethalten, und die schwedischen Repenten sollen

sub titulo ducis Bremensis Verdensis et Pommeraniza, ut et principis Rugize, dominique Wismarize

jum Reichstägigen Boto citirt werben.

Der Recensent dieser Ribbentropschen Bemerkungen im politischen Journal 4ren Stuck 1791. hat sich aber einer wahren Unredlickeit schuldig gemacht. Er behauptet nemlich, in meinem Aussas hatte erwiesen werden wollen, die Herzogthumer Bremen und Verden stünden nicht unter der Lehnsabhängigkeit des Fürstlich. Braunschweigschen Hauses, und Herr Ribbentrop habe mit vielen publicistischen verdienstlichen Kennentspen den Ungrund dieser Anführung bestritten.

Ich habe in meinem Aussatz mit peutlichen Worten angeführt, daß die Herren Herzoge von Braunschweige Wolfenbuttel und Beverscher Linie zur gesamten Hand mit den Herzogthumern Beemen und Verden mit ber sehnt werden.



Der politische Journalist hat also meinen Aufsast nicht gelesen, und die Ribbentropschen Bemerkungen gar nicht verstanden. Bey Conentrenz dieser beiden Umstände hatte er also billig auch fühlen mussen, daß er ger keinen Bernf hatte, Recensent dieser Bemerkungen zu werben.

Dhugleich wichtiger aber sehe ich den Commentar meines Aufsahes an, den der Herr Amtmann Scharf in Offerhelt in dem zten Stück des sechsten Jahrgans ges dieser Churbraunschweigschen Landes:Annalem Gr305 m. f. eingerückt hat.

Der Bebfall, mit bem ber Herr Amtwann Scharf meinen kurzen Aufsatz beehret, ift mir zu wichtig, als daß ich nicht auf seinen Zweifel, wegen bes im Jahr 1709. von dem damaligen Churfürsten Georg Ludewig von Braunschweig; Lüneburg ber Erone Schweden ans geblich gethanen Vorschusses, mich näher erklären sollte.

Dieser von mir angeführte Vorschuß wird beafalls bezweifelt

- 1) weil ich die Quesse nicht angegeben, werans ich, diese Rachricht geschöpfet, und ..
- 2) weil es an fich nicht wahrscheinlich sep, baß Cark XII. in eben diesem Jahre, ba er seine Kriegsz Casse von den sächsichen Contributionen noch reichtlich angefüllt hatte, dieses Vorschusses sollte bedurft haben.

Beibe Zweisels Grunde werde ich heben können, benn ad 1) kann ich einen guten Gewährsmann meiner Angabe ansühren. Der selige Professor Johann Phis



Philipp Cassel in Bremen, ein Mann, der ohnstrei tig einer der ersten Kenner unserer Bremischen Ge schichte war, erwähnt dieses Vorschusses in einem Buche, darinn man eine solche Angabe eben nicht suchen sollte, nemlich im

vollständigen Bremischen Mung: Cabinets ersten Theile S. 243.

Allein wie hoch dieser Vorschuß sich belaufen habe, barüber giebt er teine Nachricht.

Diese Casseliche Angabe ist also die Quelle, woraus ich biese Machricht geschöpft habe, und ich kann

'ad. 2) mich auch nicht von der Unwahrscheinlichkeit übers zeugen, daß Carl XII. im Jähre-1709. Dieses Wars schusses sollte bedurft haben.

Grade im Jahr 1709. nahm Schweden an allen Orten, wo nur Gelber zu haben waren, Capitalien zinslich auf.

Die Königliche Regierung in Stade aussert fich in einem Berichte an das Königliche Ministerium in Hans nover vom zusten Jul. 1722, der sich im

Alten und Menen der Herzogthümer Gremen und Berden VIII. Band S. 282.

findet, hieraber bergeftalt,

daß die Belegung des Capitals von 28,979 Rthir. 8 fl. auf die Hälfte der Contribution aus den 4 Bremischen Gowen, so wie alle Umstände ergäben, im Jahre 1709. geschehen sep. Um diese Zeit nems lich wäre Schweden des Geldes so hoch bendeiger gewesen, daß bey dessen Regotürung gar keiner geiste Schwesen, daß bey dessen Regotürung gar keiner geiste



fe ben Glaubigern jur Sppothet augubieten.

Eine Aenfferung, die den Zweisel des Herrn Amemanns Scharf nicht nur zu heben, sondern auch den augeblis den Borschuß von 1709. zu bestätigen icheint.

C. J. D. von Absen.

# IV.

Nachricht von der Reformation im Kloster Lune \*); so von einer papistischen Jungfrau ehemals aufgesett. \*\*)

Herausgegeben vom Candibaten Müller.

Unno 1524. ift in biesen Provinzen und Ländern die Aeheren eines irrigen fasschen Lehrers und abzesallenen Wons

4) Das abeliche Frauleinstift Line liegt im Fürstenthum Lüneburg, eine halbe Stunde unweit der Stadt bieses Nameus. Es wird von demselben nachstens in diesen Annalen weitlauftiger gehandelt werden.

mit ehemals die Menschen, selbst ihren Jrrthumern, sos bald sie mit der Religion verwebet, und durch diese ges heiliget waren, getreu blieben; welches auch aus diesem Altenstücke hervorleuchtet. — Mögten nur nicht in uns sern Eagen Unglauben und Atheisteren die Stelle des religiösen Aberglaubens einnehmen: da, wie die Sache jest noch stehet, weder das Eine noch das Andere für reine Wahrheit gelten kann, und bevdes in seinen Folsgen gleich schablich und verderblich ist. — /— Um das Bange desto charafteristischer, und den Seist des damas ligen



Monden, Nahmens Martini Luthers, (ber vormahls ein Mond gewesen des S. Augustini Ordens in Wittenberg) aufgekommen, welcher auß Teufels Antrieb neue und falsche Gloßen und Auslegungen über die ganze Bibel aufgeseht und außgegeben und damit, absenderlich mis seinem verteutschten Evangelio und den Spisteln des H. Pauli (welche Er unrecht verdolmetschet und erkläret) sowohl Kursten, als Unterthanen, Abliche und Unade siche, Gelehrte und Ungelehrte, Geistliche, und gemeine Laven, Wönche und Nonnen, und also einen großen Theil der Ehristgläubigen, mehrentheils aber in diesen Tentschen Ländern, verführt und abwendig gemacht.

Dieser Reper haf auch denen Fürsten frene Dacht gegeben zu berauben Kirchen und Klöster, die Kelche, Wonftrancen und andere klberne und guldene Clinobien und Zierungen (die zum Gottesdienst gehörten und ger widmet waren) ja alle ihre Güter wegzunehmen, und elso gar auch die Kirchen und Klöster zu zersieren und zu vernichten.

Denen Riosterlenten, Mann, und Beiblichen Gesschlichen Riostedts hat er auch falsche Freyheiten gegeben, Ihr Riostergelübbe zu brechen und aus den Riostern zu ges hen und sich zu verheprathen. Welches denn auch Viele wider ihren Willen: und darzu gezwungen gethan; Wiele auch derseiben haben auf Teufels Antrieb und eignet Leichts

ligen Zeitalters besto richtiger barzustellen, lasse ich die Schreibart ungeandert, so, wie sich die Sandschrift in der Registratur der Superintendentur ben gedachtem Aloster befand.



Endefectighte Eich mei annanne sociale, und unfe die Alfreit wer der Amme, stere dem Monne und under Wilchen Perfox Ents socialiste: Haben aber dennenf in gester Versich und Annangte L und until ger die Laben Leutograf beilischen und fint niens blies Laben gefiner ben. Meldes dem eine Entiten und Ihnlann nicht mas gebahe, nach gesoser werden.

Tie Bicher ber eiter und h. Licher die sinft Lürei Leicherfeit, Kirchenblicher genannt werden, hat von gemeineren abtrimmiger Misch verbreumen, und singer gen seine neuen und suichen Giesen (die er auf bal Tensick Antrich geschrieben; ben vielen tamienbem Spennsplation brücken und verlaussen lasten, baburch er bann viele 1000 Seelen versicher und zur Sille gebracht.

Er hat auch bit Erneifiren und Bilber ber Seille gen, die er Gogenbilder genannt, verbrennen laffen.

uerboten. Wie ingleichen die Bachelichter, Bephranch und alles andere jum tob und Dienfte Gottes gehörens bes, ja alle gute Berte abgeschafft und verboten, wie benn auch alle geiftliche Kirchenmacht und die heiligen Concilia und Bersamminngen abgebracht. Die Deis sen hat er angesangen teutsch singen zu lassen, und also anders, in einer andern Form oder Sprache, als sie vormahls von den heiligen Catholischen alten Batern eingeseht. Ferner hat er die guten Berch, die tensche Jungsrauschaft, das! Kasten, die Betstunden, die Sats bather, die Processones oder Umgänge, die Litanepen,



die Bespern, die Frühmeffen und anderes bergleichen zu fingen und zu halten verboten.

Die Selenmessen und Bigilien für die Verstorbenen, ber Gestorbenen Memorien und Gedächtnistagen (wie bisher in den H. Kirchen löblich und denen Verstorbes nen und ihren Seelen zum Ruben und Besten gesches hen) jährlich und ganz und gar nicht mehr zu thun gleichfalls aufgebracht.

Die H. Kirchengesetze hat er Menschensatungen genannt und, daß ein Christgläubiger die zu halten nicht nothig habe. Daß man auch am Freytage und zur Fasstenzeit wohl könnte und möge Fleisch, Eper, Misch n. s. w. speisen und effen (welches doch von der H. Kirche an denen Tagen zu effen ernstlich verboten) öffentlich gelehret und concediret. Gleichfalls hat er angeordnet, daß der verstorbene Körper nur schlecht dahin mit einem teutschen Liede; De profundis, Auß tiefer koth u. s. w. wie ein unvernünftiges Thier und Vieh möge hinges bracht und begraben und gar nichts der Seelen zu gute nachgehalten und gethan werden.

Die Sacramenta der H. Kirchen, als namentlich das Sacramentum Confirmationis oder Firmung, sacræ Unctionis, Dels oder Salbung, Ordinis, des Ordens, Confessionis, der Bekenntnisse, Poenitentiæ, der Buß und Beichte, hat er nichts geachtet. Die übrigen dern Sacras menta aber, als der H. Tausse, des H. Chestandes und das Hochwürdige Sacrament des Leibes und Blutes Christi, hat er ganz wunderlich und unerhört auf eine Ars vers tehrt, und, daß die Lapen oder gemeinen Leute, das



Sacrament des Altars in bezberlen Geftalt gebrauchen mögten, angesetzt und befohlen.

Und alle andere ihre Blasphemien und Löfterungen, die sowohl vorerwehnter Reger Martinus, und andere von und durch ihn versührete und betrogene Reger wies der diese Sacramenta ber beiligen Kirchen, wieder den herrn und seine Hensigen, wieder die allerheiligke und teuscheste Gottesgebährerin \*) (der J. Marien) wieder den tatholischen Glauben und die heiligen Kirchensrdnung gen geführet und geredet, zu erzählen, würde erschreck lich und abscheilich zu hören seyn allen, die es hören oder lesen würden, welche auch der Erzählung und Wiese derlegung nicht einst werth seyn.

Darum ich sie jest mit Stillschweigen vorbengebe, Gott ben allerhöchsten bitte, daß er ihre Sinne und herz zen erleuchte und uns vor den abgeschriebenen Jerthält mern bewahren, seinen Zorn und alles Uebel gnädig von uns abwenden wolle, weil ja leider! ohndem in unserm Lande zu dieser Zeit Unglud und Uebels genus sich sindet.

#### Darauf

Anno 1528. Dominica Misericordias sepen unsert Fürsten auf unsern Sof gekommen und hatten bey sich viele Retzer, die da post nostram Missam gesungen teute

Deoroxos, wie die Jungfrau Maria ben ben Kirchens vatern, der orthodoren Parthen bekanntlich hieß. Hies von entspannen sich die Nestorianischen Unruhen und Streitigkeiten im fünften Jahrhundert.



teutsche Psalmen und Loysas i. e. Aprie Eleisen. Dars nach hat einer geprediget; aber wir schlossen alle, Thus ven zu und gingen ins Capittelhaus, von dannen nach St. Marien Altar, bis nach der Predigt, da gingen wir wieder aufs, Chor.

Hierauf soigt die Reformationsbistoria.

Anno Dni 1529, hat unser Fürst allen Rlosterleuten benderley Geschiechts in seinem ganzen Fürstenthum, anch denen Canquicks zu Bardowick, und also in allen Städten und Dörfern allenthalben einen keterischen, (also nennten die Papistischen einen Lutherischen Priez ser) \*) mitgebracht und verordnet oder eingeseht, welche doch vormals selbst Mönche gewesen, nun abges sallen, Weib und Kinder haben.

Diese alle mit einander haben wider die Sacramens ten der H. Kirche, wider alle gute Werke gelehrt und ges prediget, wie das Sie vom Teufel gestistet und nichts verdienten.

Sie haben auch die ganze & Schrift verkehrt und die h. Evangelia falschlich ausgelegt, und in ihren Pres digten vieles unnühes Dinges det Gemeinde vorgetras gen, welches besser zu verschweigen, als viel davon zu reden ober zu schreiben.

Hoc Anno Christi 1529. am Sost der H. Jungstau S. Margarethen Ferix ztia (Mittewechen) kom selbst in Pers

Don späterer Sand. Vermuthlich Zusat bes protestans tischen, oder doch toleranteren Abschreibers; von wels dem auch die Benennung der papitischen-Jungfrau auf dem Litel herzurühren scheint.



Per'se unter suchige first und han, hange Eruft ?)

(ser die Scritus, frinden von Rellenburg Inne

1;21, 9chepatie, und jeinen Emyler Johanne Ster

fer, als anters von hate, mir Johanne hafelhooft

und dem Protiger haceonymus Kulthufen \*\*) un

onf untern hat und große Gewalt.

Za der Zeit war Problè Johannes Lochers, und Komina Mahtskis Wilden.

In bewieben Tage ward bar Johann Lorbert abgeicht; bied zwar auf bem hofe, und wahme nach ben ber Eimenaum, und lief da ein ichte hams kamen, und ward verforgt mit 300 Del, hahrung, Femerung, Korn und allen Zubehörigen. Uber diefet sein (das Präpositi) hans lief herzog Ernst Inna 1530. ganz herunterreissen, und nahm die Steine und das holz zum Gebände seines Hansels, so er banen lief, zu Werdingen ber der Kirche.

Dieser Ehrenv. Herr Prapositus Jo. Lorbeer hat die Peobstey besessen auf unterm Hofe in die 24 Jahr, und seiner Schwachheit halber oft abdenten wollen: Aber, die Priorissa Mechtilde Wilde hat ihn immer gebeten, daß er bey ihnen bis an sein Ende verbleiben wolle.

Mit Absetzung des Probstes gieng es alse zu:

<sup>&</sup>quot;) Der Befenner.

Diefer warb hernach Prapositus an bes abgesetten Jos hannes Lorbeer Stelle, ber erfte evangelische Probst nach ber Reformation. Er bekleidete dieses Amt von 1529 dis 1544, da er farb.



Anno 1529. des Tages vor bem Fest ber B. Mars gareiben tam bes herrn Prapositi Bruber Walentius Lorbeer für das eiserne Gitter oder Fenster und tans digte der Domina Priorissa, Mechtildis Wilden an, daß ber Bergog folgenbes Tags tommen murbe, rebete auch mit ihr und der Mater Elisabeth Medings, und brachte Ihnen an, wie ber gürst unsern Praeposte tum (wie fie ben andern Rioftern gethan) absesen murde. Erinnerte und riethe Ihnen, fie follten hineinschits ten zu seinem Bruder, Ihrem Praposit., ber bamahls in der Stadt Luneburg mar, daß Er heraus tame, empfienge ben gurften und follicitirte für Sie. bate Gie ihn, daß er es nur dem Praeposito wolt anfas gen, welches er aber nicht thun wollen, noch gethan, wie Sie es hernach erfahren; sondern hat einen vom Hofe (Namens Carel von Schwiegel) gebeten, ber da eben auf dem Hofe zu Lubne mar, daß er mit uns wollte reden, welches er auch gethan. Der ermahnte gleichfafis, und gab auch dem Rath, daß man es unferm Praposito hipeinschrieb, daß er nicht verzögere langer ab zu fenn, damit nicht der Rürft ihm mögte verweiße. tich vorhalten, daß er nicht beffer bes hofes Lune Acht Satte 18.

Am Tage S. Margaretha nun gegen Abend setzte man unsern Prapositum Joh. Lorbeer ab, welcher unserm Gottesbienst in der Kirchen wohl vorstand, und sein Amt XXIV Jahr getreu und steißig verrichtet. Daß er also mit seinem Consens und Willen von der Praposstur abbankte, und sie mit all ihren Pertinensen und

(Annal. 72 Jahrg. 36 St.)



Bebrie Lieferm Meiter und inimm Erfen introd eine uniene Berbensufe und Errieus und Sillen, übergeb. Dersel den en Refienersse. Sunt um allen Rott and Aspertus or by Lincoln and after how Given met Pertragram verleich leben mit gegeben werd. Beider Brief er vertereb unt unt winnen augenen. met micht bes Kiebers Der idaft verfienten.

Und alle verbertet und fein Beuf nicht, benn bie

Dribften mit allen firen Britern nicht bem Drite pefies, fordern bem Liefter juffmant, und nur der Diebefitus Zeit feines Lebens fie ju verweiten hat. Des andern Tages hierenf, alt am Tage aller Apostels definng tam ber Prapifirms um 2 Uhr für bas efferne Kenfter, und bradie ber Prioriffe alles an, was fic bes. vorigen Lages mit ihm begeben hatte. Wie er wer ab leuthalben geaugfliget, in großer Leibese und Lebensges fabr gewesen, und habe ber Regierung offe ihrem Comleus und vorhergele ehener Deliberation mit Ihnen in all the Begehr einwilligen und diefes als an Ihnen Abergeben muffen: Und, wie Ihm der Canhler noch des Morgens früh, promittirt, wie er nicht von feiner Dras latur follte abgesetzt werben, sonbern baben bleiben. Des Abends aber darauf es alsobald anders abgelauffen und er abgesett worden. Und, darauf gieng er hinweg von uns, und rebete fein Wort mehr mit uns.

Darauf tam die Domina Prioriffe ins Capitel haus, ju der Berfammlung beffelben Tags, erzählte uns, wie es mit der Uebergabe ber Pralatur und Bers flegelung des Briefes mare jugegangen, wie ber Berr Prå,



Prapositus des Tags vorher in großer Gefahr und Angst gewesen ware.: Wie ihn die Hosseute allenthalben, da er hingegangen, observirt und in Acht genommen, damit er es ja nicht der Domina Priorissa und der Versamms lung von der Resignation der Pralatur und der Untersstegelung des Grieses anzeigte. Und hat sie ermahnt, sie sollten nicht darein consentiren und Willigen. In was für Angst, Traurigkeit und Betrübniß wir da ges wesen, weiß allein dersenige, der die Herzen, Gedanken und Schmerzen weiß: denn wir waren damals von Alsten verlassen, keine Hülse, Rath und That, als nur als lein unsern Herrn JESUM, der dennoch die Geinigen nicht verläßt.

Am selbigen Tage aller Aposteltheilung tam ber herzog nach bem Mittagemahl um 2 Uhr in den Creuse gang, vor ber Rirchthur mit bem Berrn Cangler und Herrn Praposito Joh. Lorbeer und Joh. Safeli borst und dem Prediger Sieronymus Enckhusen und vielen andern Soffeuten, und der Cangler fagte der Domina Prioriffa und dem gangen Convent an, bak ber Berr Prapositus die Pralatur mit allen feinen Reche ten und Regierung und allen Gutern, fo baju gehörten, hatte freywillig, ungezwungen, in aller Freundlichkeit. und seines hohen Alters wegen, refignire, und fic der Begebenheit auch ihr gnabigfter gurft und Berr bas Res giment und Berwaltung derfelben mit allen Rechten und jugehörigen Gutern hinfahro felbst' ju führen auf Sich genommen, und wie er bemnach, ihr lieber Bater, Da. tron und Sousherr feyn und bleiben, und fe mit Allen



(in leiblichen und geiftlichen Seelenfachen, die ju ihrer Seelen Seeligkeit gelangten) wohl und vaterlich verseben und verforgen wollte:

Bir aber contradicirten alle einwathiglich, wie solche Resignation ware ohne unserm Borbewußt, Conssens und Willen geschehen, und wir also dieselbe keinese weges concedirten oder darin willigen konnten; sondern wollten ben unserer Frenheit und Privilegien bleiben, als wie sie disher nach der Apostolischen und Kapserlichen Authorität, Macht oder Rechten gernhig gehabt oder besessen und unsern Präpositum, den wir erwählet, wollsten wir nach unsern Privilegien und Ceremonien behals ten, und nach seinem Tode einen andern, wermöge uns serer Gewohnheit und Frenheit erwählen. \*)

Daranf der Fürst geanswortet, und für allen Ans wesenden gesagt, daß unsere Privilegien und Freyheiten dadurch nicht geschwächt, und uns abgebracht werden, es sollte der Präpsitus mit uns nach, wie vor singen, ins Rloster kommen, und alles thun nach voriger Art, aber das Regiment und herrschaft der Prälatur und die Berwaltung wollte er für sich behalten.

Da sagte ber Prapositus:

Wohl hatte er refignirt und abgedankt die Pralaitur, so hatte er bennoch unfre Seelenforg, die Obedienh und.

Diese Frenheit behielt bas Kloster bis ins Jahr 1635, ba Herzog August die geschehene Wahl bes Joh. Pauli zwar bestätigte, aber auch zugleich sein Patronatrecht reclamirte.



und Clausuram ober Kirchenmacht und alles Schliessen und Verwahren' nicht resigniret.

Wie nun gedachter unser Prapositus ferner mit dem Herzog und der Domina Priorissa redete, baten etliche aus den unsern den Herrn Canzler, er sollte doch den Herzog bitten, daß er uns in unserm Closter wolle lassen ben unsern Gebräuchen und Privilegien, unsre Gelübde ferner Gott zu ehren zu halten, und ihn mit Singen, Beten und. Lesen zu verehren.

# Darauf antwortete der Canzler:1

Wir follten nach, wie vor, das unfrige verrichten, denn, es ware seines gnädigsten Fürsten und Herrn Instention ganz nicht, als wollte er uns verjägen, Unser Kloster zerstören, wie andere Fürsten in andern Ländern ihre Richter wohl zerstöret hätten; sondern nur in allem uns wohl vorzustehen.

(Wie wahr Er aber geredet, und gehalten, was er gesagt, hat bald barauf der Ausgang bemtesen, indem er unsern Gottesdienst allgemach abgeschafft, unserm Praposito den Hof versagt, und ihm nicht mehr mit uns zu singen oder reden vergennt.)

Hierauf sagte ferner der Berzog und der Canzler uns von dem Prediger, den Sie ben sich hatten, wie der uns sollte das Wort Gottes predigen, pnd wir ihn hören, denn der Mensch lebe nicht allein vom Brodte, sondern von einem jeglichen Worte, das durch den Mund Gottes gehet.



Daranf antworteten wie:

Bir hitten gehört, Er wice ein Riad, und was tinnte ber andern Gutel Arpertigen, der feliff nicht gut wire?

De autwortete ber farf ber Sie lideinb:

Ber hats end erlagt, daß er ein Mind fen ?

Da antwortete die Domina: Ji er ein Prise geweise, son, so muß er ja auch frendich ein Winch gewesen sern. Iedech, so er nicht wider Gett den herrn lehete, wals len wir es annehmen, sonk nicht.

In selbigem Tage setzte der Kürst den Johanneme Gaselhorst zum Procuratoren und Berwalter des gans zen Hoses und aller unserer Gäter, und hat dem Predis ger besohlen, daß er Feriis secundis et quințis (id est alle Dienstage und Freytage) des Worgens um 3 und des Nachmittags nach der Wahlzeit, nach 12 Uhr pres dizen sollte, welches er denn anch zethan, wie thm des sohlen.

Da ist die erste Lutherische Predigt zu Lübne ane gegangen. Darauf ift der Herzog des Nachmittages um 3 Uhr mit den Seinigen abgezogen.

Dieses obgeschriebene ift geschehen im 24sten Jahr der Pralatur Johannis Lorbeers, und ist er zwar vom Fest S. Margarethen geblieben, dis solgenden Tag der Empfängnis der J. Maria, doch hat er sich in die Stadt begeben, und gewohnt in unserm großen Hause allda, und darin vom Empfängnis der J. Marien A. XXIX bis A. XXXIX. Zehn Jahr gelebet, und ward versorgt und versehen mit 500 Rihlt. aus unsern besten urd freyen



freven FrauensStiegen, \*) und gebrauchte fic des Haus les mit aller Zubehörung zu seiner Bequemlichkeit, Bes huf und Krankheit.

Doch war ihm nicht vergönnt von der Zeit an, da er vom Hofe ab war, willig zu uns zu kommen, und mit uns, wie verhin, zu reden, ob er sonst wohl auf dem Hofe oft kommen, und bisweilen die Predigt wohl angehöret.

Als nun Ihre Durchl. den neuen Lutherischen Pas
floren Anno 1529. die S. Margarethæ zu' Lühne eins
gebracht und gelassen, haben zwar die Klosterjungfrauen
anfänglich seiner Predigt nicht Benfall geden wollen,
sondern sich im Ereußgang für S. Marien Akar, wels
cher noch allba stehet, durch ihren Confessorn und Beichts
pfassen Dichmarum Spissbart communiciren lassen,
damit nicht die Rezer uns eine Confusion, wo nicht Der
struction oder Verwüstung in unserm Kloster machen
möchten. Doch hat der neue Pastor Hieronymus Encks
husen alsobald angesangen zu predigen, dannender uns
ten in der Kirchen der Gottesbienst im vollen Schwange
gegangen.

Da nun jestgebachter Paftor und Reger jum ers ftenmahl nach des Fürften Abzug predigte, da befahl uns die Domina Priorissa, daß wir alle der Predigt zuhören sollten. Er predigte aber, daß das Fasten, Seeimessen,

Ec4 Sei

Dierunter sind Einkunfte von Salzkothen in ber Lunes burger Sulze zu verstehen, woran bas Kloster damals großen Antheil hatte.



Gebete, gute Berte nicht ben himmel verblenenmochten.

Die zie Predigt war von dem Sacrament der H. Taufe und des wahren Leibes Jesu Christi, und daß ohne diese beyden Sacramenta keine Sacramenta in der Christlichen Kirche waren.

Da befahl uns die Domina Priorissa vom Chor abs zugehen.

In demselben Jahre waren auf unserm Hose zwey Capellane, Nahmens Johann Schnor und Johann Wie gandus, die sich auch zu der Keheren gegeben hatten, (i. e. lutherisch geworden waren) und unterliessen ihre Wessen am Tage St. Maria Magdalena, welche Mehrschen sons alle secundis Feriis, i. e. Dienstag in der Kir, den Rode (das war eine Kirche nahe ben Lühn, des sen Altar den zen May Anno 1500. consecriret wors den) und andere Gottesdienste um der Seelen Wohlsarth. Willen darin zu geschehen psiegten.

Diese Capellane haben auch viel gottl. Dings in den Messen, in den Bespern, Stationibus (das ihnen sonst gebührete zu thun, und Gott ihnen vergeben wolle) abgeschafft, und auch angefangen in unsern Lirchen nach der neuen Secten: Art zu lehren und predigen.

Bu der Zeit war in Lüneburg die Reformation noch nicht angegangen, drum schreiben die Rloster: Igfr. ferner, Bon St. Petri Kettenseper haben wir commus nicitt vor der Marien im Kreukgang bis auf Ostern, um des Predigers und anderer Reger willen, die da waren auf unserm Hose, auch wegen des Bolts, das



da häufig aus Lüneburg herauslief, zu hören den neuen Reger, der ihnen Gottes Wort vorpredigte, und deren Zahl oft bey 70 bis in die 80 gewesen, oder mehr.

# V.

# Einheimische Litteratur=Produkte vom Jahre 1792.

Die im verfiossenen Jahre in hiesigen Lauden von derozeit einheimischen Gelehrten verfertigten und ersichienenen Schriften, find solgende:

1) Periodische und solche sortgehende Schristen,

- die sich auf mehrere Arten von Wissenschaft

ten erstrecken.

Göttingische gelehrte Anzeigen.

Meues gottingisches historisches Magazin, herausgeges ben von Meiners und Spittler, ar Bb.

Schlözers Staatsanzeigen, 666ibis 686 Heft.

Gottingisches Magazin fün Industrie und Armenpslege, 3n Bos 18 und 28 Stud.

Hannoverisches Magazin, zor Jahrgang, für das Jahr

Meues militarisches Journal, tis und 128 Stück.



#### '2) Ebeologie.

Burthards Betrachtungen und Sebete für Gefängniffe. Dahme, fecis Predigten.

Edards Berind einer antführlichen Catechilation aber die Lehre von der Erkenntniß Gottes aus der Natur, nach Anleitung der acht erften Fragen des neuen Landescatechiemus.

Graffe neueftes catedetifdes Magazin, 3r 66.

Hermanns Grundrik einer Chriftologie.

Holzmanne Prebigt über Plalm 104, v. 31-38.

Hoppenstedt, wie ift die Erscheinung zu erklaren: bas die Menschen nicht selten gerade gegen die Fehler ihr rer Nebenmenschen am strengsten find, die sie selbst an sich haben. Eine Predigt.

Roppe Predigten, nach seinem Tobe herausgegeben. Zwey Sammlungen.

Kurzmann Comment de vi simbolorum obligandi.
- in veteri ecclesia.

Lindemanns Abschiedspredigt von ber Garnisongemeinde zu Laneburg.

Micaelis Moral, herausgegeben und mit der Seschichte der driftlichen Sittenlehre begleitet von Ständlin. Zwey Theile.

Batermeyers Fragen über die furze Religionsgeschichte im Landescatechismo.

--- driftliche Lehre, nach Inhalt des Landess catechismi.

#### 3) Rechtsgelahrtheit.

Archiv für die theoretische und praktische Rechtsgelahrts heit, herausgegeben von Hagemann und Günther, br und letter Theil.



- G. Castendyk de juribus et obligationibus usufructuarii circa refectionem ætlisiciorum.
- B. Castendyk de eo quod justum est circa præscriptionem in judiciis divisoriis.
- Claprothe britter Nachtrag jur Sammlung verschiebener gerichtlichen Aften.

Deneke, de dote receptitia.

Emmerich über die Procestoften, ar Th.

- Franckenfeld de discrimine nudæ divisionis et testamenti parentum inter liberos.
- Gries de studiis Hamburgensium promovendi commercia sua, tam in jure publico quam privato conspicuis.
- Hagemanns Einleitung in bas gemeine in Deutschland übliche Lehnrecht, se Auflage.
- Hasche de legibus in favorem commercii latis, præsertim in Concursu creditorum.
- Hugo Lehrbuch eines civilistischen Eursus, ir Bb., wels der als allgemeine Einleitung die-juriftische Encyclos pabie enthält.
- --- civilistisches Magazin, 21 Bbs 18 und 28 Heft.
- Mecklenburg D. qua commoda superstitis conjugis in communione bonorum universali minime successionem hereditariam, sed mutationem condominii in dominium solitarium essicere contendit.
- de Meyer Comment, de eo quod inter est inter tutelam et curam ætatis.
- Manters Anleitungen, wie Landleute' und alle der Rechte unkundige Personen einen Sandel oder Bers trag mit Borsicht schliessen können.
- Patters Erörterungen und Benspiele bes bentschen Staats, und Fürstenrechts, is bis 36 Seft.

Thies



- Thies de querela inofficiosæ donationis non nista ad légitimam ex rebus donatis revocandam competente.
- Wackerhagen de Differentia Comitiorum vivo Imperatore interregnoque durante.
- Wichelhausen D. Analecta quædam ex antichrest collecta promens.

## 4) Arzeneygelabrtheit.

- Arnemanns medicinischspraftischeinurgische Gibliothet, 18 und 26 Stud.
- — Bemerkungen über die Durchbohrung des Pros cessus Makeidens in gewissen Fällen der Tanbheit, mit 3 Rupfern.
- '- Entwurf einer praktischen Arzeneymittelebete,
  2r Th. von den dirprg. Mitteln,
- Ascher Tentamen exactius investigandi qua ratione rheumatismus ab arthritide differat.
- Ayrer de quibusdam Physiologiæ Cartesianæ capi-
- Ballhorn D. quorundam phænomenorum periodicorum in homine caussas probabiles sistens.
- Bierbemann über die Birtsamteit des Reburger Gesundbrunnens.
- Bœhme D. Venæsectionis censuram in universum et speciatim, habito respectu genii morborum hodierni, continens.
- Dangers D. in Anginæ malignæ ætiologiam; 'eique convenientem medendi methodum inquirens.
- Dyrsen primæ lineæ systematis morborum ætiologici.
- Erxleben D. sistens Epidemiæ variol. Gættingæ 1791. grassatæ brev. descript.

Feur-



Feurstein de Epilepsia.

Fricke de contusionibus pectoris.

Sirtanners Anfangsgrunde der antiphlogistischen Ches

Smelins Grundriß der Pharmagie,

Heine de vasorum absorbentium ad Rhachitidem, procreandam potentia.

Horlacher de præcipuis aurium morbis.

Alinge, Etwas über den Reichhusten, als ein Beytrag dur Geschichte der Epidemien des Jahres 1790.

Lüdgers de Medicamento nov antiquo Tebaschir dicto.

Meyers medicinische Bersuche.

- - Beptrage zur Geschichte ber Angustura Rinde.

Murray apparatus medicaminum tam simplicium quam præparatorum et compositorum, in praxeos adjumentum consideratus. Vol. 6. post mortem autoris edidit L. C. Althos.

teini den übersetzt von Althof.

Nordhof de Scabie.

Osiander de causa insertionis placentæ, in uteri orifi.

' cium.

Richters dirurgische Bibliothek, 118 Bbs 48 und x2n Bbs 18 bis 48 Stud.

Schünemann de pectoris hydrope.

Steinn de Materia electrica ejusque in Pathologia usu.

Stuck de quinque prioribus encephali nervis. Thiemig de hernia cerebri.

Tribolet de Mammarum cura in puerperio.



Victoris de Ratura Dyfontesize ejusque carandae modo.

Wardenberg de Cataractae extrahendae methodo

Warmers D. Theoriam inflammationis fillens. Wolf de abusu balnéorum frigidorum.

## 1) Philosophie.

Bradebusch Lagebuch eines Menschenbesbachters. Scher über das moralische Gefühl.

- —— über die allgemeinen Grundste der prettischen Philosophie.
- —— Untersuchungen über den menschlichen Billen, 3r Th. 2e Auflage.

Mehbergs Prafung der Erziehungstunft.

- 6) Historie, Geographie, Politik und Statistik.
- Brandes über einige bisherige Folgen der frangsfifchen Revolution in Rudficht auf Deutschland.
- Canzlers allgemeines Litteratur: Archiv für Geschichte, Geographie, Statistik und deren Rebenwissenschaften für das Jahr 1791., 17 Gd.
- -- Meues Magazin für die neuere Geschichte Erde nnd Wolkerkunde, als einer Fortsehung des Baschingischen, zr Bd.
- Satterers Versuch einer allgemeinen Beltgeschichte, bis jur Entdedung Americas.
- --- Heraldit, neue Auflage.
- --- turzer Gegrif der Geographie, 2 Theise.
- Gerken syndronistische Tabellen zur Universalgeschichte, eingerichtet nach Ochrochts Lehrbuche.



- Girtanners historische Nachrichten und politische Bes trachtungen über die französische Revolution, ir. bis 5r Band.
- Grekmanns gegenwärtiger Zustand des pabstlichen Staats, vorzüglich in hinsicht seiner Justizpflege und Deconomie.
- v. Sugo landschaftliche Berfaffung des Fürstenthums Calenberg.
- Meiners Geschichte ber Ungleichheit ber Stanbe unter ben verschiedenen Bolfern, 2 Bande.
- 9. Ompteda Geschichte ber vormaligen ordinairen Came mergerichtes Bistationen, und der 200jährigen Bemüs hungen zu deren Widerherstellung.
- Rehbergs Untersuchungen über die französische Revolus tion, 2 Theile.
- Rotermunds neue Erdbeschreibung von Frankreich, nach ber Einleitung in 83 Departements.
- Scharfs statistich stopographische Sammlungen zu ger nauerer Kenntniß aller das Churfürstenthum Brauns schweigeküneburg ausmachenden Propinzen, als die zwote Austage vom pplitischen Staate.
- mial: Aemter des Churfarstenthums Braunschweigilüsneburg.
- Schlözers Weltgeschichte nach ihren Haupttheilen, im' Auszuge und Zusammenhange, zr Th. 20 A.
- Schwarztopf über Staates und Ahregcalender.
- Wackerbarths Parallele zwischen Peter dem Großen und Carl dem Großen.
- Bolfs politische Geschichte bes Eichsfeldes, mit Utr



- 7) Naturkunde, Oeconomie und Technologie.
- Beckmanns physikalisch soconomische Bibliothet, 1718
  Bb6 26 und 36 Stack.
- —— Bentrage zur Geschichte der Erfindungen, 3n Bbs 44 Stuck.
- Erhards Beyträge jur Raturfunde und denen bamit verbundenen Wissenschaften.
- Lampadius kurze Darstellung der vorzüglichsten These rien des Keuers, dessen Wirkungen und verschiedene Werbindungen.
- Meners Versuch einer Naturgeschichte ber Hausthiere im Grandriffe.
- gemeinnühliche Maturgeschichte ber giftigen Ins setten.

# ~ 8) Philologie und Critik.

- Eichhorns allgemeine Bibliothet ber biblischen Litteratur, 4n Bbs 18 bis 36. Stuck.
- Encyclopadie der lateinischen Classiter, 3r Th., heranse gegeben von C. G. Leng.
- Epistola Pauli ad Hebræos græce. Perpetua annotatione illustrata a S. H. Heinrichs.
- Heeren Bibliothet der alten Litteratur und Runft,
- Hermanns Bersuch einer philosophischen und tritischen Ginleitung in die driftl. Theologie, zr Band.
- Q. Horatii Flacci libri primi carmen quartum, annotatione perpetua et observationibus criticis instructum a C. G. Mitscherlich.
- Roppen erklarende Anmerkungen gum homer, ir Bo., 2e Auflage.
- Kofod Chabakuki Vaticinium, commentario criticoexegetico illustratum.



- Micaelis orientalisch i exegetische Bibliothek, fortgesetzt von Tychsen, 9r Th.
- Anmerkungen für Ungelehrte, zu seiner Uer bersetzung des neuen Testaments, 4r Th.
- Supplementa ad Lexica hebraica. Partes
- Moller über die Berschiedenheiten des Styls, der beps den haupturkunden der Genesis in gemissen Stellen.
- Reinhard über die jungften Schicksale ber alexandrinis
- Ruperti Symbolæ ac Interpretationes sacri codicis. Vol. I. sasc. 2.
- Stobæi Eclogarum physicarum et ethicarum libriduo ad codd. Mscr. sidem suppleti et castigati, annotatione et versione latina instructi, ab A. H. L. Heeren. Pars 1. Physica continens.
- Novum-Lexicon graco-latinum-in Novum Testamentum. Congessit et variis observationibus philologicis illustravit, J. T. Schleusner. Tomi 2.
  - Volborth fuper vario coronæ sacerdotalis, apud ecclesiasticos antiquos scriptores usu et significata.
  - 9) Schöne Wissenschaften und Künste.

Burgers Musenalmanach für 1792.

Graf Donamars Briefe von Bouterwet.

Fortels allgemeine Litteratur der Dufit,

- v. Rambohr Beschreibung der Bildergallerie des Freys
  heren von Brabeck zu Hildesheim, mit kritischen Aus
  merkungen und einer Abhandlung über die Kunst,
  das Schöne in den Gemählden der niederländischen
  Schule zu sehen, mit einem Kupfer.
  - fconen Künfte, der Sitten und der Staatsverfassung, auf einer Reise nach Dannemark, zr Th.

(Annal. 77 Jahrg. 36 St.)



## 19) Schule und Krzichungsfchriften.

- Biermanns Gadlenttwife ber Redentunt, jum Ges brande für Saulefter.
- Leitfaben ju einem auf den Berftand ber Kins der wirfenden Unterricht im Rechnau, für fich beis dende Leheer.
- Enther, eter Meine Reformationegeldider, ein Lefebud für Die Jugend nieberer Ctanbe, von Fribis-4.
- Mallers Anmeifane ju. Sconemiden Redentunk, für Anfänger in Stadt: und DorfiCantoridulen.
- Menes Magazin für Schullehrer, heransaraeben von Ruberei und Schlichthorft, zu Bos zs Schie.
- Pak fortgesehre Nadricht von der gegenwärtigen Eins richtn: g des Adniglichen Padagogei zu Ilfeid.
  - Raffe Ratuegeichichte, herausgegeben von Mevet.
  - --- Beitgefchichte, gr Th., fortgefeht von Gafpari.
  - Tableau statistique de l'Allemagne a l'Usage de la Jeunesse, par Emmert.
  - Borabungen jur Academie, får Jünefinge, herausgeges ben von Palm und Beneten, 1r Bb.
- Bordbungen zur praktischen und theoretischen Geometrie, für Kinder, zum Gebrand für Lehrer, welche keine Mathematiker find, mit Aupfern.

## 13) Vermischte Schriften.

- Almanac de Gœttingue pour l'année 1793, auch chne Calender unter dem Ettel: Manuel contenant diverles connoissances curieuses et utiles.
- Bart, den Spiriens Bini talt und ohne gener in der Bollommenheit, daß er Schiefpulver gundet, auf eine vortheilhafte Art zu verfertigen.

Dans



- Benglere Lexicon der benm Deicht und Bafferbau, auch Deicht und Dammrecht vorkommenden fremden und einheimischen Wörter und Ansbrucke.
- Gorheck Entwurf einer Anweisung jur Lanbbautunft, nach dionomischen Grundsätzen, a Theile.
- Göttinger Taschencalender fürt basi Jahr 1793, mit
- Derseibe ohne Calender, unter bem Titel! Taschenbuch zum Rugen und Vergnügen für bas Jahr 1,793.
- Lauenburger Calender für 1793.
- Samburgifcher Schiffertalender für 1792., herausgeger ben vom Saupemann Maller in Stade.
- Emmert, the Novellist, or a choice of the best Novels. Vol. 1.
- v. Saffels Briefe über England.
- Havemanns Anleitung jur Beurtheilung bes außern Pferbes, in Beziehung auf bessen Gesundheit und Tud,tigkeit zu verschiebenen Diensten.
- Kaftners angewandte Mathematik, mit Aupfern. a Eh. neue Auflage.
- v. Knigge, Reise nach Graunschweig, ein komischer Ros man.
- bekenntnis, mit Dinsicht auf die französische Revolution.
- --- über ben Umgang mit Menfchen, 4te Auflage.
- Labemunns zwerläßige und in ganz Deutschland braucht bare gedmetrische Tabellen für Besiher großet Lands guter, für Dekonomen und Verwalter u.i.s. w.
- Mehlburg, les principaux défauts de l'état militaire relevés et une reforme indiquée sur les enrollemens la paye et les occupations de cette classe peuple, par Mr. M.

Mels



#### Deres beine Buildend, at This.

- Die nei Die einer wat were, bereicht gewieden in Beite und benteuer Gestungt zum Andlich und bestellt gestellten.
- Industrie ombien Amerikanz, der der Ind gentemme anzige gebendene Seinen, un auszehnichen heinigen Generalungen, weit andern zuger geheinigen Generalungen.
- 2. Frieder antiffiche Beliffige zur günzichen Bereigung der Bentone.
- Reciell, ider Vereingelunger der Demoniskylter und entige beise einfeligente Battein.
- Charatocht mitalcidet Laidaden), pun Gebrund im Sebe
- Chamlas der Rinde und Cantumber, 190 BL, ents habent die Antangsgefende der Schriftsmannt, Men fest und mie Ammert, der mehrt von E. G. Miller.
- Meber ben verfierbenen Confiderialisch Luppe,
- Bolimbans Beriad einer fafüden Unterrides in ben e. en Gründen ber Zahleuredunne.
- Bandram turge und auf eigene E-fabrung gegrändete Anweifung jum inlandiden Genenden.
- v. Burmb Be: und Zuftand her hannebeischen

## 12) Uebersegungen.

- Mene Abhandlungen ber tonigl. schwedischen Atabemie ber Wessenschaften aus ber Naturlebre, handbaltungss funft und Mechanit, aus bem Schwedischen, herands gegeben von Käftner.
- Franklins Jugendjahre, von ihm felbft für feinen Sohn , beschrieben, abersett von G. A. Bürger.
- White Bemertungen über den talten Grand, aus bem Englischen von Wichmann.



- Lachevaller Beschreibung der Ebene von Troja, ans dem Englischen übersetzt von Dornedden, mit Borrede, Anmerkungen und Zusätzen von Benne.
- Des Herrn Oberhauptmann von Knigge Roman Peter Claus, so wie beffen Roman; ber arme herr von Mildenburg, find ins Hollandische übersett.
- Des Geren Ritters von Zimmermann Bort über die Einsamkeit, ift aus bem Franzosischen ins Englische übersett worden.

## Bey der Societät der Wissenschaften sind aufgenommen:

- 1) Als Ehrenmitglied der Königl. Großbrittannische Churfürst. Braunschweigeküneburgische Herr Geh. Les gationsrath und E mitialgesandte Dietrich Heinrich Ludewig von Ompteda.
- 2) Herr Professer Georg Kranz Hoffmann, als aus ferordentliches Mitglied in der physiquen Classe.
- 3) Als Mitglieder in des Königs deutschen Lans den: Herr Lebrecht Friedrich Benjamin Lentin, D. Hofmedicus und Stadtphys. zu Lüneburg in der physischen Classe.
- Herr Rath Ludwig Albrecht Gebhardi, erster Profess for an der Ritteracademie zu Luneburg, in der histos rischen Classe.
- Herr Johann Hieronimus Schröter, Oberamtmann: an Lilienthal, in der mathematischen Ciosse.
- 4) Als auswärtiges Mitglied Herr Anton von Zach, Herzogl. Sachsen: Gothaischer Astronom, mit' Majors Character,
- 5) Zu Correspondenten:

Herr Geheime Cangleysecretar Joachim Schwarzkopf.

Berr



- Herr Heinrich Friedrich Link, Professor der Mathosis und Physit zu Rosiock.
- Noch find die benden ehemaligen Benfiter, Herren Baxtels und Groddeck unter die Correspondenten auf genommen worden.
- Die am 4ten Junii zuerkannten Preise, sind an folgende Studirende zu Göttingen ver: theilet worden.
- Den theologischen Preis über die Symbole und Glaus bensvorschriften in den ersten drep Jahrhunderten der Airche, erhielt Herr Johann Philipp Rurzmann aus Mählhausen in Thüringen, derlauch im vorügen Jahre ein Accessit erhielt.
- Den juristischen Preis über den Unterschied zwischen Tutel und Euratel des Alters, erhielt Herr Johann Briedrich von Meyer, aus Frankfurt am Mayn; hiezu kam ein mit Benfall begleitetes Accessit von Herrn Johann Chr. Brandenburg aus Nostock, und ein anderes von Herrn Heinrich Abolph Lehzen aus Hannover.
- Per medicinische Preis konnte nicht ertheilet werden, Philosophische hingegen wurden zwen vertheilt, ein mathematischer, Gründung der Rechaung des Unendlichen auf die Lehrsabe und Verfahren des Guelides, Archimedes und des Apollonius von Perga, welchen herr Johann Wilhelm Christiani aus Riel, der Mathest Bestissener, erhielt, woneben ein empfeh.



lendes Accessit einem Humanisten, Hrn. Johann Bins der aus Siebenbürgen, aus bem philologischen Seminas rium zu Theil ward, der schon im vorigen Jahre ein Accessit erhalten hatte; und ein außerordentlicher, über den deonomischen Kalender von Aegypten, an Herrn Karl Heinr. Chrst. Nordmeyer aus Hannos ver, philologischen Seminaristen, und ein rühmliches Accessie an Herrn Mic. Wilhelm Freudenthal aus Stade; der schon im vorigen Jahre ein Accessie erhielt.

# VI.

Regulativ wegen Incorporirung der Schauenburgischen Stücke mit der Castenbergischen Landschaft, vom 26sten Sept. 1701.

# Georg Lubewig Churfurst 2c.

Machdemmahlen Unsunser Consistorialrath ze. und liesber getreuer Seinrich Christoph Sattorff von ber
Ihm gnädigst aufgetragenen Commission, die incorporirunge der Schauenburgischen Stucke mit unserer Calens
bergischen Landschaft und die deswegen mit Euch gehals
tene Conference betreffend, unterthänigsten Bericht ers
stattet, und wir barauf die Sache nochmahlen in Gnas



den erwogen; So erliken wir und Araft biefes bahin gräbigk

- 1) Daf et bez ber incorporieunge ber Schanenbur: gifden Sthete mit biefiger Calenbergiichem Sanbicheft allerbings fein unverändertes Berbleiben habe; und bes festen wir end ju bem Enbe hiermit gnabigft, bag Ihr ben Einzehmer Tormin en bas Calenbergifche Schats Collegium verweiset, und in unsern Rahmen denselben anbesehlet, bas er in sormirunge ber Regifter, auch Eintreibung ber nach bem abgerebeten urb in biefem rescripto wieberheleten fundamente angulegenten Ges falle fich folechterbings nach ber Bererbunge und difposition Unserer Calenbergischen Coas Rache ju verhale ten habe; baueben habt ihr bie Creditores, welche bis baber ibre Binfen aus Eurer bortigen Ginnahme erhalten, ju bedeuten, daß Sie hinkunftig ihre Befriedigungen sowel der Capitalien als Zinsen halber aus Calenbergis fcher Landrenteren ju gewarten hatten, fich also baseibft angeben, und Copiam ihrer Obligation produciren tonten: Bie ihr ben and ju bem Enbe eine richtige specification solcher Creditorum unter eurer bes von Mengersheimbs Unterschrift an das Calenbergische Schatz-Collegium mit dem fordersamften einzusenden Babt.
- 2) Und versichern wir Euch im Gegentheil Krafft bieses, baß diese Combination gar nicht die Mepnung habe, daß die zu denen Schaumburgischen Stücken gebhörige Aemter, Flecken und Dörffer zu Abführ: und Bezahlunge derer Schulden, welche die Calenbergische

Lans



Lanbicafft hiebevor unt ehe biefe Schaumburgische Stude an Und und Unfer Sauf getommen, aufzunehe men, und zu erborgen gemüßiget worden, etwas aufzus bringen ober benzutragen über kurz oder lang verpflichtes seyn, oder angehalten werden sollen; sondern Wir sind vielmehr gnabigft zufrieben, bag Ihr zu benen, behueff bifherigen extraordinairen, und jur Bepbehaltunge ber Inhe in diefen ganden unumgänglichen Cammere und Rrieges etats : Ausgaben hergeschoffenen Gelbern, nicht mehr den Zwolftausend Thir. an Capitalien über Euch nehmet und bezahlet, ob ihr icon nach der biss her gebräuchlichen proportion dazu ein weit mehreres aufzubringen und zu bezahlen schuldig watet; baferne nun durch die jego ju introducirende Anlage nach Abjug der jährlich sowol hievon alf von denen vorhin aus En rer Einnahme zu bezahlenden Zinsen auch administrationsunkoften diese Zwolftausend Thir. merden aufger bracht und bezahlet fepn, tann alfdann diese Unlege hinwieder gemilbert, und nach Beschaffenheit ber Beit darunter, die Mothdurfft verfüget werden.

3) Werden wir sofort die gnädigste Verfügunge thun, daß die possessores der Adelicen Gühter, nahe mentlich des Suthes zu Gülsede, so von dem von Mens gerscheim, des Suthes zu Erumichhausen, welches von dem von Zauß, der Güther zu Lauenau, welche von dem von Nünnichhausen und den von Zersen, des Guths zu Lutterhausen, welches von dem von Lenthen, des Guths zu Zelpensen, welches von der Wittelse von Mengerscheim, und des Guths zu Poste bola.



bolg, so von dem Amesvoigt Brunck in Lachem voor jeso possidiret werden, su denen deliberationen und Zusammentünften Unserer trenen Calenbergischen Seinde jederzeit mit gefordert und berufen werden, und daß bev all solchen deliberationen ein jeder der vorgesetzen Sutheinhabere ein freyes und galtiges Votum zu geden desugt seyn solle; zum

4) erklaren Bir hiemtt gnabigft, bas bie in vorte gen Spho gemeldete Sater von nun an bif zu alt sen Zeiten bergestalt qualificiret und privilegiret sevm sollen, daß deren possessores ben fic erängender vacance sowohl zu Landschafftl. Deputirten als Saatrathen ermählet ju werben, fahig fenn follen; Und foll ein jes der derselben ben bergleichen Bahlen gleichfalls ein frepes und gultiges Votum ju geben berechtiger fen; falf auch die Catenbergische Stande über turz ober Jang fich bahin vergleichen murben, bag aus einem jeden. alf Sannoverschen, Samelichen und Gotzingifchen Quare tiere, allezeit ein Abelicher Schafrath ermablet und ber ftellet werben folle; Go declariren Bir auf Euer uns terthänigstes Ansuchen hiemit, daß die possessores der porgemeldeten Guther besgestalt in specie mit dem Bamelschen Quartiere combiniret seyn sollen, Die eben bie jura bep der Landichafft gu genieffen haben, beren fich die von ber Ritterschaft im Samelicen Quartier zu erfreuen; auch ben einer Schats Rathes und Deputirten : Bahl eben so eligibiles, als diese, feyn sollen, da auch



- 5) muglich noch einige Jahre verlauffen können, ehe und bevor nach Absterben des von Mengersheim jemand aus euren Mitteln zum Schahrath oder Deputirten erwahlet werde; So wollen Wir die gnädigste Versügung thun, daß nach Absterben des von Mens Gersheim die Register nebst der Anlage jederzeit dem Teltesten aus euren Mitteln in Copia zur perlustrirunge zugesandt werde. Was aber
- 6) Den von Mengersheim betrifft; Soll berg selbe, so lange er lebet, als Calenbergischer Schaprath und Deputirter consideriret, zu Landschaftl. Zusams menkunften sowohl, alf zum engen Ausschuß und Schaße Dizten mit berufen werden; davor auch jährlich an Besoldunge Einhundert Thir. und wenn er bey denen Zusammenkunften und Dizten gegenwärtig ist, täglich 2 Thir. aus Calenbergischer Landte Nenterey zu geniessen haben; nach seinem Tode aber wird dessen Steelle nicht wieder besetzt, und haben sich die von dortiger Nitteraschaft damit zu befriedigen, daß, falls von denen dreven ordinairen Abelichen Schaprathen semand abgehet, dies seibe sodan an dessen statt erwählet werden können.
- 7) Das fundament der Anlage an sich selbst ber trifft, halten wir dasjenige, was bey der von Uns gnitt digst angeordneten Commission abgeredet worden, hier mit in Gnaden genehm, und consirmiren Krasst dieses die ihrem wortlichen Inhalt nach, anhere wiederholete Anlage, jedoch behalten wir uns daben in Inaden bes vor, daß Wir dieselbe nach Beschassenheit der Sache



und mit vorgänziger euer und Unfer übrigen trenen Stante communication minbern, mehren und andern wollen. Goldennach wird bis ju anderwärtiger Berg ordnunge gegeben: von einem Pferbe und Sillen, fo amenjährig und baraber, 3 gr. von einem Ochfen, Auf und Rinde, fo jahrig und berüber, 2 gr. Bon einem Odweine, fo jahrig und baraber, z mgr. Shaffe und Sammel, 1 mgr. Bon einem Lamm 4 pf. und muffen solchen Schaffcas alle und jede Unterthas nen, Chaffmeifter, und beren Ruechte, ohne Unters fdieb abfahren und bezahlen. Bon einer Biege, fo Jahe Bon einem Ziegensamm rig und baraber, 4 mgr. 2 mgr. Bon einem Jumepfiedt mgr. Bon einem Morgen Behnt oder Bingfreyen Landes in der erften Claffe 3 mgr., in ber zwepten Claffe 2 mgr., in der britten Classe i mgr. Bon einem Morgen Bing und Bebntbaren Lanbes in ber erften Claffe I gr. 4 pf. in ber aten Claffe i gr., in ber 3ten Claffe 6 pf. Bom Rottlande, gleichwie von Bingbahren Lande. Bon bes nen Biefen gleichwie von den Bings ober Behntfrepen Lande. In Odeffelicat wird von bem Bing, und Behnttorn, so außerhalb Landes, ober and aufferhalb ber Ochaumburgischen Etude abgegeben with, nach wie por 2 Riblr. von einem Fuber fomobl harten Rorns, als Saber bezahlet; falg auch einer in denen Schaums burgischen Aemtern wohnender von der Pralatur oder von ber Ritterschaft bergleichen Zingtorn oder Zehnten, so vorhin und ehe dieser Scheffelschat vor Jahren introduciret worden, an sich getauffet hat, oder noch tauftig



an sich kaufen werbe, muß davon der Schesselschat nach wie vor abgeführet und bezahlet werden; Wenn die Zehnten auf Geld verpachtet sepn, wird von jeden 10 thle ein thir. gegeben.

Wann aber die proprietarii ihren Zehnten selber fahren, sind sie von diesem Scheffelschaß befrepet. Die Creditores aber muffen den Scheffelschaß bezahlen: sie mögen den Zehnten selber fahren, oder denselben verpachtet haben.

Dann wird an Praelaten und Adelicher Taxe Jähr lich gegeben:

Von dem Kloster Lockum 25 Rthir. von Zersen Guthe zur Lauenau 2 Rihle is gr. Vor des von Munchhausen Guthe zur Lauenau 4 Athle 6 gr. Bon des von Sauß Guthe zu Emmighausei 3 Rible. 12 gr. Bon bes von Mengersheimen Gu the ju Gulfede 5 Riblr. Bon des von Lenthen Gut au Lutterhausen 5 Rthlr. 12 gr. Won der vol Mengerheimen Guthe ju helpensen 3 Rthlr. dem Amtevoigte Brunck wegen Posteholtischen Guth 2 Rehlt. 18 gr. Als auch bey ber Commission vor tommen, das die Flecken Lauenau und Wiedensah vorbin ihren tax auf ein gewiffes behandelt; und bie felbe ihres Unvermögens halber mohl eine Erleichterun nothig batten; Go wollen wir nach eingelangter neue Beschreibunge und auf ihr ferneres Unterthanigftes An halten ber Sachen Beschaffenheit nach hierunter bi Bott

THE

Notionest varactuen. Uhrkundlich z. Hannaver ien 16sen Sept. 1701.

> Georg Lubewig Churfark.

Ze

die Lauenauffe Stante.

# VIL

Testament weiland Herzogs Christian, Ludewig zu Zelle, nebst Anlagen. \*)

Im Mahmen der heiligen hochgelobten Drepfaltigkeit. Amen.

Pon Gottes Gnaden Wir Edristian Ludewig. Derzog zu Braunschweig und Lineburg zc. Arkunden dud sägen denen, welchen diese vusere Schrift vortoms wen wird, hiemit zu wissen, Als wir den vns die vergänglichkeit dieses Zeitlichen Lebene, und daß einen seden Wenschen nichts gewissers als der Todt, nicht ohngewißers aber den begelben Stunde sen, Christich erwogen, daß wir derentwegen in solcher Betrachenns

Diese Documente sind nicht blos als Denkmähler der erhabenen Gesinnungen ihres Arhebers ehrwürdigt soudern es dient auch wehreres aus dem Innhaits derselben zum Beptrage für unsere Landesgeschichte.



Bolltommenen Berftande, wiewohl etwas schwaches Leibes, uns vorgenommen, unsern letten Willen zu stiften, und also ben unsern Leben versehung zu thup, wie wir es mit unser Berlassenschaft nach Busern Tode gehalten haben wollen.

Bu welchem Ende wir ben heute dato hiemle auf volerm Sause ben Zell, die Schäferen \*) ges nant, dies voler Testament in Schriften aufgerichtet. haben, legen, ordnen vod beschließen auch dasselbe auf Maaß vod weise, wie folget:

Bum Ersten befehlen wir unsere Seele, man Sie burd ben zeitlichen Tob vom unseren Leibe geschieden, ans festen Beiglichen Glauben und vertrauen in bie allein Sehligmachende Hand Unsers Herrn und Ers lösers Jein Christi, nicht zweiselnb, Er dieselbe aus Snaden und vermittelst seines treuen Verdienstes in die Ewige Freude und Himmlische Herrlichteit allet auserwehlten aufnehme und versetzen werde.

Unsern verblichenen Körper betreffend, ordnen und wollen Wir, daß derselbe Christs und Fürstlich, wie es bep unfer Fürstl Zellischen linie berkommen, und sich gebühret, ohne sonderbare Verweilunge in unser und vnset

Dein von Christian Ludewig erbauetes jeho nicht mehr porhandenes Landhaus, welches jenseit der Juhse in der Rabe des Aller Flusses belegen, und sein Lieblingss Aufenthalt war.



tules Berfahrent fr. 9 Begehleit in der Pfentlier des tules Exats Zell per Erten infants werde.

Archiend von Inder die von und hinterlassiene Hiefen die beiles dempnissen, welchen Sie vormige unfent hier beiles beiles dempnissen, welchen Sie vormige unfent hieren Seiern, des Benfand Durchlandeligen Sierften hieren Georgen, herzogen zu Konneldunig von Lineburg, gloewiedigken Indenkend aufgerührtem Siefel. Testenzeits, auch darunf in Anno 1646. zwie siefen pas und unserer herrn Gebrucker LED. getroft sienen und allerseits beschweren Erburgleicht zu komer men und gebisten werden. Gleich wie aber wir zeit unserer Regierung unsern von Gatt ausertrauten Land-Stenden und unterthanen sorgstätig verzestunden, und Sie ben Ihrer religion und Frenheiten Sürftsich geschäftet haben.

Also versehn wir vas auch zu vaserer Sebrüderer Lett. sambt und sonders, Es werde berjenige, so uns nach Unweisung obangezogener Bateriicher Testumentu und Grüderlichen Erbvertrages, in der Regierung successiren wirdt, obgemeidte unsere Land und Leute ber der ohnveränderten Augsdurgischen Consession wie auch wohl hergebrachten Frey: und Serechtigkeiten Bürst. Manuteniren und schützen, und deuseiben das wieder keine schädliche Verwehung zu ziehen und aufs bürden lassen.

Orittens, weil die Institutio hæredis daß Fundament und Grundsesse eines jeden Testaments ist und wir dan von vosern bonis patrimonialibus et propriis



priis, so wie von unsern Sochfeehl. Herrn vorfahren nicht Jure Principatus vnb als Regirender Gert, bern anderer gestalt ererbet, fober fonst von dem unfis gen erspart und erworben, zu testiren und zu-disponiren Rechts wegen wohl befugt. Als wollen wir in sothanen Gathern (bavon vnter vnser eigenhandigen Subscription eine verschloffenen Specification hieben gelegett ju befins den, hiemit und Rrafft biefes unfere Berg viel geliebte . Gemahlin, Frauen Dorotheen Herzogin zu Braitn: fdweig und Luneburg gebohrne Berzogin zu Schlese wig hollstein zc. ju vnser einzigen Erben instituiret bnd eingefetet haben, berogestalt und alfo, bag Sie bas mit nach bnfern Tobt, wie mit ihren Gigenthumlichen Guthe, gebahrenschaften und walten moge, Bir zweifeln and in geringften nicht, es wetben vufer freundlich ges ·liebten Berent Gebrüber LLEb. vor hoch vermeldter vut ferre Gemalin, daß Ihrs zulest verschriebenes und als lerseits verconsentirtes Leibzeding des Hauses und Ames betgberg ohnverlangt murtlich einreumen, Sie in desten geruhige possession und völlige geniessunge einseten, auch baben Kürstlich Manuteniren und schat Ben, geftalt wir ban biefelbe hiemit noch jum Ueberfluß darumb ersuchet haben wollen.

Weil wir auch Viertens einige legate verschaffet, und dieselbe aus bewegenden uhrsachen in einer von und eigenhändlich unterschriebenen Verzeichniß hieben gelegt; Als verordnen Wir hiemit, daß so thane legate gleich als wan Sie diesen unsern Testament specifice und wörtlich einverleibet währen, von vorhochgemeldeter unser (Annal. zr Jahrg. 36 St.)

-

Gemahlten und Inflituirten Erbin ohn weigerlich abger fattet und entrichtet werden follen, und mas nun vers moge tundbabrer Oblervanz im D. Romischen Kris, defelben Fürften und Stende in Bererdnung ihree leten Millens an die Solennitates suris Civilis nicht verbau den, ung auch auf bewegenden urlachen und umfenden bebentlich gefallen biefes unfer Teltument und letten-Millen in fieler Leuthe Gegenwart aufzurichten, fondern nur ju begen mehrer Bealaubigung bie ju End benante Bengen baju erfordert haben, Go verfehn wie und, et werden mehr hochgebachter unferer Geren Gebeuber 222d dies unserer Testament es so traftig hairen, als sonsten ein Testamentum, so alle Solennitates juris Civilis in fic bat, gehalten werden mogte, vab Sie foldes, man Sie får Ihre Peristn berglichen Teftament gemachent und verordnet hetten gerne gehalten baben wolten. Bolten auch, baf bafern biefe vnfere Dispositio ja nicht als ein Testament gestemsolte, dies selbe bennech alf ein Codicill-Fidiscomissum Donatio mortis causa, ober antere übergeb vas Disposition quovis meliori modo guitte fer.

Wir behalten uns auch bevor biesen unsern lezten Willen, nach gefallen, gar, oder zum Theilizu ändern. In und abzuthun, und was also ins künftig von uns geändert, oder unter unser eigenhändiges unterschrift verseichnet hieben befunden wird, solches soll nicht weniger, ab mare es allhir mit einverleibet, kräftig sepn, und shnadbruchig gehalten werden,



Desen in Uhrkund haben Wir dieses mit unsern Festi. Handzeichen und Daumen Secret wissentlich und mit wohldebachten Wath bekräftiget, auch neben uns die nachgesehte und hiezu in sonderheit beruffene Zeugen unterschrieben und versiegelt, So geschehen auf unser Schäfferen ben Zell an 20. L. Marty im Jahre Cheistt unsers Erlösers und Sehligmachers Gebuhrt 1665.

- (LS.)

Und 34 Christian Ludowig Derjog zu Braunschweig und Lüneburg bekenne hiemit, daß dies mein obges sehter mein bestendiger letter Wille sep.

(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) Heinrich Lans Gode von Kriedrich Cas Ludowig Stat genbeck, Gladebeck, somir Herr Werpub, zu Elz.

# Specificatio

dersenigen Erdfücke vid Berlassenschaft, barauf sich vuser Frstl. Testament 5. als wollen wir in so thanen Gues dern 26. remittiret und beziehet.

- an barschaften und Kleinobien in den auf unser Residenz Zell in ber Schlaf Kammer und der Wand baselbst befindlichen verstegelten Schrante vorhanden.
- 2) Sechs hundere Ducaten so. in einen in vnserer Schreiblade vorhandenen Bentel vermacheet.



- 3) Jiaf hundert Junigig Reicht fife., Wage Geoße Boigt der von Glodeboll auswerten wied.
- 4) Die Bermige bezestigen von den Berg Schrik ber zem Claufchel, Christian Berwerde vom Quen tal Reminiscere eigenhändig geschriebenen Berg brucht von zusiebende Aufbente, von Inducetupen so nach jeht lauffenden Preise anzuschlagen.
- 5) Clauschelische Ansbeste Gelber is auf näcklänft eigen Quartal Schlaß Trinitutis betaget, and von Zween nogf vorhergehenden Quartalen und nach Kehen.
- 6) Die nunmehr negft bevorstehenden Indilate ben Sacht feneAltenburg vermöge jungst getroffener Transaction, fällige Fünf taufend Rible. Römbildifcher Billhumste Gelder.
- Diener auch alle Aleidern, und, was dazu gehörig und zu rechnen, Wie auch alle zu unsern Privit-Gebrauch erkanste, theils in unsern Cabinet zu Zell, theils auch albir auf der Schässerren vorhandenen Bits der, nebenß unsern Erkauften Buchfen und Ger wehre.
- 3) Die von unsern Sandgeldern nach und nach erkaufte und vorhandenen Pferde.
- 9) Bas an Sandgeldern ben unsern Cammerschreiber Johann Otte Meyer annoch vorhanden, wovon derr felbe Mechnung zu thun.

LLL



# Von Gottes Gnaden Wir Cheistian Ludewig . Hertog zu Braunschweig und küneburg.

Thuen hiemit kund und bekennen; Als wir uns erinnert, was gestalt auf beschehene gurftseheliche Berlobung mit ber Durchlauchtigen Karftin, Frauen Dorothea. Seizes gin zu Schlesewigsbolstein ze. Unser zesigen Herzges liebten Gemahlin, zwuchen Uns und Sochgebachter Ihr rer 2d. herrn Battern, bem Sochgebornen gurften, herrn Philip Erben zu Norwegen, herzogen zu Schlesewigsholstein, Stormarn, und der Dietmars schen, Grafen zu Oldenburg und Delmenhorft, uns fern freundlichen lieben Beitern, Battern und Gefate tern, sub dato ben isten Septembris 1652. eine driffs liche Chestiftung beredet und geschlossen morben, barin Bir unter andern Sochgebachter Unser Gemahlin-26. gegen Junffzehen tausend Reichsthaler eingebrache tes heurathsgut und deffen gedoppelter Wiederlage, auf unser in Gottes Benden stehendes seel. Ableiben, Uns ser haus und Umt Sallersleben, mit allen deffen Bus behör, ju Ihrer 2d. Fürftlichen Leibzucht und Alimentation zeit ihres Lebens, sodann das Amt Campen auf Sechstausend Reichsthaler Morgen gabe Gel der verschrieben und versichert; Bir aber nachgehends ben Uns reiflich erwogen, daß folch verschriebenes Amt Sallersleben bergestalt geringe, daß hochgebachte Uni sere, als eines Regierenden Hertzog zu Braunschweig und Lüneburg Gemahlin, Ihrem hohen Hertommen, Standt und Wejen nach, mit demselbigen gar schlegt -- persehen sem und darüber an ihren gebährlichen usheir gen Färflichen Unterhalt mangel erleiben dürste, welches wir dann, in betracht ders bep wehrenden Unsern Fürst lichen Shestande Uns von deroseibigen erwiesenen sow derbahren ehelichen Liebe affection und Trene, in Unssern Fürstellichen Liebe affection und Trene, in Unssern Fürstellichen Gewissen so wenig zu verantwers sen gewust, als uns erinnersicher vorgestanden, wie fast in allen hohen Karstichen Sausern die Beleibzücheigung ansanzten auf daß eingebrachten Heurathögut und besten Wiederlage eingerichtet, nachgehends aber insgemein mit einen merklichen Zusau und Werbesserung erhöhet zu werden psiegen.

Das wir bemnach, aus fürerefflichen Uns bazu bes wegenden Ursachen, aus eigener freper garftlichen Commotion, wohlbedåchtig resolviret und geschlessen, mehr hochgebachter Unfer Berglieben Gemablin 20. anftat porerwehnten Unsers Amts fallerpleben Unser in Uns fern Karftenthum Grubenhagen belegenes Solof und Amt Herzberg, zu einen anderweiten Leisgeding zw surrogiren und zu verschreiben. Thuen auch solches, und wollen hiemit Unserer Gemahlin Ld, beregtes Unser Schloß und Amt Herzberg, mit allen jähtlichen Ein kommen, nichts davon ausbeschieben, und zwarten auf folde maak und weise, wie in Gost enhende Hochges ehrte Frau Mutter Sochfeel, Angebenkens, foldes Schlof und Amt bis an Ihr feliges Enbe, inne gehabt und ges noffen, auch ben Beleibzüchtigung Berkommens und ges brauchlich, und sonften Unfern garflichen Saus an feis nen regalien, Recht und Gerechtigkeiten nicht præjudicir-



cirlich ift, in ben Dahmen Gottes vermacht, versprot den und gegeben haben, berogestale bag Ihre 26. nach unferm feel. Absterben zett Ihres Lebens, als eine Kurffs liche Wirme, Sich bafelbft in ihren Bitwenthum enthale ten, der Nugungen genießen und gebrauchen, put alfo. Ihr reputirlich Aastommen haben, auch Ihren stand daselbst Christlich sichren und nach Gottes Willen Ihre Beit in Rube und Krieden gubringen möge. gegen acheen wir für billig, daß in Ansehung foldeb ers heheten Dotalitii der in vorermöhnter Heprathenotul betingter Rackfall bes eingebrackten Dotis ganzlich ceslire und faffe, und besfast von Unfern Successoren und Rachtsmmen nichts wieber geforbert werbe, wie dan auch die in daß Amt kampe versicherte 6000 Riblt. Morgengaabes Gelber, ja gleich mit auf bas Umt Sorts berg transferiret und beswegen berechtes, Amt Kampen hinfuro ganglich befreper feyn und bleiben folle, Esfus den und bitten barauf Unfere Hochgeliebte herrn, Ges Beudere, samt und sonbers, Memit freundfleißigft wann der allerhöchte. Gott uns Chender und für Ihrer 2. 2. 2d. aus biefer zerganglichtett abfobern folce, aber biefer Uns fer wolbedachtlich aus fregen Billen gemachter Disposition und Berordnung feiff, feft und Braberlich zu hals ten, und diefen Unfern endlichen Billen, und beffen recten Buchftablichen Berffant in allen Puncten, Claufuln und Innfaseungen völlich zu adimpliren und volle fteden, bagn Die ban unt fo viel mehr geneiget fenn und befügte Urfachen befinden werben, mann Gie mol erwegen und betrachten- wie in anno 1654. und also



rie alliere Anie Milian Iniia bord withdraw languisting Continuous, wide a ber briebe That das Shahanhaus Crubenbergen. fant der Ster-Benfischelt happe fann den gengen Sucherpiden United mie elles berne jete und Mach tion wetalkolen Dependencen, and banes making desthater unt fragerichenen foneme Geriebe feien gielich geriffen, unt gwaren bie fenbargifche Leuner tiden Fickensham Linchung auf emige Zeiten hinniber incornirer und einnerhibet beiege been auch bie hodingorirende Jeffung harburg wit ehräglichen greßen Untoffen, Miche und Ber Chwerung bes gestjen Lautes erbaunt, und über baß verschiebene Allodialsftade an gengen Deitungen, Satliden Begben, unfbahren Bormerfen, und anbern wolgelegenen Gatern, in ben Aemtern harburg, Winsen, Zelle, Soya und entertus umb habe babre Belbfumme von Und ertauffet alle Umte und Ganfer, and andere Gebande in guten reputirtiden fand ges feset, alle annoch verfest gewesene Aemter, bis auf daß einzige Amt Burgdorf: besen Pfandickling Wir aller mahl gerne aus benen baju bereits abjondertich verhaus benen bahren Belbmitteln abtragen wollen, und noch. wann Uns nicht bie Unferm Stadthalter feel. Friederich Schenken von Winderstädt, auf seiner hinterlasses nen Witmen Lebieit ertheilte Gnabenverfcreibung gur rachieite: ganglich befrepet und eingelöfet worden, wels de und viel andere über etliche Tonnen. Goldes alfo vers wendete GelbiPosten, wir je mit beften fueg tanquam fru-



fructis seudales zu eigener behuef ben seit legen, und daven unter andern auch zu mehr hochernannter Unser Pertigeliebten Gemahlin desto bestern und reputirlichen Unterhalt albereits disponiren und verordenen mögen, wann: Wir nicht allemahl auf die Wolfart und Versgrößerung Unsers Fürstlichen Hauses Fürstenthum und Lande, mehr, als andere Neben respecte Unser haupte sächliches Absehen geschlagen hatten; zugeschweigen was wir vorhin und noch täglich zu ersprießlicher Benbehals: tung Unser Unterthanen und solgentlich des Landes Wohlfart, ben jehigen schweren Zeiten, von vielsältige starte remissiones und Vorschuß an Gelbe und Getreis dig, mit nicht geringem Abgang Unserer Cammergesäls len thuen und ergehen lassen.

Dahingegen Wit unser Prälaten, Nitter und Landschaft sind anno 1652. mit keiner einzigen ohrs mittelbahren Anlage oder Schahung beschweret, sons dern dieselbige bestens conserviret und zu hir negst auf benöhtigte Faste bewilligenden vermägentlichen Beystrag, verschonet haben; Welches alles dann samt und sonders Unsern nach Gottes Willen erfolgten Succession und der posterität zu hohen sonderbaren Nuzsken, Ehre und reputation ohnsehlbahr gereichen und ges depen wird.

Zweiseln dahero gang im geringsten nicht, es wers den Hachgedachte Unser Herren Gebrüdere L. L. Ld. diese Unsere wolgemeinte Translation und versehung, des Fallersledischen Witthums auf Unser Schloß und Amt Hersberg, sur billig und recht erkennen, auch 多多

sowol jesse darin zu verwisigen, als besen Bartlicktet auf jut:agende Todesfälle, zu erfällen Sich willig und geneigt erweisen. In allen übrigen aber, außerhalb dieser Berweckslung der Bitthums, und Morgengen bes: Aemter, lassen Wir-es ben phanaezogener den us. September anno 1652. aufgerichteten heuraches notul allerdings ohnveränderlich hewenden.

Dessen zu Urkund haben Wir diese anderweite Leibzuchts: Verschreibung mit eigener Fürstlicher Hand unterschrieben, und Unsern Secret besteitet und bes sestiget. Go geschehen auf Unser Residence Zellden

Anno Eintausend Sechshundert zwen und Sechzig. Christian Ludwig mpp.

# VIII.

Fernere Anzeige von dem Bestande des öffentlichen Armen- und Arbeits. Hauses in Zelle.

In Beziehung auf die im zten Stude des 6ten Iahrgangs S. 524. der Annalen geschehene Anzeige, theilen wir abermabls die Einnahmen und Ausgaben dieses Justituts von Neujahr 1792 dis 1793. im Auszuge mit.

£in;



# Einnabme.

| ) Ueberschuß aus voriger Rechs<br>nung — 521                                                 |              | Caffengeib.<br>Rthir. r6 gr. — pf. |             |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|--|
| 2) In ftanbigen Ginnahmen                                                                    | • ,          | ١                                  | _           | • •        |  |
| 3) Bon ben beyden Sammiut                                                                    | 15           |                                    |             | 4.         |  |
|                                                                                              | 1169         |                                    | 37          | 3          |  |
| 4) Aus der Buchse im Hause                                                                   | 3            |                                    | <b>30</b>   | 3          |  |
| 5) Un Bermächentsffen und an ferordentlichen Gaben -                                         |              |                                    | 13 —        | <b>;</b> — |  |
| 6) gur vertauftes glachegarn                                                                 | 546          | -                                  | <b>24</b> — | 3          |  |
| 7) — Bebens, Belens, Barn                                                                    | ols          |                                    | 23 —        | -          |  |
| 8) For verlaufte haarne ut<br>geflochtene Decen -                                            | 10           | •                                  | 20 —        |            |  |
| 9) Für vertaufte Gurten -                                                                    |              |                                    | 16 -        | 3          |  |
| pfe, Migen, handschuh, So<br>ten, Westen, und Hosenzen<br>von verschiedener Farbe un<br>Sute | g<br>Fr<br>_ | •                                  | <b>7</b> —  | 4          |  |
| 11) Für verkauften Beid: Mat<br>dester-und Beiderwand<br>12) Füt verkauftes Leinen un        | <b>276</b>   | ***                                | 26 —        | 6 —        |  |
| Drell — —                                                                                    | 82           | -                                  | 18          | <b>E</b>   |  |
| 13) Für Wolle und Baumwoll ju fragen, nach Abzug de Arbeitslehns                             |              |                                    | , 12        | <b>1</b> — |  |
| 14) Für Decken zu flechten, na-<br>Abzug des Arbeicelohns -                                  | <b>4</b>     |                                    | - 9         | *          |  |
| 15) Extraordinaire Einnahme                                                                  | 40           |                                    | 16 —        | 4          |  |
| Summa                                                                                        | 3900         | Rth                                | irs 14 ar   | . 6 tf.    |  |

Summa 3909 Rthir. 14 gu 6 rf.



## Aufferdem find geschenft:

- 2) Den 17ten Da's 1 Pfant 28 toch confisciete zu leicht gewogene Burter.
- b) Den 29ften Junit für 3 Reftr. Brobt.
- c) Den 7ten Jul. 3 ju leidt gebadne confiscirte Brobte,
- d) Den geen August fünf Louven eite Geringe.
- e) Den zoften Aug, für 2 Rible Brobt.
- f) Den 6ten Sept 13 Schod Birnen.
- g) hat Königl. Churffirftl. Cammer an Zinsen und Grundzins erfassen 49 Athle. 12 gr.

#### Zusgabe.

| 1) Besoldung bes<br>führers —                      | Redung          |          |               | ffengel |       |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------|-------|
| 2) Besoldung des S                                 | dulmeister.     |          | 9116lr        | — gr.   | — ₹I• |
| 3) Befoldung bes B                                 |                 | •        |               | 12 —    |       |
| 4) Befoldung ber                                   | •               |          | _             |         | •     |
| ter —                                              | . —             | 34       | `             | 24 —    |       |
| 5) Befoldung der R                                 | nättemutte      | t 17     | ,— ´          | 12 —    |       |
| 6) Besoldung des L                                 | ausvoigts       | 43       | -             | 12      | ~~~~  |
| 7) Besoldung der bi<br>beitshause besolde<br>vogte | rey vom A       | ns .     | •             |         | •     |
| 8) An Zinsen und<br>Laften                         | öffentliche     | 130      | `             | ija eus | -     |
| 9) An Baus und g                                   | —<br>Reparation | 23<br>6: | <del></del> - | 9 —     | 3     |
| ro) Kar Arbeitszen                                 |                 | 28       |               | 9 —     | 6'—   |
|                                                    | -               | 25       | , <del></del> | 16 —    | 6 —   |
| 11) Thr Flaces                                     |                 | 731      | •             | 5 —     |       |
|                                                    | Latus .         | 1333     | Rthir.        | 4 gr.   |       |

Trans



| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | •                 | _         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport                                          | 1333              | Rthle.    | 4 gr.      | 6 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12) Rit Beebe, Bolle, Ball                         | 11114             |           |            | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wolle, Kuhhaare und Egg                            | en 169            | ****      | 6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13) Für Thran und Del                              | - 50              | ا مبعه    | 25 -       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14) Rur Bolle auseinander                          |                   |           | , ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pflucken und zu reinigen to                        |                   |           | 24         | and the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of th |
| 25) Fur Fache, Beede, Be                           | ile,              | •         |            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Baumwolle und Aubhaare<br>fpinnen —                | 662               | -         | E ann      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16) Fir Hoare, Wolle und Ba                        | •                 |           | · <b>y</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| molle zu tammen und zu tra                         |                   |           | 2          | 6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17) Garn zu ipulen und                             | •                 | •         |            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zwirnen zc. — —                                    | 216               | ٠ مسف     | 26 -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18) Deden von Saaren                               |                   | •         |            | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eggen zu murten und zu f                           | leds i            |           |            | ' i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ten —                                              | <b>. 8</b>        | - Brasile | 15 ~~      | - Marian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19) Garn, Linnen, Drell                            |                   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strümpfe zu bieichen -                             | - 84 <sub>.</sub> |           | 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20) Linnen und Drell zu we                         |                   |           | 21 —       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21) Strumpfe, Mügen, ! ften 2c. zu weben, zu nähen |                   |           | • • •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gu farben -                                        | 615               | -         | 27         | 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22) Beibladen gu weben,                            | 311               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| walten und zu pressen                              | 76                | -         | 13 -       | منسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23) An ausserorbentlichen                          | _                 |           | •          | ÷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mien und Gaben                                     | 85                | سنه       | 32:        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 24) Für Brennholz —                              | 187               | -         | 10 -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25) gar Befleidung armer.                          |                   | • •       | , ••       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber und Mothleibender                              |                   | -         | 7-         | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26) Für Berpftegunglaufger — mener armer Linder —  |                   |           | • ,,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ments white willet                                 | - , 310           |           | 4.5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 1 ah                                             |                   |           |            | me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Latus 3924 Rihle, 3 gr. 3 pf.

Trans-

## 4

| Transport                      | 1014 <b>244</b>   | 2 3 <b>5</b> 3 <b>5</b> £         |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 27) Sie Cottons der migine     |                   | ~ ) <del>}~</del> ) <del>//</del> |
| Tenne in Socie —               | 112               | s- t-                             |
| 24, The Medicin file bie Linte |                   |                                   |
| and Remen in Gante —           |                   |                                   |
| 29) Sie Chrismanistian         |                   |                                   |
| 30) Exceptinaire Antgebe       | 78 —              | 23 - 5 -                          |
| S                              | 201 Diffe         | - SE I PE                         |
|                                |                   | _                                 |
| Auferdem find zur Bekle        |                   |                                   |
| und Rochleidender aus          | dgatas            | Vocrathe                          |
| verbrane                       | he:               | •                                 |
| s) 267 Elen Heismandefer       | à 9 gr. 64        | \$56c. 27 CL                      |
| b) 36 Poar Strampfe            |                   | - 16-                             |
| e) 1554 Elen Linnen ju De      |                   | · - 10 -                          |
| d) 3 Stad Zwien -              |                   | - 21-                             |
| e) 2 Pfund wollen Garn         |                   |                                   |
|                                | •                 |                                   |
| •                              | . 9               | 3 Rible. 2 gr.                    |
| Shluf i Re                     | hnung.            | •                                 |
| Die Einnahme beträgt -         | 3909 <b>Ris</b> i | . 14 gr. 6 se                     |
| Die Ansgabe — —                | 4203 -            | - 4                               |
|                                |                   |                                   |
| Merglichen bleibt Borfchuf     | 293 <b>Riffe</b>  | . si gr. 3 pf.                    |
|                                |                   | ~ <b>~</b>                        |

Ob fich nun gleich ben den Gammungen, dem Glachsgarn, und einigen andern Artiteln eine Vermindes rung der Einnahme zeigt; so ift sedoch auch dagegen die Ausgabe sür Flachs und Spinnelohn geringer, und der mindere Absat des Garns dadurch veranlaßt, daß das



Das Raufgarn in so gutem Preise gestanden, daß die Arsmen lieber dieses, als um Lahn gesponnen haben, und auch selbst im Hause mehr Garn verarbeitet ist, wie der vermehrte Absah an Strümpsen ergiebt. Mit desto mehrerem Grunde läßt sich daher der gute Fortgang dieses Instituts hossen, da selbiges durch das schon ich ersten Stücke dieses Jahrgangs der Annalen S.

84. gebachte Vermächtnis des Kräuleins von Schillen, eine beträchtliche Unterstühung zu gewärtigen hat, und es allgemeiner Wunsch, allgemeines Interesse ist selbiges dauernd befördern zu helsen.

Se mehr sich das nun verewigte Fraulein von Schilden, von der ersten Einrichtung dieses Instituts an, dessen Beförderung und Aufnahme auf die edils muthigste Art hat empfahlen senn lassen; destomehr verdient es auch hier öffentlich den innigsten Dank, daß sie auch noch nach ihrem Tode demselben dieses große Denkmahl ihrer Wohlthätigkeit hat hinterlassen wollen. Stets ser ihm dasür ihr Andeuten heilig, herze licher Dank ihren schonen Thaten von allen edeln Ber förderern besselben!

Celle, den rsten Mary 1793.



### I

# Mercie Technologie les Bases colemns in back

To Learning he Information mercinamer.

Earthol in Long and Emerical Line havie, has their James 1755 ")

Temerette

per Carothel

put incide

Die Herre Seiflicher

legateduntant Ge Erroezistenbent Bord Side L 

Tie Serve Serve

Sp. Doctor Woltege, Gr. Doctor Bield

Die Herren Ander

Dr. Mider Charlade. Dr. Nider Ebert

Lie Herres Charles Benedie

Ge. Oberfiefer Schroder, Dr. Friffender heinze

Die

" Ja bem verigen Stude biefes Journals wurde bie Artlegung ber Berhantlungen bes von bem verbienfte billin Din, Berghauptmann von Erebra in Gang get . brodien Bolicencollegiums am harse verforechen. hiet erfolat alfo bas ste baben abgehaltene Pretocoll, morin man bablenige vollig beftatiget feben wird, mes berojeit ung beren Niugen Diefer Borfchlage, fo wie von beren Mostichteit in ber Ausführung, gefagt worben ift.



bia herren Bergbebiente Herr Oberbergmeister Stelzner,

Hr. Bergsecretair Seinze Hr. Bergsecretair Bors mann, Penstein.

bie Berren Behndbebiente.

Hr. Zehndner p. Ußlar, Hr. Zehndn. Seinemann, Lönigl. und Churfürftl. Verghauptmannschäft Herr Verghauptmann von Trebra, \*) und ich der Zehndgegenschreiber Meyer.

Bu der auf heute, als an dem Tage, welcher zur Ges durtsfeper unserer Allergnädigsten Königinn bestimmt

ift,

\*) Wenn ber verehrungswurbige Br. Berghauptmann von Trebra hier unter den Anwesenden sowohl als im Conterte, ohne das bisher am Harze gebrauchliche Pradicat von Gnaden aufgeführt erscheint; ein Bebs wort, bas dem mabren Abel seine Burbe nicht erhöhet, wohl aber eben so unpassend ols ganz überstüssig ift; so verdient daben bemerkt zu werden, bag er felbst die Beranlaffung dazu gegeben hat. Gewiß ift es indeffen, daß nicht die vormalige Berghauptmannschaft, sondern lediglich friechende Protocolliften Schuld find, daß sich dieser Unsinn nach und nach eingeschlichen, und durch leidige Observanz geheiligt, bis auf unsere Lage erhals ten hat. Wie rühmlich ist es baher für den Hrn. von Trebra, bag er der Bernunft dies Opfer gebracht bat; und wie angenehm muß es einem aufgeklarten Erbes dientem senn, daß er sich nun nicht mehr scheuen barf, feine Protocolle burch Weglaffung folder, Jur Sache gar nicht gehörenden Flosculn in Zufnift genresbarer. zu machen: denn wie eckelhaft ift ein Auffan zu lesen, wo man nicht anders seine Obern nennen zu durfen glaubt, als mit bem Zusage von Gnaden, Bochwohl geboren, und ahnlichen ganz entbehrlichen Prabicaten. Wie oft hat nicht schon die schiefe Anwendung dieser Borter, wenn ein Nichtbenkenber bie Feber geführet, einen gang verkehrten Sinn"hervorgebracht und Anlas an mancher lustigen Auslegung gegeben k. ,. Aunal., 71 Jahrg. 36 St.)



## Ausserdem sind geschenkt:

- a) Den 17ten Mart 1 Pfund 28 Loth confisciete zu leicht gewogene Butter.
- b) Den 29sten Junit für 3 Rehlr. Brobe.
- c) Den 7ten Jul. 3 ju leicht gebackne confiscirte Brodte,
- d) Den geen August fünf Tonnen alte Beringe.
- e) Den zosten Aug, für 2 Rthir. Brodt.
- f) Den oten Sept. 13 Schod Birnen.
- g) Hat Königl. Churfilestl. Cammer an Zinsen und Grundzins erlaffen 49 Athle. 12 gr.

### · Ansgabe. 🔻

| 1) Befoldung<br>führers               | bes      | Rechnur                                           | _ ,          |        | Eaffenge<br>. — gr. |                |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|----------------|
| 2) Befoldung                          | des &    | dulmeifte                                         |              |        | <u> ب</u>           |                |
| 3) Befoldung                          | des W    | 3ertmeiste                                        | rs 95        | -      | 12                  |                |
| 4) Besoldung                          | g der    | Spinnen.                                          | uts          |        | - ·                 |                |
| ter                                   |          | ,                                                 | 34           | · •••• | 24 —                | -              |
| 5) Befolbung                          | der R    | ndttemut                                          | tet 17       | ,      | ´ . 12 —            | -              |
| 6) Besoldung                          | des L    | dausvoigt                                         | 6 43         | Patro  | 72 <del>~</del>     |                |
| 7) Besoldung<br>beitshause<br>vogte - |          |                                                   | ens          |        | •                   | •              |
| 8) An Zinse                           | n nnh    | Affantlia                                         | , 130<br>Kan | -      |                     |                |
| Lasten                                |          | ollenter.                                         | 98H<br>23    |        | - o <b>-</b>        | - 2            |
| 9) An Baus                            | und S    | Reparatio                                         | -            |        | •                   | <b>-</b>       |
| tofien                                | -        | <del>,                                     </del> | -28          | - ,    | 9 —                 | · 6 —          |
| 10) Kur Arl                           | deitszer | ig unb (                                          | y:           |        |                     |                |
| råthe                                 | <b>-</b> | -                                                 | 25           | ، سب   | 16 -                | · 6·—          |
| 11) Für Flac                          | hs .     | •                                                 | · 731        | ٠      | 5 -                 | . <del> </del> |
|                                       |          | Latus                                             | 1333         | Rehi   | r. 4 gr             | . 6 pf.        |



| •                              | 1                      |                      |                                       | •     |                                         |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                                | Transpo                | rt <sub>, 1333</sub> | Athle.                                | 4 gr. | 6 pf.                                   |
| 12) Kar Heebe, wolle, Kuhhaa   | Wolle, Be              | aum;                 | . ,                                   | 6     |                                         |
| *                              |                        |                      |                                       |       | •                                       |
| 13) Für Thran'u                |                        |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 25 -  | 5                                       |
| 14) Für Bolle (                | zuseinand<br>Lreinigen | er zu<br>26. 40      | elete                                 | 24    |                                         |
| 25) Fur Fache,<br>Baumwolle un | Beede, A               | Bolle,               |                                       |       | ,                                       |
| fpinnen                        |                        | 662                  | -                                     | .5    | 6                                       |
| 16) Fir Hoare, A               | Rolle und D            | Saums.               |                                       |       |                                         |
| wolle zu tamme                 |                        |                      |                                       | 2     | 6 —                                     |
| 17) Garn ju f                  | pulen un               | d in                 |                                       | ,     |                                         |
| swirnen 26.                    | deligation of          | - 116                | · •••                                 | 26 -  | and the same                            |
| 18) Deden vor                  | Haaren                 | unb                  | •                                     | 1     | <b>v</b> .                              |
| Eggen zu mur                   | len und au             | fleds .              |                                       | · .   | :                                       |
| ten –                          |                        | 8                    | Section .                             | 15 ~~ | -                                       |
| 19) Garn, Lint                 | ten, Drei              | Innb                 | •                                     | •     | 1                                       |
| Strumpfe gu                    | bieichen               | 84                   | ,                                     | 3 —   |                                         |
| 20) Linnen und                 | Drell zu t             | veben 64             | -                                     | 21    |                                         |
| 21) Strumpfe,                  |                        |                      | •                                     | ,     |                                         |
| ften zc. zu web                | en, zu nap             |                      |                                       | •     | •                                       |
| ju färben                      |                        | 615                  |                                       | 27    | 7                                       |
| 22) Heibladen                  |                        |                      | •                                     |       |                                         |
| walken und zu                  | pressen                | ~ 76                 | , <del></del>                         | 13    | -                                       |
| 23) An aufferor                | dentlichen:            | Prås                 |                                       | ı     | •                                       |
| mien und Ga                    |                        |                      | <u>ب</u>                              | 32    | £                                       |
| . 24) gur Brenn                | jolz —                 | - 187                | 7                                     | 10 -  | •                                       |
| 25) gar Beffei                 |                        |                      | •                                     | •     |                                         |
| der und Noth                   | leidender              | 149                  |                                       | 7 -   | . 5                                     |
| 26) gur Berpfit                | gungi aufo             | enomis               | •                                     |       | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| mener armer                    | <b>-</b>               |                      | 6 —                                   | 37 -  |                                         |
| •                              |                        | •                    |                                       |       |                                         |
|                                | <b>_</b>               |                      |                                       | L .   |                                         |

Latus 3924 Rible, 3 gr. 3 pf.

Trans-



|                                                 | •        |          | <b>~</b> |                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Trauspo                                         | ort      | 3944     | Rthir.   | 3 8             | t. 3 pf. |
| 27) Für Speisung der rec<br>Armen im Sause      | ipirt    | en.      | dus      | 3               | - (      |
| 28) Für Medicin für bie :<br>und Armen im Sause |          |          |          | 24 ~            |          |
| 29) Für Schreibmagerialie                       | en       | , -T     | /<br>    | . 9√-           | ,        |
| 30) Extraordinaire Ausga                        |          | 78       | ·        | 23 —            | - 5      |
| Summ                                            | 18 4     | 203      | Rehle.   | 'gr             | . I pf.  |
| Ausserdem find gur Z                            | 3eff     | nudi     | g arn    | set Z           | linder   |
| und Ltothleidender<br>verb                      | dus      | eige     |          |                 |          |
| 4) 267 Ellen Seidmand                           |          | •        | ar. 66   | Mehle.          | 47 AV    |
| b) 36 Paar Strampfe                             |          | 40000    | 9        |                 | 16 —     |
| c) 135% Ellen Linken &                          | •        | mden     | _        |                 | 10 -     |
| d) 3 Stud Zwirn                                 | •        | <b>.</b> | -        | <b>/</b>        | 21-      |
| e) 2 Pfund wollen Ga                            | II       | *****    | ţ        | -               |          |
|                                                 | ,        |          | 95       | Repl            | r. 2 gr. |
| Soluf,                                          | Re       | th n u   | ng.      | •               | ,        |
| Die Einnahme beträgt -                          | <b>)</b> | 3909     | Rehle.   | t4 gr           | . 6 pf.  |
| Die Ausgabe                                     |          | 4103     | -        | <del>ب</del> بد | - t      |
| Verglichen bleibe Wor                           | <b>S</b> | 293      | Rehir.   | <b>1</b> 01     | a pf.    |

Ob fich nun gleich ben ben Sammlungen, bem Blachsgarn, und einigen anbern Artiteln eine Bermindes tung ber Ginnahme jeigt; fo ift jeboch auch dagegen Die Ausgabe für glachs und Spinnelofin geringer, und der mindere Abfaß des Garns dadurch veranlaßt, bas



men lieber dieses, als um Lahn gesponnen haben, und auch selbst im Hause mehr Garn verarbeitet ift, wie der vermehrte Absah an Strämpsen ergiebt. Mit desto mehrerem Grunde läßt sich daher der gute Fortgang dieses Instituts hossen, da selbiges durch das schon ich ersten Stude dieses Jahrgangs der Annalen S.

24. gedachte Vermächtnis des Kräuleins von Schill den eine beträchtliche Unterstühung zu gewärtigen hat, und es allgemeiner Wunsch, allgemeines Interesse ist, selbiges dauernd befördern zu helsen.

Se mehr fich das nun verewigte Frausen von Schilden, von der ersten Einrichtung dieses Instituts an, dessen Beförderung und Aufnahme auf die edels muthigste Art hat empfohlen sepn lassen; destomehr verdient es auch hier öffentlich den innigsten Dank, daß sie auch noch nach ihrem Tode bemseiben dieses große Denkmahl ihrer Wohlthätigkeit hat hinterlassen wollen. Stets seit ihm dafür ihr Andeuten heilig, herze licher Dank ihren schonen Thaten von allen edeln Ber sörderern desselben!

Celle, ben tsten Mary 1793.



# IX

# Neueste Verhandlungen des Policenscollegiums am Harze.

Ben Versammlung des Policepcollegiums vorgekommen,

Clauschal im Königl. und Churfurst. Ams bause, den 18ten Januar 1793. \*)

Anmefenbe.

von Clausthal

von Zellerfeld.

Die Herren Beiftlichen

He. Generalsuperintendent He Swerintendent Burg.
Mithoff, graf,

Die Berren Merzte

St. Decter Wöltge,

Br. Doctor Mehliß,

Die Herren Richter

Br. Richter Scharlach, Dr. Richter Ebert,

Die Herren Oberforstbebiente

Or. Oberferfter Schröder, Dr. Forstschreiber Seinze mann,

Die

Jn dem vorigen Stude dieses Journals wurde die gortsesung der Verhandlungen des von dem verdienste vollen Hrn. Verghauptmann von Trebra in Sang gesterfolgt also das ste daben abgehaltene Protocoll, woring man dasseuige völlig bestätiget sehen wird, was derozeit von deren Nusen dieser Vorschläge, so wie von deren Woglichkeit in der Aussuhrung, gesagt worden ist.



## bie Berren Bergbebiente Berr Oberbergmeister Stelzner,

Br. Bergsecretair Seinze Br. Bergsecretair Bors Penstein, mann,

bie Berren Behndbebiente .

Br. Zehndner p. Uflar, Pr. Zehndn. Seinemann, Ronigl. ? und Churfurftl. Berghauptmannichaft herr Berghauptmann von Trebra, \*) und ich der Zehndgegenschreiber Meyer.

Ru ber auf heute, als an bem Tage, welcher zur Ges burtsfeper unserer Allergnadigsten Koniginn bestimmt

ift,

) Wenn ber verehrungswürdige Br. Beighauptmann von Trebra hier unter ben Anwesenben sowohl als im Conterte, ohne das bisher am Barze gebrauchliche Pradicat von Gnaden aufgeführt erscheint; ein Bebs wort, das dem wahren Abel seine Burbe nicht erhöhet, wohl aber eben so unpassend ols ganz überstüfsig ist; so verdient daben bemerkt zu werden, bag er felbst die Veranlaffung dazu gegeben hat. Gewiß ift es indessen, daß nicht die vormalige Berghauptmannschaft, sondern lediglich friechende Protocollisten Schuld find, daß sich dieser Unsinn nach und nach eingeschlichen, und durch leidige Observanz geheiligt, bis auf unfere Lage erhals ten hat. Wie rühmlich ist es baher für den Grn. von Trebra, baß er der Bernunft dies Opfer gebracht hat; und wie angenehm muß es einem aufgeklarten Erbes dienten senn, daß er sich nun nicht mehr schenen barf, seine Protocolle burch Weglaffung folder, sur Sache gar nicht gehörenden Flosculn in Zufnift genfesbarer, gu machen: benn wie eckelhaft ift ein Auffan zu lefen, wo man nicht anders seine Obern nennen zu dürfent glaubt, als mit dem Zusatze von Gnaden, Zochwohle geboven, und ähnlichen ganz entbehrlichen Prádicaten. Wie oft hat nicht schon die schiefe Anwendung biefer Worter, wenn ein Nichtbenkenber die Feber geführet, einen ganz verkehrten Sinn hervorgebracht und Anlas u mancher lustigen Auslegung gegeben ?. ..

(Annal. 71 Jahrg. 36 St.)



### Ausserdem sind geschenkt:

- a) Den 17ten Mart 1 Pfund 28 Loth confisciete zu leicht gewogene Butter.
- b) Den 29ften Junii für 3 Rthir. Brobe.
- c) Den 7ten Jul. 3 ju leicht gebadne confiscirte Brodte,
- d) Den geen August fünf Tonnen alte Beringe.
- e) Den zosten Aug. für 2 Rthir. Grodt.
- f) Den oten Sept. 13 Schod Birnen.
- g) Hat Königl. Churfilrftl. Cammer an Zinsen und Grupdzins erlaffen 49 Athlr. 12 gr.

### Unsgabe.

| •                                                    |                 |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1) Besoldung des führers —                           |                 | Caffengelb.<br>Rthir. — gr. — pf. |
| 2) Besoldung des Sc                                  | hulmeisters 96  |                                   |
| 3) Befoldung bes W                                   | Bertmeisters 95 | 12                                |
| 4) Besoldung ber (                                   | Opinnemuts 34   | `' 24                             |
| 5) Besolbung ber Ri                                  | uttemutter 17   | ,— ´12 — ——                       |
| 6) Besoldung des L                                   | ausvoigts 43    | - 12                              |
| 7) Besoldung der di<br>beitshause besolde<br>vogte — |                 |                                   |
| 8) An Zinsen und<br>Laften —                         |                 | Q 2                               |
| 9) An Baus und 9                                     | Reparations:    |                                   |
| tosten —                                             | 28              | 9-6-                              |
| rathe Trbeitszen                                     | g und Ges       | 16-6-                             |
| 11) Får Flachs                                       | 731             | 5                                 |
| ;                                                    | Latus 133       | Rehir. 4 gr. 6 pf.                |

Trans



| Transpor                                                  | t 1333         | Rthir.         | 4 gr.                                              | 6 pf.  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------|
| 12) Ant Beede, Wolle, Ba<br>wolle, Rubhaare und Egg       | ums<br>1en 169 |                | 6                                                  | -      |
| 13) Für Thran und Del                                     |                | -              | 25 —                                               | 5      |
| 14) Kur Bolle auseinander pflucken und gu reinigen 2      |                | etele .        | 24                                                 |        |
| 15) Fui Fachs, Heede, Woumwolle und Rubhaar               | olle,<br>e zu  |                |                                                    | ,      |
| spinnen                                                   | 662            |                | , <b>5</b>                                         | 6      |
| 16) Ant Hoare, Wolle und Be<br>wolle zu tammen und zu tro |                |                | 2                                                  | 6 —    |
| 17) Garn zu ipulen und                                    | •              | • •            | •                                                  | ,      |
| zwirnen 2c. — —                                           | 116            | *              | 26 —                                               |        |
| 18) Decken von Haaren<br>Eggen zu würken und zu           |                | •              |                                                    |        |
| ten —                                                     | 1              | Section 1      | 15                                                 | -      |
| 19) Garn, Linnen, Drell Strumpfe zu bieichen              | und<br>84      | •              | 3                                                  |        |
| 20) Linnen und Drell ju we                                | eben 64        | -              | 21 -                                               | -      |
| 21) Strumpfe, Mügen,<br>ften 2c. zu weben, zu naher       | und,           | •              |                                                    | •      |
| au farben                                                 | 615            | منعف           | 27                                                 | 7      |
| 22) Heiblacken zu weben, walten und zu pressen            | - 76           | ***            | 13                                                 | المنتف |
| 23) An aufferorbentlichen                                 |                |                |                                                    | •      |
| mien und Gaben -                                          | 85             | ً سند          | 32                                                 | -      |
| . 24) Für Brennholz -                                     | 187            |                | 10                                                 | -      |
| 25) Far Beffeidung armer<br>ber und Rothleibender         |                | -              |                                                    |        |
| 26) Für Berpflegungi aufge                                | . ••           | ·- <del></del> | 7                                                  | ) TT   |
| mener armer Kinder -                                      | _ 216          | *****          | 37 —                                               |        |
| T                                                         |                |                | <del>11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 </del> |        |

Latus 3924 Rihle, 3 gr. 3 pf.

Trans-



| ,                                    |                   | •                                       |                 |               |                |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| T                                    | ransport          | 3924                                    | Rthir.          | 3 gr.         | · 3 %-         |
| 17) Für Speisung &<br>Armen im Hause | er recipir        | ten                                     | -               | 3             | £              |
| ag) für Medicin fü<br>und Armen im S |                   | ber .<br>-: 14                          | منه -           | 34 ~~         |                |
| 29) Für Schreibma                    | terialie <b>n</b> | 3                                       | •               | _             | -              |
| 30) Extraordinaire                   |                   |                                         | •               | •             | 5              |
|                                      | Summa             | 4203                                    | Rehle.          | - gr.         | I pf.          |
| Ausserdem sind g<br>und Ktothleide   | ur Bek            | leidun<br>5 eiger                       | g arm           | er B          | inder          |
| 1) 267 Ellen Sei                     | dmandeft          | er à g                                  | gr. 66 <b>9</b> | tthir.        | 27 <b>e</b> t. |
| b) 36 Paar Stri                      |                   |                                         |                 | -             | 16 —           |
| c) 1554 Ellen Lit                    |                   |                                         | - •             |               | 10             |
| d) 3 Stad Zwir                       |                   | <b>16-0</b> .                           | ••              |               | 21             |
| e) 2 Pfund woll                      |                   | *************************************** | ţ               | <b>Colors</b> |                |
|                                      | , , <del>,</del>  |                                         | _               | Rthir,        | 2 gr.          |
|                                      | us, A             | •                                       | •               |               |                |
| Die Einnahme betra                   | ge —              | 3909                                    | Rthle.          | 14 gr.        | 6 pf.          |
| Die Ausgabe —                        | <b>ાં</b><br>     | 4203                                    | -               | حت جنه        | t'             |
| Verglichen bleib                     | t Verschu         | ß 293                                   | Rehte.          | ±1 gr.        | 3 pf.          |

Ob sich nun gleich ben den Gammiungen, bem Glacksgarn, und einigen andern Artitein eine Vermindes eung der Einnahme zeigt; so ist jedoch auch dagegen die Ausgabe für Flachs und Spinnelohn geringer, und der windere Absat des Garns badurch veranlaßt, daß



das Raufgarn in so gutem Preise gestanden, das die Ars men lieber dieses, als um Lahn gesponnen haben, und auch selbst im Hause mehr Garn verarbeitet ist, wie der vermehrte Absah an Strümpsen ergiebt. Mit desto mehrerem Grunde läßt sich daher der gute Fortgang dieses Instituts hossen, da selbiges durch das schon ich ersten Stücke dieses Jahrgangs der Annalen S. 84. gedachte Vermächtnis des Kräuleins von Schils den eine beträchtliche Unterstühung zu gewärtigen hat, und es allgemeiner Wunsch, allgemeines Interesse ist, selbiges dauernd befördern zu helsen.

Schilden, von der ersten Vinrichtung dieses Instituts an, dessen Beforderung und Aufnahme auf die edels muthigste Art hat empfohlen sepn lassen; dessomehr verdient es auch hier offentlich den innigsten Dant, daß sie auch noch nach ihrem Tode demselben dieses große Denkmahl ihrer Wohlthätigkeit hat hinterlassen wollen. Stets seit ihm dafür ihr Andenken heilig, herze licher Dank ihren schonen Thaten von allen edeln Ber förderern desselben!

Celle, den rsten Marz 1793.



# IX

# Neueste Verhandlungen des Posicenscollegiums am Harze.

Bey Versammlung des Policepcollegiums vorgekommen,

Clauschal im Königl. und Churfurstl. Amshause, den 18ten Januar 1793. \*)

Anmefenbe.

von Clausthal

von Zellerfeld.

Die Herren Seiftlichen

Hr. Generalsuperintendent De Superintendent Burg.
Withoff, graf,

Die Berren Merste

Hr. Doctor Wöltge, Hr. Doctor

Br. Doctor Mehliß,

Die Herren Richter

Dr. Richter Scharlach, Dr. Richter Ebert,

Die herren Oberforsbebiente

Dr. Oberfester Schröder, Dr. Korstschreiber Seinze mann,

Die

Hortsetzung der Berhaublungen des von dem verdienste vollen Hrn. Verghauptmann von Trebra in Sang gesterfolgt also das zte daben abgehaltene Protocoll, worin man dasseuige vollig bestätiget sehen wird, was derozeit von deren Nupen dieser Vorschläge, so wie von deren Ruben dieser Vorschläge, so wie von deren Rosslichkeit in der Aussuhrung, gesagt worden ist.



bia herren Bergbebiente Berg Oberbergmeister Stelzner,

Hr. Bergsecretair Heinze Hr. Bergsecretair Bors mann, Fenstein:

bie Berren Behndbebiente .

Hr. Zehndner p. Ußlat, Hr. Zehndn. Seinemann, Königl. und Churfürftl. Berghauptmannschäft Herr Berghauptmann von Trebra, \*) und ich der Zehndgegenschreiber Meyer.

Zu der auf heute, als an dem Tage, welcher zur Ges durtsfeyer unserer Allergnadigsten Königinn bestimmt

ift,

) Wenn ber verebrungswürdige Br. Beighanptmann von Trebra hier unter den Anwesenden sowohl als im Conterte, ohne das bisher am Harze gebrauchliche Pradicat von Gnaden aufgeführt erscheint; ein Bebs wort, das dem mahren Abel seine Burbe nicht erhöhet, wohl aber eben so unpassend als ganz überstüssig ist; so verdient daben bemerkt zu werden, bag er felbst die Weranlaffung dazu gegeben hat. Gewiß ift es indessen, daß nicht die vormalige Berghauptmannschaft, sondern lediglich friechende Protocollisten Schuld find, daß sich dieser Unsinn nach und nach eingeschlichen, und durch leidige Observanz gebeiligt, bis auf unsere Tage erhals ten hat. Wie rühmlich ist es baher für den hrn. von Trebra, daß er der Bernunft dies Opfer gebracht hat; und wie angenehm muß es einem aufgeklarten Erbes dienten senn, daß er sich nun nicht mehr schenen barf, seine Protocolle durch Weglassung solcher, zur Sache gar nicht gehörenden Flosculn in Zufnift genresbarer. ju machen: benn wie ecfelhaft ift ein Auffan zu lefen, wo man nicht anders seine Obern nennen zu durfent glaubt, als mit dem Zusatze von Gnaden, Zochwohlgeboren, und ähnlichen ganz entbehrlichen Prabicaten. Wie oft hat nicht schon die schiefe Anwendung bieser Borter, wenn ein Nichtbenkenber bie Feber geführet, einen gang verkehrten Sinn hervorgebracht und Anlas n mancher lustigen Auslegung gegeben ?- /: Aunal.: 71 Jahrg. 36 St.)



ift, iden verhin verebredeten ersten Bersamming, sant den sich Anweiende hieselbst ein, besonders noch einger laden vom Gersu Berghauptmann von Treben, und mit folgendem Boetrag desselbin empfangen:

"Jest erft fange bas Policen: Collegium en, und "sey heute jum erstenmale beysammen. Die vorige "Zusammentnuft mare nur vorbereitend gemefen auf "die gegenwärtige Berfammlung, womit bas Ganze efeiner Anfang nehme. Dan mige alle Rangorbe , mung bier ganglich und auf immer bebfeite fegen. "Bas auf die Entwarfe jur Policen am Barge wirtlis "schon geschehen sey, maffe als anticipirend, als Bers "such angesehen werben, wie bey biefem fo patriotifd "gemeinsam beichloffenem Collegio, tanfeighin auch das "Ausführen gelingen möchte. Und verschiebenes von Diefem auszuführen Berfucten, fer febr gut gefungen. "Dies muffe gur Freude, um jur frmunterung bienen, "mit veftem Odritte beute ben Bang nach bette Biele "einer hohen Bollemmenheit ber Policen am Hart "wirklich anzufangen,, und mit aller Manulichteit fort "tu gehep. Characteriftich muffe hierben auf immer "hin dieses senn, das mehr nühliche Ausführung, als "bioses Vorschlagen und hin und her Schreiben. "allen bem zur Begleitung folge, was feine erfte Aulei "tung aus diesem patrietifden Polices: Colleium "nimmt. —

"Um hierzu am sichersten zu zelangen, werde von "zeschlagen:

"bas



"baß von allen dettjenigen, was jeht jum wirkt, "lichen Beschluffe kommen werde, jeher in der "Bersammlung fich sewas auswähle, für bessen, wirkticher Aussählung er künftig Gorge tragen, wolle, woven er so eigenelich ver besondere Schupt, heilige zu sehn übernehme.

"Dieß aber solle nicht weiter gehn als dahin, daß dieset "Schubheilige, voer Wersteher einer vellebten Aussussisten, wenng, nur immer darauf sehe, daß das Auszusührende, "in den Sänden derjenigen, weiche die eigentliche Auszusährung haben, nicht siehen, an den Sindernishacken "nicht hängen, und zwischen unthätigen Sänden nicht "teiner nörhig sich abzügeden; dieses würde vielmehe "gar schölich sehn, und diesenigen unthätig oder veru, brüßlich machen, welchen eigentlich die Ehre der Auszusplächung zuföhrung duckment."

Obiger Borfclag fand, unter ber daben gemacht ten Limitation, allgemeinen Benfall.

# Industric Schulen.



| Transport                                                | 1024          | Rthir.   | <b>4 6</b> 1    | t. 2 <b>2</b> £ |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 17) Für Speisung der recipir<br>Armen im Sause           |               | •••      | •               |                 |
| as). Für Medicin für die Kin<br>und Armen im Hause —     |               | وخت      | 34~             |                 |
| 29) Für Schreibmagerialien                               | 3.            | 1        | эт<br>, 9√~     |                 |
| 30) Extraordinaire Ausgabe                               | 78            |          | 23 —            |                 |
| Summa                                                    | 4203          | Rihle.   | - gr.           | I pf.           |
| Ausserdem sind zur Beklund und Kothleidender aus verbrau | s eige        |          |                 |                 |
| 2) 267 Ellen Beidmandeft                                 | er à g        | gr. 66 S | Athir.          | 27 CE.          |
|                                                          |               | 9        | -               | 16 —            |
| ere) 1554 Ellen Linken ju S                              | emden         | 17       | name.           | 10 -            |
| d) 3 Stud Zwirn                                          | <b>10.4</b> , | •        | <b>-</b>        | 21              |
| e) 2 Pfund wollen Garn                                   | ******        | ţ        | <del>edua</del> |                 |
|                                                          |               | 95       | Nthu            | . 2 gr.         |
| Solus, X                                                 | thnu          | ng.      | •               | ,               |
| Die Ginnahme beträgt -                                   | 3909          | Rthle.   | 14 gr           | . 6 pf.         |
| Die Ansgabe                                              | 4103          |          | مب مد           | - 1 '           |
| Verglichen bleibt Vorschu                                | § 293         | Reher.   | ≠1 gr           | · 3 pf.         |

Ob sich nun gleich ben den Sammlungen, dem Glachsgarn, und einigen andern Artiteln eine Verminder eung der Einnahme zeigt; so ist jedoch auch dagegen die Ausgabe sür Flachs und Spinnelohn geringer, und der windere Absat des Garns dadurch veranlaßt, daß das



wen lieber dieses, als um Lahn gesponnen haben, und auch selbst im Hause mehr Garn verarbeitet ift, wie der vermehrte Absah an Strümpsen ergiebt. Mit defto mehrerem Grunde läßt sich daher der gute Fortgang dieses Instituts hossen, da selbiges durch das schon im ersten Stücke dieses Jahrgangs der Annalen S.

24. gedachte Vermächtnis des Kräuleins von Schils den eine beträchtliche Unterführung zu gewärtigen hat, und es allgemeiner Wunsch, allgemeines Interesse ist, selbiges dauernd befördern zu helsen.

Je mehr fich bas nun verewigte Fraulein von Schilden, von der ersten Vinrichtung dieses Instituts an, dessen Beforderung und Aufnahme auf die edile muthigste Art hat empfohlen sepn lassen; destomehr verdient es auch hier offentlich den innigsten Dank, daß sie auch noch nach ihrem Tode demselben dieses große Denkmahl ihrer Wohlthätigkeit hat hinterlassen wollen. Stets seit ihm dafür ihr Andeuten heilig, herze licher Dank ihren schonen Thaten von allen edeln Ber förderern desselben!

Celle, den 15ten Mary 1793.



### IX

# Neueste Verhandlungen des Policeycollegiums am Harze.

Ben Versammlung des Policencollegiums vorgekommen,

Clausthal im Königl. und Churfurstl. Amshause, den 18ten Januar 1793. \*)

Anwesenbe.

von Clausthal

von Zellerfeld,

Die Berren Geiftlichen

Hr. Generalsuperintendent He Superintendent Burge
Mithoff, graf,

Die Berren Mergte

Hr. Doctor Wöltge,

Br. Doctor Mehliß,

Die Berren Richter

Dr. Richter Scharlach, Dr. Richter Ebert,

Die herren Oberforsbediente

Dr. Oberforster Schröder, Dr. Korstschreiber Seinze mann,

Die

Hortsetung der Verhandlungen des von dem verdienste vollen Hrn. Verghauptmann von Trebra in Sang gestrechten Policepcollegiums am Harze versprochen. Hier erfolgt also das ste daben abgehaltene Protocoll, worin man dasseuige vollig bestätiget sehen wird, was derozeit von deren Nuten dieser Vorschläge, so wie von deren Wostlichkeit in der Aussuhrung, gesagt werden ist.



## bia herren Bergbebiente Berr Oberbergmeister Stelzner,

Hr. Bergsecretair Geinzi Hr. Bergsecretair Bori mann, Penstein.

bie Berren Behnbbebiente .

Hr. Zehndner p. Ußlar, Hr. Zehndn. Seinemann, Königl. ind Churfürkl. Berghauptmannschäft Herr Berghauptmann von Trebra, \*) und ich der Zehndgegenschreiber Meyer.

Bu der auf heute, als an dem Tage, welcher zur Ges burtsfeper unserer Allergnadigsten Königinn bestimmt

ift,

') Wenn ber verehrungswurdige Gr. Berghanptmann von Trebra hier unter den Anwesenden sowohl als im Conterte, ohne das bisher am Barze gebrauchliche Pradicat von Gnaden aufgeführt erscheint; ein Behs wort, das dem wahren Abel seine Burbe nicht erhöhet, wohl aber eben so unpassend ols ganz überstüssig ift; so verdient daben bemerkt zu werden, bag er felbst die Veranlaffung dazu gegeben hat. Gewiß ift es indessen, daß nicht die vormalige Berghauptmannschaft, sondern lediglich friechende Protocolliften Schuld find, daß fich dieser Unsinn nach und nach eingeschlichen, und durch leidige Observanz geheiligt, bis auf unfere Lage erhals ten hat. Wie rühmlich ist es baher für den hrn. von Trebra, daß er der Bernunft dies Opfer gebracht hat; und wie angenehm muß es einem aufgeklarten Erbes dienten fenn, daß er sich nun nicht mehr scheuen barf, seine Protocolle durch Weglaffung solcher, zur Sache gar nicht gehörenden Flosculn in Zufnift geniesbarer, zu machen: benn wie ecfelhaft ift ein Auffan zu lefen, wo man nicht anders seine Obern nennen zu durfen glaubt, als mit dem Zusatse von Enaden, Bochwohle geboren, und ahnlichen ganz entbehrlichen Pradicaten. Wie oft hat nicht schon die schiefe Anwendung dieser Borter, wenn ein Nichtbenkenber bie Feber geführet, einen gang verkehrten Sinn hervorgebracht und Anlas an mancher luftigen Auslegung gegeben ? (Annal. 71 Jahrg. 36 St.)



"Jest erft fange bas Policen : Collegiam an, un "sep'heute zum erstenmale bepsammen. Die vorige "Busammentunft mare nur vorbereitenb gemefen auf "die gegenwärtige Bersammlung, womit das Gange Meiner Anfang nehme. Dan moge alle Rangords mung hier ganglich und auf immer bebfeite fegen. "Bas auf die Entwurfe jur Policey am Barge wirtlich "schon geschehen sey, muffe als anticipirend, als Bers "such angesehen werden, wie ber diesem so parriotisch "gemeinsam beichloffenem Collegio, tunftighin auch bas "Zusführen gelingen möchte. Und verschiebenes von "Diefem auszuführen Berfuchten, fen fehr gut gelungen. "Dies muffe gur Frende, und gur Frmunterung bienen, "mit veftem Soritte beute ben Bang nach bem Biele "einer hohen Bolltommenheit ber Policen am Sarge "wirklich anzufangen,, und mit aller Mannlichkeie fort Characterififch muffe hierben auf immers "hin diefes fenn, das mehr nügliche Ausführung, als "bieses Vorschlagen und hin und her Sibreiben. "allen bem zur Begleitung folge, mas feine erfte Anlet "tung aus diesem patriotischen Politep: Collegium "nimmt. —

"Um hierzu am sichersten zu zelangen, werde vors



"baß von allen demjenigen, was jeht jum wirkt "lichen Beschlusse kommen werde, jeder in der "Bersammlung nich etwas auswähle, für bessen "wirkicher Lüssfährung er künftig Sorge tragen, "wolle, wovon er so eigentlich ber besondere Schus-"heilige zu sehn übernehmie.

"Dies aber solle nicht weiter gehn als bahin, daß dieser "Schutheilige, voer Wersteher einer beliebten Aussuführ "wung, dur immer darauf sehe, daß das Auszusührende, "in den Sänden bersenigen, weiche die eigentliche Auszusichtung haben, nicht siehen, an den Sindernishacken "nicht hängen, und zwischen unthätigen Sänden nicht "todt liegen bleibe. Weie der Aussuhrung setbst, habe "teiner nöchig sich abzügeden; dieses würde vielmehe "gar schölich sehn, und diesenigen unthätig oder vert "brüslich machen, welchen eigentlich bie Ehre der Auszuspallich machen, welchen eigentlich bie

Obiger Borfclag fanb, unter bet baben gemacht ten Limitation, allgemeinen Benfall.

# Industric : Schulen.

Kam sten und zeen 5. des verigen Protocolls wurde bewerkt, das die, für diefen höchkwichtigen Gegenstand weihig gehaltenen jährlichen Fands, auf dem gewöhne lichen Wege dur Kaweisung gesacht, und auch wirdlich augewiesen worden sind. Auf eben dem Wege würden und Nur der die verhin auch sam nuch Borschläge zu ihnn seun, über die verhin auch son entworsene Werknberung der anzewiesenen Sele der. Darüber Rechnung zu führen, wäre einem der Karb



Raths: Anditoren aufzutragen. Wit Einsendung der Bechnung an die Behörde musse zugleich auch Ans zeige von dem Fortgange der Kinder in der Seichich lichteit ber den verschiedenen ihnen gelehrten Arbeiten geschehen, und eine Tabelle über die von ihnen verswitgten Waaren beygelegt werden.

### g. 3.

Da die Industrieschulen erster Classe, ohne allen Zweisel am vollkommensten nach dem Muker des Ses minarit zu hannover einzurichten wären, so schlugen der herr. Berghauptmann von Trebra vor, den Schulcollegen Schottelius auf Kosten biesiger Kirchens casse, nächstes Frühjahr auf 3 bis 4 Monate nach hans nover gehen zu lassen, um im Seminario aufgenommen und daseibst unterwiesen zu werden.

Dieser Borschlag murde zur Ausführung angenoms men und für das künftige überhaupt vestgesete, daß kein Schulmeister angestellt werden solle, der nicht einige Zeit auf dem Seminario zu Hannover zugebracht hätte, welches bekannt zu machen sey. Wenn gleich einige der gegenwärtigen Schulmeister Seminaristen wären, so sey ihnen doch die, erst in neuesten Zeiten vollkommener eingerichtete Wethode des Seminaris zu Hannover, bes sonders in Rücksicht des Industrier Unterrichts, nicht bekannt. Diese und die übrigen Schulmeister könnten demnächst noch von dem Schulcollegen Schottelius zu solcher Wethode angewiesen werden.



**5.** 4.

Bas noch weiter für bielen Gegenstand im bien 5. des vorigen Protocolls vestgefest mar, murde durche gegangen und ad a. vom Berrn Generalfuperintenbens ten Mithoff bemerkt, daß in den Clausthalischen deuts fden Soulen die Soulftuben burchgangig gu'tlein, und zu niedrig wären, um 40 bis 50 Linder darinu untereichten ju laffen. Die Rinder fagen gebrangt ans - einander, und es muffe billig zwischen jedem Rinde ein Plat leer bleiben. In solcher Stube drey Stunden, wie gewöhnlich figend jujubringen, fen ber Gefuntheit , ber Kinder hochft nachtheilig, und herr Doctor Woltge behauptete, das überhaupt ein Kind unter g bis 10 Sahren nicht langer als hochftens jeine Stunde jedesmal in ben Schulen figen, und barinn bleiben burfe. Den Lehrer habe die Gewohnheit gegen die Schablichteit des Dunfte in ber Soulftube abgehartet, aber gewiß mit beträchtlicher Einbuße an ber, jum Unterricht fo nothigen Seiterfeit bes Geiftes.

Da diesem Uebel dadurch am besten konnte abges holfen werden, wenn die Schulen aus den Privathaus sern der Lehrer, in öffentliche, eigentlich dazu borgerichs tete Gebäude verlegt würden; so konnte sedoch dieser, nach vielen Kosten aussehende Vorschlag, nur zur weis tern Ueberlegung verstellt werden.

ad b. Kam zur Erwegung, wie man den Schulmeisstern ihre Einnahme, welche sie blos vom Schulgelde haben, sichern könne, wenn Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Daß die Eltern in solchem Fall und



und wenn sie leine erhebliche Entschubigung bem Schüss meifter angezeigt haben, bemohngeachtet bas wöchents liche Schulgeld bezahlen muffen, und baß ihm dazu von ber Obrigsteit verholfen werde, sep schon eine alte Berr ordnung, und barauf musse man um is mibe halten, weil dadurch die Stern bewogen wurden, ihre Kinder zur Schule zu schlicken. Daben mußten aber glimpstiche Zurednungen der Strenge immer verherzeige.

An Abwechlelung im Unterricht, und zur nüglit den Unterhaltung während der Arbeit in den Induftries schulen, brachte herr Doctor Wöltge den fürzlich hers ausgekommenen Schaumburg:Lippischen Sesundheits Castechismus, und Hallens Tractat über die Gistpfianzem in Vorschlag. In den hiefigen Wäldern wüchen giftige Schwämme und mehrere giftige Aräuter, als bella donna, digitalis, und andere. Es wären schon oft Källe vorgekommen, das Linder durch solche Gistpfianzen Schaden genommen hätten, wofür man sie zu warnen schuldig sey. Es wurde besiebt gehachte Sücher anzu schassen, und in den Schulen das Vorlesen nühlicher Auszus schaffen, und in den Schulen das Vorlesen nühlicher Auszus fage daraus einzussähren.

Herr Superintendent Burggraf bemeette, bas zu Zellerfeld icon seit einigen Jahren zur Verbreitung nühlicher Kenntnisse, Seilers allgemeines Lesebuch für Stadt, und Landschulen, in welchem auch Sesundheites und Vorsichtigkeite: Regeln aus Sensts Sesundheites Latechismus eingerückt wären, in den bentschen Schwien, wie auch in den Pucktnaben: Schulen mit Ruben gebrancht würden. Er wünsche, bas die dazu ver einis



ger Zeit herandgekemmenen, nicht thenern Landcharten, für die 4 dentschen Schulen in Zellerselb angeschafft werden möchten; welches beliebt wurde.

g. s.

Ben dem zien 5. des vorigen Protocule, rechnete man auf den Kansmann Brandes hieselick wegen des Debits der in den Indastrieschnien producirten Baaren. Diesen Debit wirlich zu versuchen, musse man aber wohl noch abwarten, bis die Baaren in solcher Wenge und solcher Sute bestämen, das wirklicher Handel das mit Statt finden könnte.

Da vom Nathhauswirth Timmler und Kausmann Gläsner das Project zur Leinewands, Zabrik und Garns spinneren wieder zuräck genommen ist, so konnte davon jest keine weitere Robe sepn.

Uebrigens habe bie Steigerinn Gaum ju Zellerfald einen Borfchuß zu Weberftühlen erhalten, und fie werde Kindern weiblichen Geschiechte Unterricht im Weben geben.

S. 6.

Ben bem gten & des porigen Protocolls, eröffnen der Herr Berghauptmann von Trebra, daß Sie für eine auswärtige Lehrmeißerinn in Spißen Ridppeln gesorgt, welche noch por nächstem Brühjahr hier ankoms men werde. Dazu wäre auch der nöthige Apparat aus Erepberg verschrieben Die Lehrmeisterinn solle gegen ein billiges Wochenlohn Bormittags 3 Stunden in einer der hiesigen Schulen nahe am Markte, und Nachmite tags 3 Stunden in ihrer Wohnung, Jedesmal 12 auss



zusuchenben Kindern weiblichen Geschlechts Unterricht' geben. Sie solle in einer Stube bes Rebengebäudes' Königl. Amthauses wohnen, und bie Frau Verghaupts' manninn von Trebra wolle die Aussicht über diese Spisenklöppel's Schule übernehmen.

Die besondere Sorge über Industries Schulen überhaupt, nahm Herr Generalsuperintendent Mithoff für: Clausthal, und Herr Superintendent Burggraf für. Zellerfeld auf sich.

# Mitleide : Saus.

Da die Rechnung über die Kriegesstener noch nicht gant vollendet ist, so hat für diesen Gegenstand nichts geschehen können, deffen besondere Besorgung die Hers ren Zehndners v. Uflar, und Seinemann übernehe men.

### S. 8. Siderbeit.

Als man den itten 5. des vorigen Protocolls burch, ging, wurde bemerke, daß ad a. die Betichte über die Armen, Anstalten eingekommen, ad b. zu Clausthal die bisherigen Einrichtungen geblieben wären, nach wels den das Armen, Rechnungs, Wesen und die Ansexung der Participanten aus der Armencasse, vom zeitigen Generalsuperintendenten und Richter und Rath verses hen worden sep.

Bu Zellerfeld habe Herr Richter Ebert für die Inspectoren auf bas Armenwesen Instructionen ents worfen, approbirt erhalten, und solche ausgetheilt.



ad c. Zu Clausthal sen die Einrichtung des Aps parats zur Rettung verunglückter Personen, als Ers feorner u. s. w schon getroffen, und zu Zellerfeld sep man woch damit beschäftiget.

Für diesen Gegenstand, so wie überhaupt für Hoss pitalanstalten, übernahm Herr Doctor Wöltge auf' Clausthal, und Herr Doctor Mehliß auf Zellerfeld die besondere Gorge.

Da Herr Zehndner Seinemann für das Armens wesen zu Zellerfeld schon längst die besondere Sorge übernommen hat, so bleibe es dabey.

**§**. 9.

Bur Verhütung der Beerdigung sogenannter Scheins todten, brachte der Herr Doctor Woltge die Anstels lung solcher Leichenfrauen in Vorschlag, welche über die Kennzeichen des scheinbaren und wirklichen Todes, so wie über die vorsichtige Behandlung der Leichen übers haupt vor ihrer Geerdigung, unterrichtet worden was ten: und er wolle diesen Unterricht für Clausthal, so wie der Herr Doctor Mehliß für Zellerseld gern übers nehmen. Doch gehe dieser Vorschlag nur dis dahin, daß ein von dem Herrn Pastor Köppel bereits vorges schlagenes Todtenhaus, welches zur bestmöglichsten Ges ruhigung in dieser, jedem Menschenfreunde angelegenen Sache benutt werden könnte, wirklich erbauet und alls gemein angenommen sey.

Dieser Vorschlag wurdezur Aussichrung approbirt.



#### f. 10,

Bas ben, im raten f. des vorigen Protocolle. bericheren Gegenfand betrifft, so hat hetr Richter Scharlach berichtet, daß sedes Biertel der Stadt in Peinere Notten von 10 bis 20 Saufern abgescheite, jes dem Rotemeister eine Instruction zugestellt, und der vorige Unterschied zwischen Ober und Unterrottmeister ausgehoben sey,

Far die Mottmeister zu Zellerfeld find nach Anzeige des Herrn Richters Stort, auch neue Infructiquen vestgesest.

Der herr Gerghauptmann von Erebra empfohr len über biefe wirklich nähliche Einrichtungen veft zu halten, und sie gut zu benuhen.

# 5. 11, Bequemlichkeit,

Ben bem igten 5. des vorigen Protocolls wurde bemerkt, daß die Straße am Zellbach, und die Straße von Clausthal nach Offerode fast völlig zu Stande ger kommen waren, und im nächften Krübjahr vollender werben sollten. Besonders ware mit Ausbesserung ber Straße nach Offerode weiter fortzufahren. Zum oberg sen Besturz dieser Straßen wolle man einen Bersach mit hiesigen Huttenschlacken machen, welche diesen Winter als Rückfracht von der Hütte abgefahren würden.

Die besondere Gorge für Straßen übernahm Herr. Bergsecretair Borkenstein für Zellerfetd, und ich der Zehndgegenschreiben Meper für Clauschal.



#### g. 17,

Die Absicht Lagerbiev. zum Wersuch branen zu lass sen, welches erst im Wonach Julius zu verschenden sem wurde an &. 14. des vorigen Protocells exossnet.

### g. 13. Sreuden.

Es sen ein solder Ausscher ber Bergfänger, wie im h. 15. bes vorigen Protocolls gedacht, von gntem Character und guter Köhigkeit angenommen worden: Allernächstens sollten unter seiner Aussicht 24 Puchjungen, als 15 aus Clausthal, und 9 aus Jellerselb, auf ber Cither, Wioline, Tansburine, und bem Triangel unterrichtet merben.

Der Herr Berghauptmann von Trebra wollen bie besondere und weitere Gorge für biefen Gegenstand übernehmen.

#### J. 14,

# Aeusere Schönbeis

Der sogenannte Apothetersumpf ben Zellerseib inn ausgesüllt, und der reitende Förster Rettstadt, sammt seinem Sohn den Forstausseber, werde die darauf aus zulegende Plantage besonzen.

Da dieser Sumpf ehemals zum Feuerteich gebient hat, so kam zur Frage; ob nicht statt besten ein auderes anzulegen sep? Der alte ausgefahrne Kahrweg queer über ben mit Gaumen bepfignzten Plat unter ber Zele lerfelder Kirche, gebe dazu eine gute Gelegenheit, wenn an der Straße, da mo dieser Kahrweg mit Psählen verisperret worden, ein Damm gezogen werde, und wecht



jur Fällung biefes Leicht die Affiremvaller oberhalb hereingeschlagen würden. An dieser Stelle, mitten zwis schen den Hönsern, Wante ein Fenertrich im Fall der Noth sehr nählich seyn, und würde, gut angelegt, den Plas verschönern.

Diese Jder wurde zu weiterer Ueberlegung verstellt. Die besondere Gorge dieses Graenstandes abers hannt, übernahm für Zellerfeld herr Forkiderik- heinzs Mann, und für Clausthal herr Oberstesser Schröder.

### **5.** 15.

Es solle fortgefahren werben die Reheldetiggel an schicklichere Plate zu verlegen, und solche allenfalls hins ter Hecken zu verstecken, deren Anlage mit zur Besors gung ber Plantagen gehöre.

### **9.** 16. ·

Die handwerkserziehung des Bergmanns.

Nach ben Borichiagen bes 12. 19. und 20sten 5. des vorigen Protocolls ware weiter zu verfahren, und die besondere Sorge für diesen Segenstand übernahm Herr Oberbergmeister Stelzner auf Clausthal, und Herr Zehndner Zeinemann auf Zellerseld. Ersterer beachte den sonntägigen Religions. Unterricht der Puchsknaben in der Sottesacker: Kirche und dessen alte Fundastion zur Erinnerung.

#### §. 17.

Zum 21sten 5. des vorigen Protocolls wurde bes merkt, daß Störmer ben dem Rothgießer Grete zu Braunschweig gegen 40 Thir. aus hiesiger Edmmeren verwilligtes Lehrgeld, in die Lehre gethan sep.



§. 18.

Schließlich wurde vestgeset, daß von denjenigen, welche über die Ausführung des Beschlossenen bey den verschiedenen Gegenständen die besondere Sorge übers nommen haben, über dasjenige, was sie in Sorge ges nommen, so wie von den Herren Richtern, über das Ganze, und wie weit es bey jedem Theile desselben gebracht worden, schristliche Anzeige 4 Wochen vor der Lusammenkunft kunftig, und auf eben die Art geschehe, als es jest von den Gerren Richtern Scharlach unterm 12ten December vorigen, und Webert unterm 17ten Januar jesigen Jahres geschehen ist.

Die gedruckten Entwürfe für Policen am Harze, nebst dem vorigen Protocoll und dem setzigen, wenn es ebenfalls wird abgedruckt seyn, sollen den Herren Miche tern zur Vertheilung in der Bürgerschaft zugestellt were den, und wollen selbige von geschehener Vertheilung bins nen 2 Monathen Anzeige thun.

Die schndner Seinemann, welcher solche vorgeschoßen, aus den, Behuf Industrieschusen augewiesenen Fonds zu f aus Clausthal, und zu f aus Zellerfeld zu restituiren, imgleichen von Jellerfeld der Borschuß für die verschriebenen, und in den: Schulen vertheilten Bers liner Vorschriften zum Schnichreiben.

Damit wurde die heutige Zusammenkunft beschlose sen, und wird das Concept des abgefaßten Protocolls zur Signatur circuliren.

J. J. f. Meyer.

×

Bergban.

B ...... Den Bernben bes einfeitigen Barges, wie felbige fur bie Gemerten, nach ihrem B ermogenogunganve, entweber von biefem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf fünftilgi berer mit Quartalefchuß Reminiscere ben aten gebr. 1793, in Bereits gebilibi Quartit Bubufe erfordert, ober fich frem gebauet baben; und wie ber Prei gewefen ift.

|                        | _         |                   |                           |                        |         |          |                                       | Obnaci  |
|------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------|---------------------------------------|---------|
| Mamen ber Gruben.      | 206 dente | Merenogene fultan | tane                      | Creen vertgest Quartat | Debauer | diat son | E E                                   | Cabros  |
|                        | State Cry | fire in Orkania   | hat an                    |                        |         |          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Stay (m |
| 1) Bu Clausthal:       |           | Borrarb Could     | Mater<br>rialler<br>Ppter | Trope Song             | \$ ±    | Ante But | , E                                   |         |
| e) Berüffetter Bug     |           | -                 |                           |                        |         | 2        | ı                                     |         |
|                        |           | 10 mgr., a        | <b>8</b> 5                | #<br>F.                | ==      | Har.     | ¥                                     |         |
| Comprint Bebrg Inguft. | •         | 1415              | ſ                         | 1                      | 1       | 1        | -                                     |         |

| 2                                      |      |    |       | ٠,     |       |       |               |          | •         |      |   |
|----------------------------------------|------|----|-------|--------|-------|-------|---------------|----------|-----------|------|---|
| Briebrich Cusemia                      | 1    | 1  | 1     | 1114   |       | 1     | $\overline{}$ | .]       | #         | 23   |   |
| Denebleta .                            | 1    | 30 | 27570 |        | 9620  | 1     |               | *        | l         | 8    | _ |
| 100                                    | 113  | 1  | 19913 |        | 46103 | 1     |               | 9        | 1         | 3006 |   |
| a Cople                                | 1    | 1  |       | 350    |       | 1     |               | .        | <b>p4</b> | ĺ    |   |
| bea                                    | K.K  | 1  | 79869 |        | 1691  | 1300  |               | 3        | 1         | 4000 |   |
| sans Leve                              | ١    | Ī  | 6812  | 1      | -     | 4     |               | 1        | - 46      | 20   |   |
| Sortes und Maferaufaffe                | i    | 0  | 7489  | -      | 3730  | ä     |               | je       | 1         | 150  |   |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1    | 1  | I     | 9253   | 980   | ì     | *             | 1        | 14        | õ    |   |
| & Sabriel                              | 1    | 11 |       | 9253   | 0101  | - 139 |               | î        | 60        | l    |   |
| itabeth ,                              | 1949 | 10 | 1413  |        | 3038  | 1     |               | +        | 1         | 0    |   |
| Shriftin Outtol                        | •    | !  |       | 1862   | 4413  | 4     |               | 4        | I         | Ö    |   |
|                                        | -10  | 1  | 1     | 1346   | 7040  | H     |               | <b>=</b> | 1         | 9    |   |
|                                        | 1    | 40 |       | 10517  | 1199  | ł     |               | 1        |           | 1    |   |
| -                                      | ł    | 1  | 1     | 1407   | 2130  | ì     |               | 1,       | i         | ì    |   |
| •                                      | Ý    | 01 | 1     | 4697   | 1306  | 341   |               | -        |           | ı    | _ |
|                                        | *    | 2  |       | \$173  | 9820  | 1     |               | **       | 1         | 200  |   |
| •                                      | Ī    | 1  |       | 254    | Ī     | l     |               | 1        | 17        | Í    |   |
| * 6000                                 | ļ    | [/ |       | 2639   | 490   | .1    |               | 1        | 1 80      | .25  |   |
| Serie Billiotte                        | (m   | 0  |       | \$5733 | 7300  | 1     |               | 1        | 41        | Ď.   |   |
| the Living                             | *    | 1  | TOSOT |        | 3338  | 36    |               | ,1       | 1         | 00   |   |
| in Charfacte                           | ı    | 1  |       | ****   |       | .     | _             | ا        | H         | ۲,   |   |

Peting Grand Boront

|                          |             |     | Berm                 | n bernehnfant   | temb            | Segm    | Portion. | 3        | **  | Derite 1        |
|--------------------------|-------------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|----------|-----|-----------------|
| Bemen ber Gruben.        |             | È   | bat im Be            | Behnen          | bat an<br>Ukate | Duarts  | grbauer  |          | Į į | Porting Control |
|                          | •           | 2   | Dehalte<br>Borrach G | Octub<br>Cotulo | rialien<br>Prec | (Optil) | E E      | Party    |     | the the         |
| Erein Rofenbofer 3ug ben | Eret<br>ben |     | 86. 1                | 1               |                 |         |          | ¥7<br>¥7 |     | This.           |
|                          | 9           | E   | 20 unge.             | Ē               | -               |         | i i      | 11 16.   | ěź, | 13000           |
|                          | ١.          | 2   | 1                    | 95556           | pòrg            | 1       | 110      |          | =   | •               |
|                          | ø           | 2   | 1                    | 67889           | 2840            | 1       | 1791     | 4        | •   | :               |
|                          | m           | 7   | F                    | 10313           | 13263           | 141     | :1       | l        | -   |                 |
|                          | 7           | 15  | 9210                 |                 | 1350            | 9       | ł        | ī        | ı   | 50              |
|                          | •           | 1   | 1                    | 43673           | 0005            | !       | 1901     | :        | -   | :               |
|                          | 1           | į,  | 1                    | 13600           | ĺ               | i       | :        | :        | -   |                 |
|                          | 1           | 1   | 1                    | \$615           | 1               | l       | 1        | 1        | -   | 1               |
| asberg                   |             |     | •                    |                 | •               |         |          |          | -   | •               |
|                          | ** (        | `~  | 65719                | İ               | 9656            | 1       | 1361     | -        | 1   | 9.4             |
|                          | * 1         | £ : | 109504               | ].              | 14000           | 1       | 699      | 2        | ı   | 3040            |
| •                        | •           | 2   | 1                    | 9189+           | 5115            | 000     | į        | Ī        | _   | 2               |
| •                        | _           | 20  |                      | 1.58721         | 9750            | 1110    | i        | Ī        | -   | 2               |

| - 2961 +2414 - 8  |        |      | -                        | 57934   5754 | 19046 312 | 3239 | 1            | - 3319 96 -         |                 | 12104 30 | -       | 61580 8 | 15 18680 3344 1422  | •                   | -           | _ | \$359               | 19755                     | - 44498 6896 -                  | 3023 | 1710                  | 306 |
|-------------------|--------|------|--------------------------|--------------|-----------|------|--------------|---------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------|-----------------------|-----|
| 1                 | 1      | 1    |                          | <b>p+</b>    | ľ         | 1    | -            | 1                   | 1               | 1        |         | 1       | 1                   |                     |             | - | m                   | 123                       | m                               | н    | m                     | HH  |
| Bergmanns Troft , | normig | ** } | 5 b) Auswartiges Revier. | י לאנו       | . #       | -    | acets Gelian | P Claus Friedrich , | M Deuer Andreas |          | Sorfte. |         | Louife Chriftiane : | 4 4) 3u Bellerfelb. | chalce Sug. | , | Meuer St. Joachim : | Saus Bannov, p. Braunfdm. | Briebr. Muguft Friebr. Blepfelb |      | Ring und Gifberichnur | •   |

|                             | 4                               | E L     | <b>State</b>     |                                   | E E                                   | POMONE          | THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                                     |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ramen der Gruben.           | Madent<br>Lide Gry:<br>Boderung | Betin B | Sebaten<br>alten | Bat an<br>Ware<br>rielen<br>roper | Lingted geby<br>Mebers Oct<br>four be | Tonnes<br>Oppin | \$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0<br>\$ 3.0 | 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| b) Spiegelthaler Jug.       | Treis Long                      |         |                  |                                   | 6                                     | E               | 4 + 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ē                                       |
| Bufdes Segen                |                                 |         | 9628             |                                   |                                       | =               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |
| c) Bockswirser Jug.         | •                               |         |                  |                                   |                                       | ,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Brauner Hirsch              | 1                               | 1       | 4384             | 1                                 | i                                     | <i>‡</i>        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
| Ders August u. Ioh. Friedr. | 1                               |         | 40471            | 1                                 | ;                                     | 71              | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
| Derzog Anthon Ulblich       | 1                               | -       | 1059             | -                                 | ŀ                                     | <b>~</b>        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
| Meues Zellerfeld            | 1                               | -       |                  | -                                 | į                                     | 7               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~                                       |
| Meue Gescuschaft ,          | 1                               | 1003    |                  |                                   | •                                     | =               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
| Haus Wolfenbilttel          | i                               | -       | 4376             | -                                 | i                                     | •               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |
| Meue Zellerfelder Dofinung  | 1                               | -       | \$136            | 1                                 | 1                                     | <u>-</u>        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
| Reuer Comund                | <br>                            | -       | 1634             | !                                 | 1                                     | <b>~</b>        | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
| d) Jum hanenklee.           |                                 |         |                  |                                   |                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Destandigteit               | <u> </u><br>                    | -       | 17113            | 193                               | 1                                     | 550             | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
| Eheodora s. s               | -<br> -<br>                     | 1       | 11318            | 353                               | 1                                     | <b>;</b>        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~                                       |

| Sug.                                  | 270   | 200      |    | 4   |          |    | ġ      |
|---------------------------------------|-------|----------|----|-----|----------|----|--------|
| -   -   -   -   -   -   -   -   -   - |       |          |    |     | +        |    |        |
|                                       | 1085  | 92 5     | 23 | 1   | 1        | ** | 2      |
| 1                                     | 13991 | _        | l  | 894 | ł        | 44 | 20     |
|                                       | 119   |          | l  | 547 | <u>.</u> | m  | þ      |
| Or. Urfan f 3                         | 66819 |          | 1  | 8   | 1        | *  | ç      |
|                                       | 2025  |          | ľ  | 743 | 1        | •  | Q.     |
|                                       | 00    | =        | I  | 996 | 1        | d  | 01     |
|                                       | 4     | 49       | 1  | 837 | 1        | ď  | o<br>I |
| 111:3                                 | 1     | -        | ~  | 1   | 1        | a  | 01     |
| itbal.                                |       |          |    |     |          |    |        |
| 1 1 1                                 | 308   | 26991 23 | 96 | 1   | ŀ        | 1  | 0      |
| ntrum 1 s.f.                          | 15379 | 79 1844  | 1  | 435 | Ī        | 84 | 01     |
| Caroline                              | 24323 | 1        | ١  | 314 | l        | m  | 01     |
|                                       | 5938  | -        | 1  | 69  | 1        | 4  | 01.    |
| Silte des Beren : 3                   | 1853  | 13 4064  | ı  | 894 | 1        | ** | Ó      |
| 1                                     | 1007  | 9        | J  | ٥   | 1        | .* | 01     |
| Dergog Berbinand Alberche ! -   -     | _     | <u></u>  | ı  |     | 1,       | 4  | o      |
| Baier Boffmung                        | 113   | 1        | 1  | Ś   | 1        | N  | 01     |
| 1                                     | 200   | -        | 1  | *   | 1        | 1  | ļ      |
| riederite .                           | 167   | ]        | ļ  | · į |          | 1  | I      |



XI. Verzeichniß der Gebornen, Gestorbenen und Copulirten einiger Städte, Aemter und Gerichte des Landes, vom Jahre

1792.

| 0 A.S.                        | 6      | debore   | TT       | 8       | estorb      | er        | Gara        |
|-------------------------------|--------|----------|----------|---------|-------------|-----------|-------------|
| Im Jahre                      | mánn   | weibs    | übers    | mánn    | weibs       | übets     | Copu lirt   |
| 1792. find                    | lichen | lichen   | haupt    | lichen  | lichen      | beupt     | Pear        |
| 17320 July                    | Geld   | lechts   |          | Gesch   | lects       |           | <b>Page</b> |
| Städte.                       |        |          |          | ,       |             |           |             |
| Luneburg .                    | 125    | 131      | 256      | 99      | 12 I        | 220       |             |
| Zelle                         | 123    |          |          |         | 140         | 278       | . 76        |
| Uelzen                        | 46     |          |          | 19      | 20          |           |             |
| Haarbura                      | 65     | 70       |          | _       | 91          | 169       |             |
| Burtehude '                   | 28     |          |          |         | 40          |           |             |
| Lauenburg                     | 30     |          |          | 43      | 42          |           | •           |
| Glansthal                     | 160    |          |          |         |             | 231       |             |
| Zellerfeld                    | 67     | 65       | 132      |         |             | 120       | 1           |
| Göttingen                     | 194    | 186      | 380      | 207     | 182         | L         |             |
| Munden '                      |        | <b>—</b> | 144      |         | -           | 105       | 24          |
| Aemter und                    | l '    |          |          |         |             | 1         | {           |
| Intewogteren.                 |        |          | _ !      |         |             |           | 1 .1        |
| Ahlben                        | 61     | •        |          |         | 52          |           | 26          |
| Rethem                        | 102    |          |          |         | 103         | 210       |             |
| Wilhelmsburg                  | 52     |          | 100      |         |             |           |             |
| Becdenvostel                  | 95     | 1        | <b>.</b> |         | 44          | .88       | 35          |
| Bergen                        | 65     | 74       |          | 34      | 30          | 64        | 29          |
| Biffendorf                    | 52     | 47       | 99       | 34      | 30          | 54        | 26          |
| Burgvoigten,                  | ĺ      | ì        | 1        |         |             | } '       | \           |
| excl. der Zellis              |        |          |          | <b></b> |             | )<br>1 40 |             |
| schen Vorstädte               |        |          | 77       | 22      | 36          |           |             |
| Eicklingen                    | 82     |          | •        | 54      | 48          |           |             |
| Estel                         | 31     | 23       | 54       | 18      | . 8         |           | - Y         |
| Fallinghoftel                 | 136    | •        |          | 96      |             | 1 -       |             |
| Hermannsburg                  | 28     | 34       | 62       |         | 21          | 4         |             |
| Winsen a.d. Aller             | 43     | 45       |          | 21      | 21          | 42        | 1 1         |
| Gerichte.                     |        |          | 166      | . 20    | 63          | 102       | 43          |
| Gartow Santan                 | 88     |          | ľ'       |         | _           | 47        |             |
| Hechthausen                   | 40     | 1 1 36   | 76       | 25      |             | 7/        |             |
| Inspection.                   | 2.0    | 1220     | 663      | 177     | 167         | 344       | 173         |
| Nelken<br>Erdarf              | 348    |          |          | [       | -           |           |             |
| Ebstorf<br>Grass <b>paft.</b> | - 250  | 229      | 479      |         | <del></del> | ,         |             |
| Diepholz.                     | 289    | 233      | 522      | 199     | 210         | 409       | 137         |
| ~ithhole.                     | · -07  | • ->>    | , ,,     | -//     | -, 1        | 7-0       |             |



### Un mertungen.

- a) In der Stadt Lidneburg find 10 Kinder tobt zur Welt gekommen. Die Zahl der ausser der Ehę gestornen ist zo. Unter den Gestorbenen in den Stadts gemeinden verloren ihr Leben, am Schürken 26 Kinder; an der Brustkrankheit 41, mehrentheils Kinder; an der Auszehrung 71; wegen Alters und am Schlagslusse 24; an der Wassersucht 8; Wöchnerinnen 3; am Kramps 7. In den Monathen Januar, Februar und März, traten die mehrsten Todessälle ein.
- b) Die Angaben von Jelle schließen die Gemeins den der Stadt und Borstädte, ohne die eingepfarrten Borfer in sich. Unter den Gebornen sind diejenigen Kinder weggebließen, wovon die Mütter anderer Orten her im Accouchirhospital entbunden worden, und hat man eine gleiche Auslassung, wegen der im Zuchthaus verstorbenen Inhaftirten beobachtet. Die Summe der unehlich gebornen, deren Mütter zu oberwähnten Gemeinden gehören, beträgt 33. Bon den gestorbes nen Kindern, haben im Sprengel der Stadtfirche 2 an inoculirten, und 31 an natürlichen Glattern ihr Leben eingebüßet. In den übrigen Gemeinden sind

gleichs



gleichfalls mehrere Kinder an leztgebachter Krantheie mit Tode abgegangen.

- c) Bon ben Geftorbenen ber Gergkadt Clause thal, find 10 tobigeborne Kinder abzuschen, welche licht mit unter ben Gedurten aufgeführer siehen, und alsdann kömmt ein Ueberschus von 67 herand, die mehr geboren als gestorben knd. Die Zahl der ums gekommenen Bergleute beträgt 4. Zufolge des auf Johannis 1792, daseibst verfertigten Seeleurezisters, wurden 7904 lebende Personen, mithin 59 mehr als in dem porhergegangenem Jahre vorgefunden. Diers unter waren begriffen 5332 Erwachsene und 2572 Kinder, unter einem Jahre bis zur geschenen Comfirmation.
- d) Unter den verzeichneten Städten, haben ausser Clausthal auch noch Lünedurg, Münden, Zellerfeld und Uelzen einen Ueberschuß an Geborr nen geliefert, der am lezteren Orte sich über die Hälfte der Totalsumme beläuft.
- o) Die Resultate der hier namhaft gemachten Aemter, Amtsvoigtepen, Serichte und Inspectionen, geben Grund dar ju hoffen, daß überhaupt die eine beimir



bei mische Bevölkerung des platten Landes, während des leztverstoffenen Jahrs, ergiebigen Zuwachs gewont nen haben werde. Es enthalten nemlich solche an Gesornen eine Summe von 3431; an Gestorbenen hingegen von 2218, woraus also folgt, daß in jenen Districten 1213 Menschen mehr ins Leben gekommen, als abgeschieden sind, wozu 776 männlichen Seischlechts gehören.



# Generals Transfernt eller Gebernen, Cenfernir

| Name                                      | Bodes. 9              | ed<br>altga |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| ber Erifte und Tember.                    |                       |             |
| l Eish Asheburg —                         | 20 31 3 66 -          |             |
| 11. Etset Losenburg - —                   | 29 26 I 2: -          | •           |
| II'. Ernde Wölfen —                       | 24 24 1 5             | 1 -         |
| IV. Amt Anseburg —                        | " 187 167 10 14 1     | id ro       |
| V. Amt Louenburg -                        | 119115 13 4           | 7 5         |
| VI. Hast Comparyenhed                     | 103 107 5' \$         | 2 1         |
| VII. Amt Neuhaus — VIII. Amt Steinhorft — | 79 70 5 2             | 5, 1        |
| Summa                                     | 640,612; 40 50 2      |             |
|                                           | امل امل امل امل       | -// -4      |
| Geborne Knaben 707.                       | Scherne Mägblein      | 686         |
| ,                                         | mehr Anchen           | 21.         |
| Gebor, männl. Gefchl. 707.                | Geft. minnl. Gefchl.  | 419         |
|                                           | weniger gestorben     | 288.        |
| Gebor. weibl. Geschl. 686.                | Gest. weibl. Geschl.  | 415.        |
|                                           | weniger gestorben     | 271.        |
| Geboren in allen 1393.                    | Sestorben in allen    | 834-        |
| ,                                         | weniger gestorben     | 559-        |
| Beboren 1798. 1411.                       | Geboren 1792.         | 1393.       |
| <del></del>                               | 1792. weniger geboren | 18.         |



ten, Copulirten und Gestorbenen, im Herzogs Januar 1792. bis dahin 1793.

| seņ. | _    |              |              | •           |              | Copu  | 11.           | ` <u> </u> |              |
|------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|---------------|------------|--------------|
| S    | umma | ı.           | E            | nfirm       | irt.         | lirt. | , <b>(8</b> ) | estorb     | m.           |
|      |      | Sma<br>tota. | Knas<br>ben. | Mab<br>den. | Sma<br>tota. | Paar  |               |            | Sma<br>tota. |
| 33   | 37   | 70           | 11           | . 23        | 34           | 13    | 23            | 24         | 47           |
| 30   | 29   | 59           | 26           | 25          | 51           | 29    | 43            | 42         | 85           |
| 26   | 29   | 55           | 9            | 13          | 22           | 11 7  | 16            | 17.        | 33           |
| 207  | 191  | 398          | 147          | 139         | 286          | 108   | 117           | 107        | 224          |
| 139  | 124  | 263          | 92           | 77          | 169          | 55    | 74            | 78         | 152          |
| 73   | 82   | 155          |              |             | 85           | 1 1   | 49            | 40         | 89           |
| 113  | 116  | 229          | 72           | 71          | 143          | 52    | 64            | .70        | 134          |
| _ 86 |      | 164          | 42           | 44          | أغما         | 13 1  | 33            | . •        | 1 1          |
| 707  | 686  | 1393         | 443          | 233         | 876          | 356   | 419           | 415        | 834          |

| Tobtgeboren  | 1791.   | 62.    | 1792.        | 51.          |
|--------------|---------|--------|--------------|--------------|
|              | .4      | 1792.  | weniger tobi | geboren 11.  |
| Uneheliche , | 1791.   | 76.    | 1792.        | 90.          |
| • •          | ,       | 1792.  | mehr unehe   | eliche , 14. |
| Copulirt     | · 1791. | 336.   | 1792.        | .356.        |
|              | . i     | 1792.  | mehr copu    | litt 20.     |
| Confirmirt.  | 1791.   | 746.   | 1792.        | 876.         |
| •            |         | 1792.  | mëhr confir  | mirt 130.    |
| . Gestorben  | 1791.   | 939-   | 1792.        | 834-         |
| •            |         | 1792.  | weniger gef  | torben' 105. |
| •            | •       | ' Gg s |              | XII.         |



## XIL Miscellancen

1) Embrig einer hannsverschen Hälfsermer wider die Franzelen.

Mad dem Zwele der Amalen, welcher nicht kied dem Zeiegenossen gewidmet ist, sondern auch daßim abziellt, alle seit vorgehende in der Landesgeschichte merkwirtige Gegebenheiten, kinstigen Generationen siet auszuber welchen, sindet and hier der Narsid der wider die Franzosen, sindet and hier der Narsid der wider die Branzosen abgeschickten hannoverschen Schlistermen nothe wendig einen Plas.

Der Aufbruch der erften Division diefer Truppen sel auf den isten des letteren Maximonacs, und folge ten nach und nach die übeigen Abeheilungen. Ihre Bestimmung ist, in englischen Diensten die Gefahr der Wassen entfernt zu halten und vernichten zu helfen, welche zum gewaltsamen Umfurze alles dessen gemisst beauchet werden, woranf die Sicherheit der Scaaten und der Privatwohlsahrt beruhet. \*)

**Sie** 

Diner ber schändlichsten von benen jesto in Frankreich berrichenden Demagogen, Danton, sorderte einst den Nationalconvent mit folgenden Worten dazu auf, den inneren Frieden aller, auch der glücklichken Staaten des Erdbodens zu köhren: "Lasset uns bedenken, daß "das Bolf, indem es uns hieber schickte, uns zu einem "großen Ausschusse einer allgemeinen Insurrection "aller Völker ernannte." Und diesen verabschenungss würdigen Grundsas aboptirte uneingeschräuft das bestücktigte Decret vom 15ten Dec. 1792. Die geglückten Erobes



Sie bekämpsen unter Ansihrung Ihre Erzellence des Herrn Feldmarschalls von Freytag, die Feinde der Ruhe Deutschlands, vereint mit den Beitten, an deren Spise Ihro tonigl. Hoheit der Herzog von Nork stehet. Ausser diesem theilen noch zwey andere Sohne unsers besten Landesvaters, die Prinzen Ernst und Adolph mit jenen braven Kriegern, Gesahren und Mahseligkeiten des Feldzuges, würdig ihres größen Ahnheren Georg des I., der gerade vor hundert Jahs ren, in dem blutigen Tressen bey Landau auch ges gen Frankreich socht.

Kanm waren die Grenzen dieses Landes in den Gegenden der Schelde erreicht; so ward Jamars am 23sten May \*) durch den Muth und die Tapfers keit der Hannoveraner eben so berühmt, als im saus senden Jahrhundert Masplaquet, Dettingen, Mins den, Crevelt, Coudelour up. Gibraltar es zes

Eroberungen von Maynz, bes Lütticher Landes, Brahands und einiger hollandischen Festungen, bedraheten zu der Zeit, wie der Marsch der hiesigen Ernppen bes schlossen ward, ganz Deutschland mit den schrecklichen Folgen jenes Decrets.

Lage, trugen von den Hannoveranern insouderheit mit ben, ein Bataillon des 4ten Jufanteries Regiments angeführt von dem Hrn. Major v. Drechsel, und die Leibgarde, commandirt von dem Hrn. Oberstlieutenant v. Bulow; ersteres durch muthige Bestürmung einer Redoute vor dem stark besestigten seindlichen Lager; sestere durch einen auf französische Oragoner gemachten blutigen Choc, der den erworbenen Auhm dieses Regisments unauslöschlich verewigen wird. Auch leistete hier die geschwinde Artillerie ihre ersten, von dem Orn. Hauptmann Braun sehr vortheilhaft geleiteten Dieuse, mit großem Nuten.



vertes fieb, mb volpie fanne unfere Luntesteute bem Ank ber Cher necksieben, who proet Parcinent Geogra fir begleiten, bis me Ging gakeline ein ber gliebenber Friede fir wicher in die Franc berer filhet. Die schwinkerbeel auf ihre babige Raddus bestern.

Ju Nachschen cheien wir mis den Erat, der bez vorgedachter Expericion gegenwärtigen Erappen mit. Cavalletie.

Escabrons

| Rest.      | Dreg       | Leichte<br>Drag. | -                                 |             |                 |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 2          |            |                  | Garde du Com                      | <b>35</b>   | 622 <b>M</b> .  |
| 3          |            | •                | zie Rez L. Ham                    | nerficis )  | DII M.          |
| 2<br>2     |            |                  | 4te — D. d. Be                    |             | 622 <b>W</b> .  |
| ,          | <b>2</b> . |                  | 5te Reg. v. Ran<br>7te — Gr. v. O | <b>bole</b> | 622 🏗.          |
|            | •          | 2 }              | 9te und rote I                    | icg.        | 623 <b>W.</b> * |
| 8          | 4          | 4                |                                   | 348         | Pena.           |
|            |            | 3                | ufanterie.                        |             |                 |
| Batail     | Lotts      | -                | •                                 |             |                 |
| 3          | •          | Gre              | nadier : Brigade                  | 2187        | Mann.           |
| 2          |            | <b>S</b> ai      | _                                 | 1300        | _               |
| 2          |            | Ate S            | Reg. v. Losecke                   | 1300        | _               |
| 3          |            |                  | - v. Klintowstra                  | _           |                 |
| 2          |            | •                | - v. Sammerfe                     | _           | _               |
| 2 '        |            | *                | Reg. v. Diepenbr                  |             |                 |
| <b>s</b> ' |            |                  | — Graf Tanb                       |             | _               |
| 15         |            |                  |                                   | 10,02       | Mann.           |
|            |            |                  |                                   |             |                 |

Das zusammengesetzte Regiment leichter Dragoner, hat einen Ruftmeister, und beshalb einen Mann mehr als die obigen Cavallerieregimenter.

**E**tat



## Etat eines Cavallerieregiments von 4 Schwas dronen.

Stab.

- 1 Chef ober Oberfte
- 1 Oberftlieutenant

haben teine Compagnien.

- 1 Major
- z Regiments : Quartiermeifter.
- r Abjudant.
- I Regiments : Bereuter.
- I Feldprediger.
- r Auditeur.
- 1 Regim. Chirurgus.
- 4 Schwadron: Chirurgl.
- 1 Regim. Pferdeaegt.
- I Stabs : Trompeter.
- 4 Schwadron : Trompeter.
- I Bagenmeifter.
- z Sattler.
- I Siedentrecht.

#### 22 Mann.

## 1 Schwadron.

- 2 Capitains.
- 2 Premier : Lieutenants.
- 4 Seconde, Lieutenants oder Cornets.
- 4 Bachemeifter.
- 2 Quartiermeifter.
- 2 Compagnie: Bereuter.
- 2 Corporals.

Curi



# General = Transsumt aller Gebornen, Consirmir fum kauenburg, vom 1sten

|                                                          |                            | _                                     | •                |                                                   | (       | <b>9</b> th                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Ramen<br>ber Städte und Aemter.                          | Shel                       | iche.                                 | Une              | •                                                 | Sec.    | _                              |
|                                                          | Rn.                        | M.                                    | Rn.              | M.                                                | Kn.     | W.                             |
| I. Stadt Rageburg -                                      | 30                         |                                       | 3                | 6                                                 | -1      |                                |
| I. Stadt Lauenburg —                                     | 29                         | 26                                    | I                | . 2                                               |         | I                              |
| II. Stadt Wolln                                          | 24                         | 24                                    | 1                | 5                                                 | I       |                                |
| IV. Aint Ratieburg — *                                   | : P /                      | 167                                   |                  | 84                                                | 10      | 10                             |
| V. Amt Lauenburg —                                       |                            | 115                                   |                  | 4                                                 | 7       | 5                              |
| VI. Amt Schwarzenbeck                                    |                            | 72                                    |                  | 9                                                 | 2       | I                              |
| VII. Amt Neuhaus —                                       | •                          | 107                                   | ' - 1            | .8                                                |         | 1                              |
| VIII. Amt Steinhorft —                                   |                            | 70                                    |                  | 2                                                 | 2       | 6                              |
| Summa                                                    | 640                        | 612                                   | 40               | 50                                                | 27      | 24                             |
| Sebotne Knaben 707.                                      | Geb                        | orne                                  | Måa              | blein                                             |         | 080                            |
| Seborne Knaben 707.                                      |                            |                                       | Wág<br>: And     |                                                   |         |                                |
|                                                          |                            | meh                                   | : And            | gben                                              |         | 21<br>419                      |
| Seborne Knaben 707.<br>Sebor. mannl. Geschl. 707.        | Seft.                      | mehi<br>mår                           | : And            | aben<br>Befchl                                    | • - • ( | 21                             |
|                                                          | Seft.<br>wen               | mehi<br>mår<br>iger                   | Rne              | rben<br>Sefchl<br>ben                             |         | 21<br>419<br>288               |
| Bebor. mannl. Geschl. 707.                               | Seft.<br>wen<br>Seft       | mehi<br>mår<br>iger<br>. wei          | Rne<br>inl. E    | rben<br>Sefchl<br>ben<br>Sefchl                   |         | 21<br>419<br>288<br>415        |
| Bebor. mannl. Geschl. 707.                               | Seft.<br>wen<br>Seft       | mehi<br>mår<br>iger<br>. we           | gestor<br>161. E | sben<br>beschl<br>ben<br>beschl<br>orber          |         | 21                             |
| Bebor. mannl. Gescht. 707.<br>Bebor. weibl. Geschl. 686. | Seft.<br>wen<br>Seft<br>we | mehi<br>mår<br>iger<br>. wei<br>niger | gestor<br>161. E | sben<br>beschl<br>ben<br>beschl<br>orber<br>allen |         | 21<br>419<br>288<br>415<br>271 |

1792. weniger geboren 18.



ten, Copulirten und Gestorbenen, im Herzoge Januar 1792. bis dahin 1793.

| ren. | umma |              | Co   | nfirm | irt.         | Copu<br>lirt. | , <b>&amp;</b> | estorb | iu••         |
|------|------|--------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| _    |      | Sma<br>tota. |      |       | Sma<br>tota. | Paar          | māñ<br>lid.    | 1      | Sma<br>tota. |
| 33   | 37   | 70           | 11   | . 23  | 34           | 13            | 23             | 24     | 47           |
| 30   |      | 59           | . 26 | 25    | 51           | 29            | 43             | 42     | . 85         |
| . 26 | 29   | 55           | 9    | 13    | 22           |               | 16             | 17     | 33           |
| 207  | 191  | 398          | 147  | 139   | 286          | 108           | 117            | 107    | 224          |
| 139  | 124  | 263          | 92   | 77    | 169          |               | 74             | 78     | 152          |
| 73   | 82   | 155          | 44   | 41    | 85           | 35            | 49             | 40     | 89           |
| 113  | 116  | 229          | 72   | 71    | 143          | 52            |                |        | -            |
| _ 86 |      | 164          | 42   | 44    | 86           | 35            | 33             | 37     | 70           |
| 707  | 686  | 1393         | 443  | 333   | 876          | 356           | 419            | 415    | 834          |

| Todtgeboren  | 1791.   | 62.    | 1792.       | <b>51.</b>   |
|--------------|---------|--------|-------------|--------------|
|              | •       | 1792.  | weniger tob | tgeboren 11. |
| Uneheliche , | . 1791. | 76.    | 1792.       | 90.          |
|              | ,       | 1792.  | mehr unehe  | eliche 14    |
| Copulirt     | 1791.   | 336.   | 1792.       | 356.         |
|              | . i     | 1792.  | mehr copu   | litt 20.     |
| Confirmirt   | 1791.   | 746.   | 1792.       | 876.         |
| ·<br>•       |         | 1792.  | mëhr confir | mirt 130.    |
| . Bestorben  | 1791.   | 939-   | 1792.       | 834-         |
| •            | -       | 1792.  | weniger gef | dorben' 105. |
| •            | • ,     | · Gg 5 |             | XII.         |



# Miscellaneen.

1) Sendung einer hannoperschen Hulfsarmee wider die Franzosen.

Nach dem Zwede der Annalen, welcher nicht blos den Zeitgenossen gewidmet ist, sondern auch dahin abzielt, alle setzt vorgehende in der Landesgeschichte merkwürdige Gegebenheiten, kunftigen Generationen mit auszuber wahren, sindet auch hier der Marsch der wider die Franzosen abgeschickten hannoverschen Hulfsarmee nothe wendig einen Plat.

Der Aufbruch der ersten Division dieser Truppen siel auf den igten des letteren Marzmonats, und folge ten nach und nach die übrigen Abtheilungen. Ihre Bestimmung ist, in englischen Diensten die Gefahr der Wassen entfernt zu halten und vernichten zu heisen, welche zum gewaltsamen Umsturze alles dessen gemiße brauchet werden, worauf die Sicherheit der Staaten und der Privatwohlsahrt beruhet. \*)

Sie.

Dener der schändlichsten von denen jeso in Frankreich herrschenden Demagogen, Danton, sorderte einst den Nationalconvent mit folgenden Worten dazu auf, den inneren Frieden aller, auch der glücklichsten Staaten des Erdbodens zu stöhren: "Lasset uns bedenken, das "das Volk, indem es uns hieber schickte, uns zu einem "großen Ausschusse einer allgemeinen Insurrection "aller Volker ernannte." Und diesen verabscheuungss würdigen Grundsas aboptirte uneingeschräuft das bes rücktigte Decret vom 15ten Dec. 1792. Die geglückten Erobes



Sie bekämpfen unter Anfahrung Ihre Ersellence des Herrn Feldmarschalls von Freytag, die Feinde der Ruhe Deutschlands, vereint mit den Britten, an deren Spise Ihro königl. Hoheit der Herzog von Lork stehet. Ausser diesem theilen noch zwey andere Söhne unsers besten Landesvaters, die Prinzen Ernst und Adolph mit jenen braven Kriegern, Gesahren und Mahsetigkeiten des Keldzuges, wardig ihres größen Ahnherrn Georg des I., der gerade vor hundert Jahs ren, in dem blutigen Tressen bey Landau auch ges gep Krankreich socht.

Kanm waren die Grenzen dieses Landes in den Gegenden der Schelds erreicht; so ward Kamars am 23sten May \*) durch den Muth und die Tapfers keit der Hannoveraner eben so berühmt, als im laus senden Jahrhundert Malplaquet, Dettingen, Mins den, Crevelt, Coudelour up Gibraltar es des

Eroberungen von Maynz, bes Lütticher Landes, Brabands und einiger hollandischen Festungen, bedraheten zu der Zeit, wie der Marsch der hiesigen Ernpren bes schlossen ward, ganz Deutschland mit den schrecklichen Folgen jenes Decrets.

Lage, trugen von den Hannoveranern insonderheit mit ben, ein Bataillon des 4ten Infanteries Regiments angeführt von dem Hrn. Major v. Drechsel, und die Leibgarde, commandirt von dem Hrn. Oberstlieutenaut v. Bulow; ersteres durch mutdige Bestürmung einer Redonte vor dem stark besestigten seindlichen Lager; lettere durch einen auf tranzösische Dragoner gemachten blutigen Choc, der den erworbenen Auhm dieses Regisments unauslöschlich verewigen wird. Auch leistete hier die geschwinde Artillerie ihre ersten, von dem Irn. Hantwann Braun sehr vortheilhaft geseiteten Dieuste, mit großem Rusen.



worden sind., und wohin ferner unsere Landesleute dem Ruse der Shre nachziehen, wird jedes Patrioten Seegen sie begleiten, dis mit Sieg gekrönt ein bez glückender Friede sie wieder in die Arme derer führt, die sehnsuchtsvoll auf ihre baldige Rücktehr hoffen.

In Machstehendem theilen wir noch den Erat, der bey vorgedachter Expedition gegenwärtigen Truppen mit.

Cavallerie.

| Œ        | scabron | ).                         | ,                                              | •      |                |
|----------|---------|----------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|
| Reut.    | Drag.   | Leichte<br>Drag.           | Garde du Corps<br>21e Reg. v. Hammer           | Rein } | 622 <b>M</b> . |
| 2        | ,       |                            | 4te — v. b. Bußch<br>1ste Leibregiment         | )e }   | 622 <b>M</b> . |
| . /      | 2 /     | . 1                        | 5te Reg. v. Rambol<br>7te — Gr. v. Depn<br>fen |        | 622 <b>W</b> . |
| •        |         | 2 }                        | 9te und rote Reg.                              | . 6    | 23 M.*         |
| 8        | 4       | 4                          | nfanterie.                                     | 3489   | Mann.          |
| Batai    | llons   |                            |                                                |        | ` ,            |
|          |         | Gre                        | inadier i Brigade 📥                            | 2187   | Mann.          |
| 3`,<br>2 |         | Ga                         | rde                                            | 1306   |                |
| 2        |         | 4te                        | Reg. v. Lösecke                                | 1306   |                |
| 3        |         |                            | — v. Klinkowstrom                              | 1306   |                |
|          | •       | •                          | - v. Sammerftein                               | 1306   | <del></del> -  |
| 2<br>2 , |         |                            | Reg. v. Diepenbroid                            | £ 1306 | \·             |
| 2 '      |         |                            | e — Graf Taube                                 | 1306   | •              |
| 15       |         | بسنخطاطا <del>اليسين</del> |                                                | 10,023 | Maun.          |

·Etat

Das zusammengesetzte Regiment leichter Dragoner, hat einen Ruftmeister, und beshalb einen Rann mehr als die obigen Cavallerieregimenter.



## Etat eines Cavallerieregiments von 4 Schwas. dronen.

Stab.

- I Chef ober Oberfte
- 1 Oberftlieutenant

haben feine Compagnien.

- 1 Major
- z Regiments : Quartiermeifter.
- i Abjudant.
- 1 Regiments : Bereuter.
- x Keldprediger.
- I Auditeur.
- 1 Regim. Chirurgus.
- 4 Schwadron : Chirurgl.
- 1 Regim. Pferdeargt.
- I Stabs: Trompeter.
- 4 Schwadron : Trompeter.
- 1 Wagenmeifter.
- z Sattler.
- I Stödentrecht.
- 22 Mann.

### 1 Schwadron.

- 2 Capitains.
- 2 Premier : Lieutenants.
- 4 Seconde, Lieutenants oder Cornets.
- 4 Bachemeifter.
- 2 Quartiermeifter.
- 2 Compagnie: Bereuter.
- g Corporals.

. Gur



- z Earfdmitt.
- 2 Trompeter.
- 123 Semeine.
- 150 **Mann.**

bringt zusammen von einem Regiment 622 Mann,

Etat eines Regiments Musketier von zwey Bataillons, jedes von vier Compagnien.

#### Stab.

- 2 Oberfter aber Chef
- 1 Oberftlieutenant
- 2 Majors

- haben Compagnien, und werden in der Mannsjahl daben angeschlagen.
- .1 Regiments : Quartiermeifter.
- 2 Abjudanten.
- z geldprebiger,-
- 2 Anditeur.
- " 1 Regim. Feldscherer,
  - r Regim. Tambour.
  - B Bautbeiften.
  - 2 Stödentnecte.
  - z Ruftmeifter.
  - 1 Bagenmeifter.

¥

<sup>19</sup> Mann.



## Regiments , Artillerie.

- z Officier.
- 2 Sergeanten.
- 4 Corporals.
- 32 Regimente , Artilleriften.
- 39 Mann. Siegu der Stab
- 19 .-

#### 58 Mann.

## Etat einer Musketier, Compagnie.

- z Capitain.
- 1 Premier , Lieutenant.
- I Secondes Lieutenant.
- 'z gahndrich.
- z Felomebel.
- 2 Bergeanten.
- 1 Gefrenter Corporal.
- i gourier.
- 5 Corporals.
- z Compagnie : Felbicherer.
- 3 Tamboure.
- 14 Gefrepte.
- 124 Dustetier.

#### 156 Mann.

macht von 8 Compagnien bazu der Stab und Artillerie

7248 Dann.

48

bringt zusammen von einem Regiment Wuskerter

1306 Mann. Etat



## Etat der Grenadier: Brigade von drey Bastaillons.

#### Stab.

- x Regim. Quartiermeifter.
- r Feldprediger.
- z Auditeur.
- z Regim. Belbicherer.
- 1 Ruftmeifter.
- 5 Mann.

### Artillerie bey der Brigade.

werben vom Artilletieregis

mente gegeben.

- 1 Officier,
- 3 Oberfeuerwerter,
  - 6 Corporals.
- 48 Artilleriften,
- 58 Mann. Siegu
  - 5 Stab
- 63 Mann. .

## Etat eines Grenadier Bataillons von vier Compagnien.

- 1 Stabsofficier ber das Bataillon commandirt.
- z Adjudant.
- x Stabsfourier.
- 1 Stodenfnecht.

<sup>4</sup> Mann.



## Ltat einer Grenadier: Compagnie,

- z Capitain.
- 2 Premier : Lieutenants.
  - 2 Seconde: Lieutenants.
- 1 Feldwebel.
- 2 Sergeanten.
- 2 Gefrepter Corporal.
- 1 Fourier.
- 6 Corporals.
- 1 Compagnie: Belbicherer.
- 2 Querpfeifer.
- 3 Tambours.
- 16 Gefreyete.
- 138 Grenablere.

176 Mann.

macht von vier Compagnien 704 Mann. bazu der Stab — 4 —

If Summa von einem Grenadiers
Bataillon

708 Mann.

## Etat des General, Stabes.

#### Perfonen.

Bey Gr. tonigl. Hoheit bem Berzoge von Nork.

- 1 Flügeladjudant, Dberfilieutenant Sake.
  - 1 Ingenieur: Major, hogrewe.
  - 1 Oberadjudant, Hauptmann v. Alten, gte Drag. Reg.
- Jaupem. v. Marschalck von der Fuße.

(Annal. 7t Jahrg. 36 St.)

\$ 5

Beym



#### Berfonen.

Beym benischen Truppen : Come.

- s commandirender Generalizeldmarfhall von Scrytag.
- der Cavallerie, Reichigraf von Walmar den, Gimborn.
- Sberadjudanten besselben Leutenant v. Vinck von der Leibgarbe. — v. Behr 5te Jusant. Reg.
- # General, Lieutenant der Infanterie, General. Lieute, nant v. d. Busiche.
- 2 Obefadjubanten besselben Lieutenant v. d. Busiche 7te Juf. Reg. — v. Töbing, 8te Drag. Reg.
- z General Major v. Minningerede.
- x. Adjudant, Lieuten. v. Jonquieres ate Cavall. Reg.
- z General: Major v. d. Buffche. .
- z Abjudant, Kahndrich v. d. Bufiche
- z : General : Major der Infancerie v. Diepenbroick.
- z Abjudent, Lieutenant v. Grote.
- E Genergi's Major ber, Infanterie v. Cammerftein.
- x Abjudant, Lieutenant du Plat
- z General & Major der Arkilette von Trem.
- 2 Ober , Abjudant, Hauptmaffn Simpher.
- z General Adjudant, Oberst von Sporken.
- z Abjudant beffelben, gabnous Gothen.



- s Brigabe i Majors
  Major Pflug gte Drag. Reg.
  Hoguptmann Schuster 784 Juf. Reg.
- gahndrich Scriba. Fähndrich Bothe.
- i General : Quartiermeifter, Dberfilieutenant Munge.
- i Aibe beffelben; Secondes Lienten. Rünge.
- 6 Ingenieur Difficiere.
- 6 Guiben.
- ig Pioniers, als
  - i Gergeant.
    - i Corporal.
    - i Lambour.
    - is Gemeine.
- i Blageladjubant, Major Bon Wenkstern.
- s Oberabjubanten

Rittmeister von Ende.

Hauptmann von Alten.

- i Generali Auditeur.
- i Schreiber beffelben.
- i Grabs : Secretairs
- i Schreiber beffelben:
- i Felb : Inspector.
- 1 gelb : Rafter.
- # Belbs Debicue.
- i Stabs: Chirurgus,

i Stabli .

- i Eurschmidk.
- 2 Trompeter.
- 123 Gemeine.

150 Mann.

macht von 4 Schwadronen 600 Mann. hiezu der Stab 22 —

bringt zusammen von einem Regiment 622 Mann.

Etat eines Aegiments Musketier von zwey Bataillons, jedes von vier Compagnien.

#### Stab.

- 2 Oberfter ober Chef
- 1 Oberftlieutenant
- 2 Majors

- haben Compagnien, und werden in der Maunsjahl daben angeschlagen.
- . Regiments : Quartiermeister.
- 2 Adjudanten.
- z Feloprediger.
- 2 Anditeur.
- I Regim. Felbicherer,
- x Regim. Tambour.
- & Sautboiften.
- 2 Stodenfnechte.
- z Ruftmeifter.
- z Wagenmeister.

<sup>19</sup> Mann.



### Regiments , Artillerie.

- z Officier.
- 2 Gergeanten.
- 4 Corporals.
- 32 Regimente : Artilleriften.
- 39 Mann. Siezu der Stat
- 19

#### 58 Mann.

### Etat einer Musketier: Compagnie.

- 1 Capitain.
- I Premier Lieutenant.
- 1 Secondes Lieutenant.
- "z Fähndrich.
  - I Belomebel.
- 2 Sergeanten.
- 1 Gefreyter Corporal.
- i gourier.
- 5 Corporals.
- z Compagnie : Felbscherer.
- 3 Tamboure.
- 14 Gefrepte.
- 124 Dusfetier.

#### 156 Mann.

macht von 8 Compagnien baju ber Stab und Artillerie

7248-Mann.

48

bringt zusammen von einem Regiment Wuskerier

1306 Mann. Etat



## Etat der Grenadier: Brigade von drey Bastaillons.

#### Stab.

- 1 Regim. Quartiermeifter.
- z Feldprediger.
- x Auditeur.
- z Regim. Belbicherer.
- z Ruftmeifter.
- 5 Mann.

### Artillerie bey der Brigade.

werben vom Artillerieregis

mente gegeben.

- 1 Officier,
- 3 Oberfeuerwerter,
- 6 Corporals.
- 48 Artilleriften,
- 58 Mann. Siegu
  - 5 Stab
- 63 Mann. .

## Etat eines Grenadier Bataillons von vier Compagnien.

- I Stabsofficier ber bas Bataillon commandirt.
- z Adjudant.
- z Stabsfourier.
- 1 Stodenfnecht.
- 4 Mann.



## Ltat einer Grenadier: Compagnie,

- z Capitain.
- 2 Premier , Lieutenants.
- 2 Seconde: Lieutenants.
- 1 Feldwebel.
- 2 Sergeanten.
- 2 Gefrepter Corporal.
- 1 Fourier.
- 6 Corporals.
- 1 Compagnier gelbicherer.
- 2 Querpfeifer.
- 3 Tambours.
- 16 Gefreyete.i
- 138 Grenabiere.

176 Mann.

macht von vier Compagnien ...

704 Mann.

If Summa von einem Grenabiers
Bataillon

708 Mann.

## Etat des General, Stabes.

#### Perfonen.

Bey Gr. tonigl. Hoheit bem Berzoge von Port.

- z Flügeladjudant, Dberfilieutenant Sake.
- 2 Ingenfeur: Major, hogrewe.
- 1 Oberadjudant, hauptmann v. Alten, 8te Drag. Reg.
- Janpim. v. Marschalck von der Fuß, Garde.

(Annal. 7t Jahrg. 36 St.)

\$ 5

Beym



## Perfondu. Bentifchen Truppen : Comi.

- » commandirender Generalifeldmorfhall von Freytag.
- 3 Generals Lientenant der Cavalleria, General en Chef der Cavallerie, Reichigzaf von Walmos dens Gimborn.
- 3 Oberadjudanten deffelben Lieutenant v. Vinck von der Leibgarde. — v. Behr 5te Jufant. Reg.
- noat v. d. Busiche.
- 2 Oberadjudanten besselben Lieutenant v. d. Bussche 7te Jus. Reg. v. Töbing, 8te Drag. Reg.
- 1 General : Major v. Minningerede.
- z. Abjudant, Lienten. v. Jonquieres ate Cevall. Reg.
- z General: Major v. d. Busiche.
- 2 Abjudant, Fähndrich v. d. Bufiche.
- . 7 General, Major der Infancerie v. Diepenbroick.
  - 2 Adjudant, Lieutenant v. Grote.
  - z Genergi: Mejor der, Infanterie v. Sammerftein.
  - x Abjudant, Lieutenant du Plat
  - I General Major der Arklleite von Trem.
  - s Ober Abjudunt, Hauptmann Simpher.
- z General : Abjudant, Oberst von Sporten.
- 2 Abjudant beffelben, gabnoige Sothen.



Perfonen.

A Brigade i Majors
Major Pflug gee Drag, Reg.
Hauptmann Schuster 744 Jus.

s Grigades Arjubanten Fähndrich Scriba. Fähndrich Bothe.

i General : Quartiermeifter, Oberfilieutenant Runge.

i Aibe beffelben, Seconde Lieuten. Runge.

6 Ingenieur Difficiere.

6 Guiben.

18 Pioniers, als

i Gergeant.

i Corporal.

i Lambour.

is Gemeine.

i Rlügelabjudant, Major Won Wenksteyn.

s Oberabjudanten

Mittmeister bon Ende.

Hauptmann von Alten.

i Generals Aubiteur.

i Schreiber beffelben.

i Stabs Becretairs

i Odreiber beffelben.

i Feld i Inspector.

1 Belo : Rufter.

t gelb: Debicus,

i Stabs : Chirurgus,

Br s

i Stable



- i Eurschmidk
- 2 Trompeter.
- 123 Semeine.
- 150 Mann.

macht von 4 Schwadronen 600 Mann. hiezu ber Stab 22 —

bringt zusammen von einem Regiment 622 Mann.

Etat eines Regiments Musketier von zwey Bataillons, jedes von vier Compagnien.

#### Stab.

- 2 Oberfter ober Chef
- 2 Oberftlieutenant
- 2 Majors

- haben Compagnien, und werden in der Mannsjahl daben angeschlagen.
- I Regiments : Quartiermeister.
- 2 Abjudanten.
- z Feloprediger.
- a Anditeur.
- x Regim. Belbfcherer,
- x Regim. Tambour.
- 3 Sautboiften.
- 2 Stodenfnecte.
- 2 Ruftmeifter.
- I Wagenmeifter.
- 19 Mann.



### Regiments , Artillerie.

- 1 Officier.
- 2 Sergeanten.
- 4 Corporals.
- 32 Regimente , Artilleriften.
- 39 Mann. Diezu ber Stab
- 19

#### 18 Mann.

### Etat einer Musketier; Compagnie.

- z Capitain.
- I Premier , Lieutenant.
- 1 Secondes Lieutenant.
- 'z gahndrich.
  - z Belomebel.
- 2 Sergeanten.
- 1 Gefrenter Corporal.
- z gourier.
- 5 Corporals.
- z Compagnie : Felbscherer.
- 3 Tamboure.
- 14 Gefrepte.
- 124 Dustetier.

### 156 Mann.

macht von 8 Compagnien baju der Stab und Artillerie

7248 Mann.

48

bringt zusammen von einem Regiment Druskerier

1306 Mann. Etat



## Etat der Grenadier: Brigade von drey Bastaillons.

#### Stab.

- 1 Regim. Quartiermeifter.
- r Feldprediger.
- x Anditeur.
- z Regim. Belbicherer.
- z Ruftmeifter.
- 5 Mann.

## Artillerie bey der Brigade.

werben vom Artillerieregis

mente gegeben.

- 1 Officier,
- 3 Oberfeuerwerter,
- 6 Corporals.
- 48 Artilleriften,
- 58 Mann. Siegu
  - 5 Stab
- 63 Mann. .

## Etat eines Grenadier Bataillons von vier Compagnien.

- I Stabsofficier ber das Bataillon commandirt.
- 2 Adjudant.
- x Stabsfourier.
- I Stodenfnecht.
- 4 Mann.



## Ltat einer Grenadier: Compagnie,

- z Capitain.
- 2 Premier : Lieutenants.
  - 2 Secondes Lieutenants.
- 1 Feldwebel.
- 2 Sergeanten.
- 2 Gefrepter Corporal.
- 1 Fourier.
- 6 Corporals.
- 2 Compagnie: Felbscherer.
- 2 Querpfeifer.
- 3 Tambours.
- 16 Sefrepete.
- 138 Grenadiere.
- 176 Mann.

macht von vier Compagnien 704 Mann. dazu der Stab — 4 —

If Summa von einem Grenadiers Bataillon

708 Mann.

### Etat des General: Stabes.

#### Perfonen.

Bey Gr. tonigl. Hoheit bem Berzoge von Nort.

- 1 Singeladjudant, Dberftijeutenant Safe.
- 1 Ingenieur: Major, hogrewe.
- 1 Oberadindant, Sauptmann v. Alten, 8te Drag. Reg.
- Jaupim. v. Marschalck von der Fuße Garde.

(Annal. 71 Jahrg. 36 St.)

5 5

Beum



#### Berfonen.

Benm bentschen Eruppen : Come.

- z commandirender Generali Belomerfcall von Scrytag.
- z General: Lieutenant der Cavalletis, General en Chef der Cavallerie, Reichsgraf von Walmos dens Gimborn.
  - S Oberadjudanten desselben Lieutenant v. Dinck von der Leibgarde, v. Behr ste Infant. Reg.
  - r General, Lieutenant der Infanterie, General, Lieutes nant v. d. Busiche.
- Lieutenant v. d. Busiche 7te Inf. Reg.
  D. Töbing, 8te Drag. Reg.
- z General : Major v. Minningerode.
- x. Abjudant, Lieuten. v. Jonquieres ate Cavall. Reg.
- z General: Major v. d. Buffche.
- 2 Adjudant, Fähndrich v. d. Bussche
- . 3 General: Major der Infancerie v. Diepenbroick.
  - 2 Abjudent, Lieutenant v. Grote.
  - x Genergi: Mejor der Infanterie v. Sammerftein.
  - 1 Abjudant, Lieutenant du Plat
  - z General Major der Frillerte von Trem.
  - 2 Ober Adjidam, Hauptmann Simpher.
- z General : Adjudant, Oberst von Sporken.
- z Abjudant desseiben, Fahnduch Sothen.

ding.



s Brigade i Majors Major Pflug gte Drag. Reg. Hauptinann Schister 714 Jus. 1884.

s Grigabe: Arlubanten Fähndrich Scriba. Fähndrich Sothe.

i General : Quartiermeifter, Dberfilieutenant Munge.

i Aibe besselben, Seconde Lienten. Ritnige.

6 Ingenieur : Officiere.

6 Guiben.

18 Pioniers, als

i Gergeant.

i Corporal.

i Lambour.

is Gemeine.

i Alügelabjubant, Major von Wenkstern.

s Oberabjudanten

Mittmeister von Ende.

hanpemann von Alten.

i Generali Aubiteur.

t Schreiber beffelben.

grabe: Secretairs

i Schreiber beffelben.

i Belb : Inspector.

1 gelb : Rufter.

t gelb : Mtebicue.

2 Stabs : Chirurgus,

i Stabli



#### Perfonen.

- z Stabs : Bagenmeifter.
- z Stabe : Quartiermeifter.
- z Stabs: Marquetenter.
- I Feld : Post & Cassierer.
- 4 Postillions.

Bey Sr. tonial Sobeit bem Prinzen Ernft.

- Rittmeifter v Linfingen, Leibregimente.
- z Lieutenant v. Ramdohr, 10te Drag. Reg.

Ben dem Prinzen Adolph, königl. Soheit.

- 1 Hauptmann v. Uslar, 10te Inf. Reg.
- z Lieutenant v. Wangenheim, 7te Inf. Reg.

Biederholung des Personals des General: Stabes.

1) Bey Sr. königl. Hoheit dem Herzoge von Pork

4 Perfonen.

- 2) Benm beutiden Eruppen : Corps
  - rps 74 —
- 3) Bey Sr. tonigl. Hoheit dem Prinzen Ernft
- 4) Ben Gr. königl. Hoheit dem Prinzen 21dolph —

Summa Generals Stab

82 Personen.

#### bospital

Erfter Medicus.

Ober: Hospitaldirurgus.

Aibe; Mebicus.

Hospital : Berwalter.

Sofpital : Prediger.

z titul. Regim, Chirurgus,



#### Berfouen.

- 6 Chirurgi.
- 6 Aides Chirurgi.
- z Supernumerairer.
- 2 Hospitalschreiber.
- z Hospitalgehülfe-
- 1 Provisor der Apothekei
- 3 Gefellen.
- 1 erfte Köchinn.
- 60 Krankenwärter und Wärterinnen.

# bospital: Commando:

- z Hauptmann.
- 2 Sergeanten.
- 6 Corporals.
- I Traincorporal.
- 14 Anechte.

# Belb : Båderey.

- 1 Proviant: Bermalter.
- E Gehülfe.
- z Badmeifter.
- 5 Oberbacter.
- 60 Bådertnechte:
- 6 Maurer.
- 3 Bimmerleute.
- z Chirurgus.
- 1 Train Bachtmeifter.
- 3 Corporals.
- 48 Rnechte.



# Etat der Grenadier: Brigade von drey Bastaillons.

#### Stab.

- 1 Regim. Quartiermeifter.
- r Feldprediger.
- z Auditeur.
- z Regim. Belbicherer.
- z Ruftmeifter.
- 5 Mann.

#### Artillerie bey der Brigade.

werben vom Artillerieregis

mente gegeben.

- 1 Officier,
- 3 Oberfeuerwerter,
- 6 Corporals.
- 48 Artilleriften,
- 52 Mann. Siegu
  - 5 Stab
- 63 Mann. .

# Etat eines Grenadier, Bataillons von vier Compagnien.

- 1 Stabsofficier ber bas Bataillon commandirt.
- z Adjudant.
- z Stabsfourier.
- I Stodentnecht.
- 4 Mann.



## Ltat einer Grenadier: Compagnie,

- z Capitain.
- 2 Premier , Lieutenants.
- 2 Secondes Lieutenants.
- 1 Feldwebel.
- 2 Sergeanten.
- 2 Gefreyter Corporal.
- I Fourier.
- 6 Corporals.
- z Compagnie: Belbicherer.
- 2 Querpfeifer.
- 3 Tambours.
- 16 Gefreyete.
- 138 Grenablere.

176 Mann.

macht von vier Compagnien 704 Mann. dazu der Stab — 4 —

If Summa von einem Grenadiers Bataillon

708 Mann.

#### Etat des General: Stabes.

#### Perfonen.

Bey Gr. tonigi. Hoheit bem Berzoge von Port.

- z Flügeladjudant, Oberfilieutenant Sake.
- 1 Ingenieur: Major, Hogrewe.
- 1 Oberadjudant, Sauptmann v. Alten, gte Drag. Reg.
- Jauptm. v. Marschalck von der Fuß, Garbe.

(Annal. 7t Jahrg. 36 St.)

\$ 5

Beym



# Perfonen. Seym deutschen Truppen: Coms.

- z commandirender Generalizeidmorfhall von Freytag.
- z General: Lieutenant der Cavalleris, General en Chef der Cavallerie, Reichsgraf von Walmon den, Gimborn.
- 2 Oberadjudanten desselben Lieutenant v. Vinck von der Leibgarde. v. Behr 5te Jufant. Reg.
- nant v. d. Busiche.
- 2 Obefadjudanten besselben Lieutenant v. d. Bussche 7te Inf. Reg. v. Töbing, 8te Drag. Reg.
- 1 General Major v. Minningerode.
- x. Adjudant, Lieuten. v. Jonquieres ate Cavall. Reg.
- z General: Major v. d. Busiche.
- 1 Adjudant, Fähndrich v. d. Buficha
- . 7 General Major der Infanterie v. Diepenbroick.
  - 2 Adjudant, Lieutenant v. Grote.
  - x Genergi: Mator der Infanterie v. Sammerftein.
  - x Adjudant, Lieutenant du Plat
  - z General » Major der Arkilleste von Trem.
  - 2 Ober Adjudum, Hauptmaffy Simpher.
  - z General : Abjudant, Oberst von Spörken.
  - 2 Abjubant besselben, gabnous Gothen.



s Brigade i Majors
Major Pflug gte Drag. Reg.
Hauptmann Schister 741 Jus. 1884.

gähndrich Scriba. Fähndrich Bothe.

i General : Quartiermeifter, Dberfilieutenant Munge.

i Aibe beffelben, Seconde Lienten. Runge.

6 Ingenieur Difficiere.

6 Guiben.

ig Pioniers, als

i Gergeant.

i Corporal.

1 Lambour.

is Gemeine.

i Ridgelabjudant, Major Bon Wenkstern.

s Oberabjubanten

Mittmeister von Ende.

hauptmann von Alten.

i General's Auditeur.

i Schreiber beffelben.

i Stabes Secretairs

i Schreiber beffelben.

i Belb : Inspector.

z gelbi Rafter.

t gelb. Mebicue.

i Stabs : Chirnegus,

56 1

i Siable



#### Berfonen.

- z Stabs : Bagenmeister.
- z Stabe : Quartiermeifter.
- z Stabs: Marquetenter.
- x Keld : Poft & Casserer.
- 4 Postillions.

Bey Gr. tonial. Sobeit bem Pringen Ernft.

- z Rittmeifter v Linfingen, Leibregiments.
- z Lieutenant v. Ramdohr, 10te Drag. Reg.

Bey dem Prinzen Adolph, tonigl. Soheit.

- 1 Hauptmann v. Uslar, 10te Inf. Reg.
- z Lieutenant v. Wangenheim, 7te Inf. Reg. Biederholung des Personals des General; Stabes.
- 1) Bep Sr. königl. Hoheit dem Herzoge von Rork — 4 Personen.
- 2) Bepm deutschen Truppen : Corps

74 ----

- 3) Ben Sr. tonigl. Hoheit dem Prinzen Ernft
- 4) Ben Gr. königl. Hoheit dem Prinzen 2dolph —

Summe General & Stab

82 Personen.

bospital

Erfter Mebicus.

Ober: Hospitaldirurgus.

Aide: Medicus.

Hospital : Berwalter.

Sofpital : Prediger.

z titul. Regim, Chirurgus,



#### Perfonen.

- 6 Chirurgi.
- 6 Aides Chirurgi.
- z Supernumerairer.
- 2 Hospitalschreiber.
- z Hospitalgehülfe.
- z Provisor der Apothete.
- 3 Gefellen.
- z erfte Röchinn.
- 60 Krankenwärter und Wärterinnen.

# Sospital: Commandd:

- z Hauptmann.
- 2 Sergeanten.
- 6 Corporals.
- r Traincorporal.
- 14 Ruechte.

# Belb : Båderey.

- z Proviant: Bermalter.
- E Gehalfe.
- z Badmeifter.
- 5 Oberbader.
- 60 Badertnechte:
- 6 Maurer.
- 3 3immerleute.
- z Chirurgus.
- z Train Bachtmeifter.
- 3 Corporals.
- 48 Anechte.



- y Somist.
- 2 Ohmiebegefellen,
- y Gattler.
- 3 Sattlergefellen,

Anffer den Regimentstanenen, fichren vordenante, Ernpven noch einen befondern Zug ichwerer Artillerie, pebft bem erforderlichen Fahrmefen ben fic.

- 2) Machtras zu der topparaphische flatistischen Beschreibung des Amtes Scharnebet' im Fürstenthum küneburg,
  - (G. diese Annalen gr Jahrg, 48 St. 6.679 1694.)
- 1) Beidreibung bes Paterbrunnene. Merkwardia ist in biefem Amte noch ber fogenannte Paterbrunnen in bem Porfe Scharnebet, ber ein ungemeit hellet, meiches und wehlfchmedenbes Baffer jum Trinken barbietet, Geine Quelle entspringet in bem logenannten Thiergarten, einem feft anmuthigen Bolgden, meldes anf der oftlichen Seite biefes Orfes Bahricheinlich murbe biefer Brunten fich befindet. noch ben bem Leben bes hiefigen Rlofters mit Brettern eingefaßt und unterhalten; wovon er wuch ben Ramen Des Paterborns oder Paterbrunnens wird erhalten har Hier sammlet fic bas Baffer, wie in einem Bassin, fällt sobann byrch eine barin angehrachte tieine Minne in der Starte von einigen Joffen piatfchernt in ben barunter liegenben Kanal, wo er einen sanft Heselne ben Bad bilbet, ber fich ju allen Jahreszeiten mit gleie



gleicher Btarte' in ben Mahkenteich ergießt. Das Quellwasser ist so weich, daß es auch bey der hestischen Kalte nicht gefrieret; und selbst in dem strengsten Winger ter 1723, ruhig seinen Lauf fortsette. Da das Wassen so angenehm zu trinten ist, so suchte man es vor einigen Jahren durch ein darüber angehrachtes Dach vor Staub und Glättern zu verwahren, um es auf diese Art desto reiner und trinkbarer zu erhalten. Allein, hiedurch wurde die frepe Ausdunstung und der Jugang der frischen Luft gehemmt und das Wasser nahm einen mulstrigen Geschmack an. Das Dach mußte daher wieder abgenommen werden: und die Quelle hat ihren eigenthümlichen sußen und reinen Geschmack wieder erhalten.

2) Von der Indastrie des Einwohner des Dorfes.
Scharmebel.

Dan hauet vielen Flachs upd Hanf, welchen bie Landleute selbst sein fleißig verarbeiten. In jedem Bauerhause findet man einen Weberstuhl (in der hiese gen Mundart Webethau genannt), worauf der selbsiger bauete Hanf und Flachs nicht nur zum Bedarf der Fahr mille, sondern auch zum Vertauf, in Leinen verwams delt wird. Wiemand kauft zum eignen Berbraucht Leinen, vielmehr giebt es hier Einwohner, die fast alle Jahre einige Stücke Leinen nach Samburg zum Bert kaufe bringen. — Ich nehme daher gern die in dieser Annalen \*) gethane Aeusserung, "daß die Scharnebeter Unnalen \*) gethane Aeusserung, "daß die Scharnebeter

<sup>71</sup> Jahrgang 18 St. S. 96.



"den felbst gebaueten Hanf nicht gehörig verarbeiteten,"
zurück; obgleich auf der andern Seite nicht geleuguet werden kann, daß die dort beschriebene von dem Herrn Drosten von Uslar mit rühmlichen Eiser angelegte Indüstrieschule dem Fleiße der Einwohner einen neuen Sporn und eine noch nüplichere Richtung geben wird.

Auch der Bau von Kartoffeln und andern Gartens gewächsen wird ungemein fleißig getrieben. — Die Leute bearbeiten das Feld zum Theil mit dem Spaden und die Miethäcker And sehr hoch im Preise. —

3) Noch Etwas zur Geschichte bes Dorfes Echem.

Das Dorf Echem bestand seinem ersten Ursprunge nach nur aus wenigen Fischerhütten, indem die Segend sehr wassereich und öftern Ueberschwemmungen det Elbe und des Perflusses ausgesetzt ist. Wie indessen überhaupt nach den Angaben der Natursorscher die See mit den Jahrhunderten immer weiter zurücktritt; so auch hier. Ungeachtet das Wasser in dieser Segend seinen geraden und natürlichen Abzug durch Verjährrung \*) in dem sogenannten Eikloche verloren hat, so gewinnet sie dennoch von Zeit zu Zeit einiges Land, so, daß man Strecken sindet, woranf in ältern Zeiten ger sische wurde und wo sest dagegen Hornvieh weidet.

Giner der hiesigen Bauerhofe führt den Namen des Arukohofes; und man erzählt, daß auf demsell ben in den ältesten Zeiten ein Graf oder Edelmann dieses Namens gewohnt habe, ju dessen Sebiete drep Sofe

<sup>\*)</sup> S. Jahrg. 5. St. 4. S. 681.



Hofe gehörer haben sollen. Auf einen derfelben sinden sich wach Spuren von einem ehemaligen Fischteiche, inn 'dem daselbst auf trocknem Goben unvertilgbares Rohr wächst.

#### 4) Von den Holzungen. \*)

Die Holzungen in diesem Amte sind beträchtlich und bestehen aus Eichen, Büchen, Erlen oder Ellern und etwas Tannenholz. Bisher war alles privative herrschaftliche Forst. Im vorigen Jahre aber hat die königliche hohe Kammer den Amtseingesessenen von Echem, Scharnebeck und Rullstorf einen ansehnlichen Antheil am Forstrevier erbs und eigenthümlich abgetreten, wovon auf jeden Bolkhof 12, auf jeden Halbhof 9, und auf jeden Kothsassen 6 Morgen Forsts grundes kamen.

5), Zur Geschichte bes Borwerts Bullendorf. \*\*)

In den Vermuthungen, woraus sich schließen läßt, daß hieselbst ehemals ein Monchkloster gewesen, setze ich noch folgende: a) daß vor dem Hose eine Strecke Landes von ungefähr 30 Ruthen sich besindet, die uns gemein sest und hart, wie Thon ist, obgleich der ganze umliegende Boden aus Flugsand bestehet; der vielleicht in den ältern Zeiten ehe die Zetunde entsernte Elbe eingedeichet war, durch große Ueberschwemmungen zu beträcktlichen Sandhügeln angehäuset worden ist. Und jener seste Boden soll nach der Sage der Einwohner der

, \_\_ \_\_ \_\_

<sup>\*)</sup> S. b. Annalen sr Jahrg. 46 St. C. 680.

<sup>😁</sup> Jahrg. 5. St. 4. S. 692.



#### Perfonen.'

- z Stabs : Bagenmeifter.
- T Stabe: Quartiermeifter.
- I Stabs: Marquetenter.
- x Feld : Post Casserer.
- 4 Pestillions.

Bey Sr. tonfal. Hoheit bem Prinzen Ernft.

- E Mittmeifter v Linfingen, Leibregiments.
- R Lieutenant v. Ramdohr, sote Drag. Reg.

Bey dem Prinzen Adolph, königl. Hoheit.

- 1 Bauptmann v. Uslar, 10te Inf. Reg.
- z Lieutenant v. Wangenheim, 7te Inf. Reg.

Bieberholung bes Personals des General: Stabes.

1) Ben Sr. königl. Hoheit dem Herzoge von Pork —

4 Personen.

- 2) Beym beutschen Truppen : Corps
- 74
- 3) Bey Sr. tonigl. Hoheit dem Prinzen Ernft
- 4) Ben Gr. königl. Hoheit dem Prinzen 21dolph —

Summe Generals Stab

82 Personen.

### bospital

Erfter Mebicus.

Ober: Hospitaldirurgus.

Aides Medicus.

Hospital , Berwalter.

Hofpital : Prediger.

z titul. Regim, Chirurgus,



#### Perfonen.

- 6 Chirurgi.
- 6 Aides Chirurgi.
- 1 Supernumerairer.
- 2 Sospitalschreiber.
- z Hospitalgehülfe.
- I Provisor der Apotheke;
- 3 Gefellen.
- I erfte Röchinn.
- 60 Krankenwärter und Wärterinnen.

# bospital: Commando:

- z Hauptmann.
- 2 Gergeanten.
- 6 Corporals.
- r Traincorporal.
- 14 Anechie.

# Belbi Baderey.

- 1 Proviant : Bermalter.
- z Gehülfe.
- z Badmeifter.
- 5 Oberbader.
- 60 Badertnechte:
- 6 Maurer.
- 3 Bimmerleute.
- z Chirurgus.
- r Train Bachtmeifter.
- 3 Corporals.
- 48 Rnechte.



- ş Edmire.
- 2 Etwasphila.
- 1 Eattlet.
- 2 Cattlergecken.

Anfre den Anjanenstlanense, Mices undebande Leursen und einen bekonzern Zuz Chweser Artiflerie, nebe dem erforderlichen Fuhrmeien den fic.

- 2) Michten in der inverendies flatistischen Reichteihung des Amtes Scharnebek ich Fürstenchum kinebuts.
  - (G. tiefe Annalem st Jahrs. 41 St. S. 679 1692.)
- 1) Beigeeibung tet Paterbrument. Merkwirdiz ift in biefem Amte noch ber fogenannte Paterbrunnen in bem Dorfe Scharnebet, Der ein upgemei. h.llet, meides urd wehlichmedenbes Baffer jum Erinten barbietet, Ceine Quelle entspringet in bem logenannten Thiergarten, einem fest anmuthigen Solzhen, meldes auf der splichen Seite Diefes Ortes fich befindet. Bahrscheinlich wurde biefer Brunten noch ben dem Leben des hiefigen Rlofters mit Brettern eingefaßt und unterhalten; wovon er juch ben Ramen des Paterborns oder Paterbrunnens wird erhalten har Hier sammiet fich bas Baffer, wie in einem Baffin, fällt sobann byrch eine barin angehrachte Meine Minne in ber Starte von einigen Boffen platschernd in den darunter liegenden Kanal, wo er einen sanft tieselne ben Bach bilbet, ber fich zu allen Jahreszeiten mit gleig



Dieicher Stärke' in ben Mahlenteich ergießt. Das Quellwasser ist so weich, daß es auch bey der hestigsten Ralte nicht gestieret; und selbst in dem strengsten Wing ter 1783, ruhig seinen Lauf fortsette. Da das Wassen so angenehm zu trinken ist, so suchte man es vor einigen Jahren durch ein darüber angebrachtes Dach vor Staub und Glättern zu verwahren, um es auf diese Art desto reiner und trinkbarer zu erhalten. Allein, hiedurch wurde die freze Ausdünstung und der Jugang der frischen Luft gehemmt und das Wasser nahm einen mulkrigen Geschmack an. Das Dach mußte daher wieder abgenommen werden: und die Quelle hat ihren eigenthümsichen sußen und reinen Geschmack wieder erhalten.

# 2) Aon der Industrie der Einwohner des Dorfes. Scharmobel.

Wan bauet vielen Flacks und Hanf, welchen bie Landleute selbst sehr seißig verarbeiten. In jedem Bauerhause findet man einen Weberstuhl (in der hiese gen Mundart Webethau genannt), worauf der selbstiges bauete Hanf und Flachs nicht nur zum Bedarf der Fahr mille, sondern auch zum Vertauf, in Leinen verwanz delt wird. Wiemand kanft zum eignen Verbraucht Leinen, vielmehr giebe es hier Einwohner, die sast alle Jahre einige Stücke Leinen nach Samburg zum Verstauss fauss bringen. — Ich nehme daher gern die in dieses Annalen \*) gethane Aeusserung, "daß die Scharnebeter Unnalen \*) gethane Aeusserung, "daß die Scharnebeter

<sup>&#</sup>x27;) 71 Jahrgang 18 St. S. 96.



"den selbst gebaueten Hanf nicht gehörig verarbeiteten," zurück; obgleich auf der andern Seite nicht geleugnet werden kann, das die dort beschriebene von dem Herrn Drosten von Uslan mit rühmsichen Eiser angesegte Industrieschule dem Fleiße der Einwohner einen neuen Sporn und eine noch nüplichere Richtung geben wird.

Auch der Bau von Kartoffeln und andern Gartens gewächsen wird ungemein fleißig getrieben. — Die Leute bearbeiten das Feld zum Theil mit dem Spaden und die Miethäcker sind sehr hoch im Preise. —

3) Noch Etwas zur Geschichte bes Dorfes Echem.

Das Dorf Echem bestand seinem ersten Ursprunge mach nur aus wenigen Fischerhütten, indem die Gegend sehr wassereich und öftern Ueberschwemmungen det Elbe und des Perflusses ausgeseht ist. Wie indessen überhaupt nach den Angaben der Natursorscher die See mit den Jahrhunderten immer weiter zurücktritt; so auch hier. Ungeachtet das Wasser in dieser Gegend seinen geraden und natürlichen Abzug durch Verjählerung \*) in dem sogenannten Eikloche verloren hat, so gewinnet sie dennoch von Zeit zu Zeit einiges Land, so, daß man Strecken sindet, woranf in ältern Zeiten ges sischer wurde und wo seht dagegen Hornvieh weibet.

Einer der hiesigen Bauerhofe führt den Namen des Arukohofes; und man erzählt, daß auf demsels den in den ältesten Zeiten ein Graf oder Edelmann dieses Namens gewohnt habe, zu dessen Sebiete drep Sofe

<sup>\*)</sup> S., Jahrg. 5. St. 4. S. 681.



Ho noch Spuren von einem ehemaligen Fischteiche, ins 'dem daselbst auf trocknem Boben unvertigbares Rohr' wächst.

# 4) Von ben Holzungen. \*)

Die Holzungen in diesem Amte sind beträchtliche und bestehen aus Eichen, Büchen, Erlen oder Ellern und etwas Tannenholz. Bisher war alles privative herrschaftliche Forst. Im vorigen Jahre aber hat die königliche hohe Kammer den Amtseingesessenen von Echem, Scharnebeck und Rullstorf einen ansehnlischen Antheil am Forstrevier erb: und eigenthümlich abgetreten, wovon auf jeden Volkof 12, auf jeden Halbhof 9, und auf jeden Kothsassen 6 Morgen Forsts grundes kamen.

5), Zur Geschichte bes Vorwerts Bullendorf. \*\*)

Bu ben Vermuthungen, woraus sich schließen läße, daß hieselbst ehemals ein Wonchskloster gewesen, setze ich noch solgende: a) daß vor dem Pose eine Strecke Landes von ungefähr 30 Ruthen sich befindet, die uns gemein sest und hart, wie Thon ist, obgleich der ganze umliegende Boden aus Flugsand bestehet; der vielleicht in den ältern Zeiten ehe die Fotunde entsernte Elbe eingedeichet war, durch große Ueberschwemmungen zu beträcktlichen Sandhügeln angehäuset worden ist. Und jener seste Boden soll nach der Sage der Einwohner der

\*) S. d. Annalen zr Jahrg. 46 St. S. 630.

<sup>?\*)</sup> Jahrg. 5. St. 4. S. 692.



Piet sepu, we themals ber Wends: ober Alossegan ten lag. b) An eben diesem Plate hat wan allerlen Alterthömer, Urnen, Muscheln et. ausgegraben. c) Das gegenwärtige Wohnhaus des Pächters hat genan die Gestalt eines Arentes, welches auch an Kloster und Arentgang erinnert.

Schem.

Aandib: Willer.

- 3) Zugabe zu der im zien Stücke des ssten Jahrgangs dieser Annalen Seite 738. ents haltenen Beschreibung des Berichts und Fiedkens Lehe,
- n) Die hier anzulegende Wügen; und Strumpfweber ren ist nicht der sich gegangen (vid. pag. 540. dieses Jahrgangs und Stücks.)
- b) Die (pag. 539.) angegebene Anzahl der Famis sien hat fich, genauerer Erkundigung nach, noch stätter gefunden. Die Zahl der Worhäuser, die mit den Saupts gebäuden unter einem Dache stehen, beträgt über 30. Nicht nur jedes derselben bewohnen besondere Familien, sondern auch hin und wieder werden Schutzen, von wohlhabenden Hausleuten benutzt, zugleich zur Hauser bewohnt, welche dem Vermuthen nach, zum Theil vors hin Wohnhäuser gewesen sind. Es mögte daher diese dem Anscheine nach verminderte Zahl, wehn sie vordem aus 345 bestanden hat, im wesentlichen keine Weräns derungen nach sich gezogen haben; gewiß hat sie die Zahl der Famissen nicht verminderte.



- o) Zwar dürfen hier Capitalien, den vormahligen Premifden Gefegen nad (die bie Policey Ordnung, ju blichöflichen Zeiten ertheilt, ausbritchtich mit enthält) poch heut zu Lage zu 6 Procent untergebracht werden, und geschieht biese Anleiheart auch hin und wieber, phe Wohl im Rleinen. Jedoch nicht Mangel am Gelpe, fone bern vielmehr fich gesammlete Thatigkeit und Betriebe famteit wirft biefes, ba liegende Grunde hiergegen toftbar, und hin und wieder du 3% bis 3 Procent Genuß ertauft Denn ber größte Theil ber Ginmohner beschafs tiget fich mit hanbel und Mebengewerbe, ober Runfif und Sandarbeiten; fast teiner lebt allein vom Acerban, Es giebe fogar Leute, die ben ihren Sandwerten, Runfte und andere Gewerbe, ja einige die ben wiffenschaftlichen Geschäften Rrameren, Weinschenfen und bergleichen führen, Der Plat
- d) Rlaushoff, (pag. 543.) mar, mehrerer Baber steinlichteit nach, nicht bies vordem einem Tempel gewihmer, sondern vielmehr scheine Rlaus, von Rlausse abzustammen und tritt daber die Nermuthung ein, daß diese gegenwärtige Begräbnisstelle verdem einem Tieg sier, dem heiligen Dionystus gewidmer, bestimmt ges wesen ser, Man beschuldiger ihn nut des Wunders, daß er seinen Appf eine Serecke Weges, nach seiner Ente hauptung, getragen haben solle, und seine Ehre würde wohl unbeschadet bleiben.



4) Nachricht von dem Fortgange der Industrieschule zu Scharnebeck, im Fürstenthum Lüneburg.

Es war nicht anders zu erwarten, als daß die Indus
frieschule zu Scharnebeck, von der in diesen Annalen
die erste Nachricht gegeben ist, und die den zten Novems
ber 1792. eröffnet wurde, einen sehr glücklichen Erfolg
und gutes Gedeven haben würde, da sie das Perk des
verehrungswürdigen Herrn Drosten von Uslar, und
ein beständiges Augenmerk seister eblen und menschens
freundlichen Gemahlin, einer gebohrnen von Münchs
hausen, ist. Diese Dame hat sichs besonders angeles
gen seyn lassen, nicht nur durch ihre und ihrer eblen
Fräulein Töchter Gegenwart die Kinder zu Zeiten zum
Fleiße zu ermuntern, sondern auch durch Austheilung
von Ruchen ihre Herzen zu gewinnen und ihren Fleiß
zu besohnen.

such der Industrieschule entschlossen. Ein froher Ans blick war es, Rinder von noch nicht 7 Jahren zu sehen, die auf eine so edle Art beschäftigt wurden. Sie hat hen diesen Winter 360 Stuck Leinengarn gesponnen. Da sich zum Wolkrazen wenige geneigt fanden, und der Betrieb des Haufes und Flachses in hiesiger Ses gend die Hauptsache ist und die mehrste Ausmunterung erfordert: so wurde auf jenes nicht so sehr restectirt; es sind daher nur 9 Pfund Wolke verarbestet, die übrige von der angekauften ist wieder versilbert gegen 6 Athle. 18 ggr. 4 pf.

Madi



Machbem ber Rond von 134 Riblr. von bem Berrn Droften gu diesem mobithatigen Institut geschentt ift: fo ift nun die Berechnung der Einnahme und Ausgabe der Induftriefdule folgende:

Einnahme,

Worrath an Hanf und Flachs Ausgabe.

200 Pfund.

Bersponnen

151 Pfund.

bleibt Borrath 49 Pfund.

Linnahme an Gelde.

Aus ben verarbeiteten 151 Pfund Sanf und Blachs. find 360 Stud Garn gesponnen, die aber, well die Preise zu niedrig, noch nicht verkauft find. Tarirte man das Garn ju 2 ggr. pro Stud: so mare ber Ertrag .30 Athlr.

Bur vertaufte Bolle 6 Rihle. 18 age. 4 pf.

Summa 36 Rthir. 18 ggr. 4 pf.

Ausgabe.

Spinnlohn für 126 Stud 5 Rr. 6 ggr. får 234 Stück 8 - 8 - 4 pf. Bolltragelohn für 9 Stud -Der Lehrerin für 5 Mos nate à 2 Rthir. Dem Rechnungsführer Fenrung 10. Brennol

> Ausgabe Summa 40 Rihir. 20 ggr. 8 pf.

Bon ber Ginnahme abgezogen, ift Berluft

Pramien

4 Mthir. 2ggr. 4pf.

-

Wären nun gleich nich bie verarbeiteten Materias tien an Flachs und Hanf mit eiren zo Arhir. in Auss gabe zu verechnen (welches bermaten nicht der Fall ift, indem solche in dem Kond mit begriffen find,) und der diebjährige sämmtliche Verlust sich auf zo Athlir. 2 ggr. 4 pf. beliest; so ist dennach zu hossen, daß, wenn das Garn zu höhern Preisen vertruft wird, und die Prämien in der Folge nicht mehr so nothig sind, das Institut, welches bey der eblen Denkart des Stifters nicht sinten kann, sich in der Folge selbst souteniets werdt.

Diesen Sommer wird die Wetschule wegen ber Canbarbeit aufhören muffen; mit dem Winter aber fele bige von neuem ihren Anfang nehmen.

Die während der Arbeit, unter der Aussicht des Herrn Pastor Goper, von der Lehrerin aus dem Roschew is. vorgetragenen Erzählungen haben zur Ausschreitung hemeinnüßiger Kenntnisse und moralischer guter Empsindungen ungemein viel bepfetragens und so ist Indastrie, Religion und Sittlickeit zugleich sicht bar besördert worden.

Lane, den 14sten May 1793.



Auszug aus einigen alten Rechnungen der -Kirche zu Düderode und Kapelle zu Oldenrode, Gerichts Oldershausen, von den Fruchtpreisen aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert.

| ~ ~ ~ ~ ~ |                   |             |       |                         |       |        |
|-----------|-------------------|-------------|-------|-------------------------|-------|--------|
|           | •                 | Rocten.     | )     |                         | baf   |        |
| 1578.     | à Himt.           | 9 gr.       | •     | à Himt.                 | 4 gr. | 476    |
| 1579.     | ***********       | 10 '        |       | حبدب بسارين             | 4     |        |
|           | ·                 | 15-         |       |                         | 5     | مست    |
| 1581.     | -                 | 12-         | •     |                         | 4     | *      |
| 1582.     | التوجيد المتعادية | 11          | •     | -                       | 4     | 4      |
| 1589-     | المستعدد          | 13-         |       |                         | 4-    | 4      |
| 15844     | فخيلته وماليو     | 12,         | ٠,٠   | للمحد بيابك             | 4     |        |
| 1585.     | المحطيب مسم       | 13          |       | -                       | 5     | فينيت  |
| 2586.     | <del>-</del>      | 12-         |       | <del>either-arass</del> | 4-    | 4-     |
| 7587.     | -                 | 12-         | •     | بجميد سئت               | 4-    | 4:     |
| 1588.     | -                 | 13-         |       |                         | 4     | 4      |
| ¥589.     | -                 | 13,         |       |                         | 5-    |        |
| 15904     |                   | 13 —        |       | -                       | 9-    |        |
| 1591.     | فسيهسته           | 13-         |       |                         | t t   |        |
| 2592.     | المستاسية         | 13          |       | اسجب خسبه               |       |        |
| 25934     | -                 | 19-         | ,     |                         | 6-    | ، حب ، |
| 1594      | A                 | ndet sich i | nigts |                         |       |        |
| 1595.     | -                 | 14-         |       | وسيموه فالملكون         | 5 —   |        |
| 1596.     |                   | 20          | _     |                         | 15-   |        |
| 1597.     |                   | 20-         |       | enter secol             | 9-    |        |
| 15981     | لسطينت            | 15          |       | معمر اسالت              | 7—    | 4-     |
| 1599.     | -                 | 18 -        | -     | anileman '              | 9—    | -      |
| 1600      | •                 | 17-         | •     | -                       | - ,   | 4      |
| 1601.     |                   | 14          | •     |                         | 7-    | 4-     |
| 1603:     | •                 | 25-         | 7.2   | المواحث                 | 7     | -      |
| 1603.     | -                 | 14          | ,     | · dispersion            | 8     | كمين   |
| 1604.     | · postf-reem      | 13-         | •     | منتث سيعه               | 7-    |        |
| 1605.     | , were            | 1.1         | _     | -                       | 6—    | •      |
| 1606.     |                   | 10          | •     | -                       |       | ,      |
| 1607.     |                   | 10-         | •     |                         | 7-    |        |
| 2608.     |                   | 18          |       | خيب مين                 | •     | 4      |
|           |                   |             | •     |                         | . 1   | 609.   |

| · · · | ***                               | octen. | 1   |             | Safi  | er.   |
|-------|-----------------------------------|--------|-----|-------------|-------|-------|
| 1609. | à Himt.                           | 18 gr. |     | à Himt.     | 7 gr. | 7 pf. |
| 1610. |                                   | 20-    | . • |             | :9—   |       |
| 1611. | Name of Street, or other Desires. | 18-    |     | r autoritus | . 7-  | 4-    |
| 1612. | *                                 | .20    |     | -           | 7     | 4     |
| 1613. |                                   | 20-    |     |             | ·9    | ·     |
| 1614. |                                   | 18-    | ,   | *           | 10-   |       |

Moch wird aus diesen Registern als Beweis damas liger Frugalität und wegen der sonderbaren Ausgabe folgendes hinzugefügt:

, Im Jahr 1589.

Ben einer Probepredigt Hrn. Pastor Conradus Winter, verzehrt 's gr.

In diesem Jahre ist ber Pfarther nach Selmstädt gewesen, hat verzehrt 18 gr.

Damals kostete ber Himten Rocken-12 gr. mithin hat der Prediger auf einer Reise nach Gelmstädt, welt des wenigstens in Meilen von Duderode entfernt ist, die er in Angelegenheiten der Kirche gethan (die Unis versität Helmstäde hat nemlich das Patronatrecht der Kirche zu Duderode) so viel verzehrt, als is himten Rocken werth sind. Für den Werth von 1½ Himt. Rocksten nach jezigen Preisen würde kein Prediger 10 Meit sen heutiges Tages reisen können. Es dienet dieses mit zum Beweis, daß die Fruchtpreise ben weitem nicht in eben dem Verhältnis, als der Preis anderer Bedürse nisse gestiegen sind. Ich habe dieses in einer Abhands lung im Journal von und für Veutschland von 1792, weitläusiger ausgesührt und bewiesen.



Im Jahr 1591. sindet sich folgende Ausgabe: Der Superintendent im Kruge verzehrt mit Pferd und Knecht, als er ben Pastor einsührte 15 gr. Im Jahr 1592.

Einem Passer gegeben, zum Kinde zu schneiden von Malen (Malum einem Dorse im Braunschweige Wolfenbüttelschen) 6 gr.

Desgleichen dem Paftor Ehrn Johann gethan, daß er Stren Michaelis nachgelassner Wiewe ein Kind zu schneiben geben rogr.

Item einem armen Pasior, den der Eutle gefangen gehadt, geben zogr.

I. A. Weppen.

# XIII.

Preistavelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der Hannöverschen Churlande, vom Januar, Februar und März 1793.

Bey nachstehenden Preisen ift auf alles das wieder Rucktscht zu mehmen, was in dem ersten Stücke der Ausnalen dieses siebenten Jahrganges S. 210. theils wegen der Münzsorten, theils wegen des, in einigen Prospingen auf dem Beische rubenden Licents angesührt warden.

(Annal, 71 Jahrs. 31 St.) It

Sanuar

†



١

Januar



1793.

|                                         |            |                             |  |                   |        |                                          |                                                          |                                             |                                                            |              | <u> </u>          |                  |  |        |      |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--|--------|------|
| fleif                                   | gerin:     |                             |  | lserin            |        |                                          |                                                          |                                             |                                                            | G            | eri               | ga:<br>ber       |  | Butter | Land |
| Ph.                                     | ges<br>Po. | Sten                        |  | Sten Boten J      |        | P6                                       | ten                                                      |                                             |                                                            |              |                   |                  |  |        |      |
| 98 Pf                                   |            | <b>1</b> pf.                |  | Rt                | 89     | pf-                                      | 99                                                       | ₽f.                                         | 99                                                         | Þf.          | 98                | Þf.              |  |        |      |
| 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |            | 5 5 5 5 2 E 5 2 E 5 2 - 2 - |  | 1 1 0 1 1 1 1 1 1 | 59<br> | Pt 1 1 0 00 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12<br>12<br>14<br>16<br>13<br>14<br>16<br>16<br>16<br>16 | # # 1 1 0 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 99 99 10 8 10 11 10 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 411000100101 | 98 44400043333333 | 8 000 1 16 mg 60 |  |        |      |
|                                         |            |                             |  |                   | 3      | ,2                                       |                                                          |                                             |                                                            |              |                   |                  |  |        |      |



# Februar

|                                                                                                                                                                                      | Rindf<br>beftes<br>Pfb. | gerin<br>gre<br>Pfh | bef                                         | es<br>0.     | leifé<br>geric<br>ges<br>Pf |                          | Schweit & |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| Göttingen<br>Northeim<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode<br>Sannover<br>Zelle<br>Ucizen<br>Dannenberg<br>Lüneburg<br>Lauenburg<br>Winfen a. d. Luh<br>Burtehude<br>Stade<br>Lehe |                         | 9g P                | 1 1 0 0 2 I I 2 I I I I I I I I I I I I I I | 211001807 16 |                             | 00 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 | 16        |
|                                                                                                                                                                                      |                         |                     |                                             |              |                             |                          |           |

,



ŧ

f

| mels<br>eifch<br> gerien |                | d) Rocken        |                                                             |              | w              | Weigen                      |     |                                      | Ger:<br>fte               |                                                                      | Ba:<br>ber         |                 | & arib              |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 13                       | pf.            | _                | obte<br>98                                                  |              |                | þóti<br>199.                | pf. |                                      |                           |                                                                      |                    |                 | enb                 |
| 11101110                 | 111011 004 010 | 11101411 - 11444 | 22 0 2 1 23 22 2 1 17 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - | 101011 10111 | 11101411 11111 | 2 0 0 0 2 4 2 2 2 2 3 3 5 5 | **  | 1326 0 46 18 15 14 17 13 15 14 16 16 | 1   0 9 8   6   4   1   4 | 10 10 10 14 14 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | 1 80             4 | 444000444 33333 | -   on one     1000 |
|                          |                |                  |                                                             |              |                |                             |     |                                      | •                         |                                                                      |                    |                 |                     |

|                                                                          | Ri      | ndf           | leisd      |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|---|
| . "                                                                      | best    | e6            | gerin      | l |
|                                                                          | Pf      | <b>.</b>      | ged<br>Pfd |   |
|                                                                          | 991     | _             | 98 7       | 1 |
| Göttingen<br>Lortheim<br>Clausthal<br>Zellerfeld                         | 2 2 1 1 | 00.00         | 2          |   |
| Osterode<br>Sannover<br>Zelle<br>Uelzen<br>Dannenberg                    | 2 1 1   | 0<br>10<br>10 | - P        |   |
| Lüneburg<br>Lauenburg<br>Winsen a. d. Luhe<br>Burtebude<br>Stade<br>Lehe | 11111   | 96666         | 1 1 1      |   |
|                                                                          |         |               |            |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |         | -             |            |   |
| . ;                                                                      |         |               |            |   |

| nef         | 3          |
|-------------|------------|
| 3           | 8          |
| 9           | 2          |
| <u>3</u>    | 10.        |
| 89          | PI-        |
| 2           | -          |
| 2<br>2<br>I | 7          |
| i           | 6          |
|             |            |
| 9           | 10         |
| 0 1 1 2     | 8          |
| 2           | 7          |
| -           | ٦          |
| 2           | -          |
| 1           | <b>_</b> i |
| 2 1 2 1 1 2 | 5          |
| 1           | _9         |
|             | 7          |
| -           | ŀ          |
| ı           | -1         |
| ┨           | - 1        |
| - }         |            |
|             | - {        |
| - [         | ı          |
| }           | ı          |
| ч           |            |



1793

ŧ

| 1           |                |       |             |        |                |      |             |              |   |                | `     |               |        |        |        |
|-------------|----------------|-------|-------------|--------|----------------|------|-------------|--------------|---|----------------|-------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>t</b>    | eftes   gerin: |       |             | iod    | en             | w    | eig         | en           |   | ieri<br>te     |       | er'           | 331700 | P.ano: |        |
| -           | D.             | 2     | e6<br>D.    | 700    | 56te<br>198    |      | I——         | )ba          |   |                |       | 1             | iten   | l÷     | þf.    |
| 2           | Þf.            |       | PI.         | 1      | 1              |      | 1           | 98           |   | 199            | ١.    |               | L      | ί.     |        |
| 2<br>1<br>1 | 90 90          | 1     | 8<br>6<br>0 |        | 18<br>22<br>0  | 1-10 | I<br>I<br>O | 0            | 8 | 12<br>16<br>0  | _     | 11            | 8      | 330    | 8 0    |
| 0 2 2       | 6              | 0 2 1 | 0 2         | 1      |                |      |             | 2            | 9 | 18             |       |               | ,      | A      |        |
| 0           | 0 0            | 0     | 4<br>6<br>9 | - 1    | 22<br>21<br>20 | _    | _           | 2<br>22      |   | 14             | 6     | -             | 4      | 4.3    | -      |
| 2           | 3 0            | 2     | 1 1 0       | 1      | 17             | 6    | 1           | 3<br>20<br>4 | _ | 17<br>13       | 4     | 13<br>8<br>12 |        | 3      | 6<br>3 |
| 1           | 6              | 1     | 1 1 1       | 1 11 1 | 23<br>5        |      |             | 6 3          |   | 13<br>16<br>16 | _<br> | 13<br>14      | _      | 40     | 6      |
| j           | ٠,             |       |             |        |                |      |             |              |   |                | ,     | ,             |        | ,      |        |
|             |                |       |             |        |                | `    |             |              |   | 1              |       |               |        |        |        |
|             |                |       |             |        |                |      |             |              |   | .              |       |               |        |        |        |
|             |                |       |             |        |                |      |             | -            |   |                |       | ۱,            |        | I      |        |



## XIV.

# Befdederungen und Avancements, vom Januar, Februar und März 1793.

# Im Civilstande:

Ben den hahern Landes . Collegien und was damit in naher Verbindung stehet.

Ben bem Cammer = Collegio.

Der bishreige Cammerregistratur : Gehalfe Berr Aum Bice : Cammerregistrator.

Ben der Justizcanzlen zu Hannover.

Henburg, als Auditot in der Rathsstube.

## Ben bem Forstwesen.

He. Bedo Caspar Ludewig von Schulte, zeme Oberforstamtsaubiter beym Lauendurgischen, und

hrstamtsauditor beym Calenbergthen Oberforstamte.

## Ben landschaftlichen Stellen.

Haftlichen Deputieten aus dem Hameln ; und Lauenanischen Quartier bey der palembergischen Landschaft.

Dem Hrn. Ligationsrath von Dannenberg, das durch Assterben des Hrn. Oberhauptmanns von Plato



zu Grakan erledigte zweyte Landcommissaiat ben dem Amte Bustrow.

Hr. Burgermeister zu Münder und Schaßdeputirte Doct. Georg Andreas Wendeborn', zum Landrentmeis flet der calendergischen Landschaft.

Hr. Commissir und Stadtsecretair Beorg Christoph Meyer, zu küneburg, zum Accises und Imposicommissair in der Amtsvoigten Hermannsburg; imgleichen ist dems selben die Sublevation des Hrn. Hofraths von Bilderbeck zu Zelle, in den Accises Commissariatsgeschaften in den Amtsvoigtenen Essel und Winsen an der Aller cum spesuccedendi ausgetragen worden.

# Ben Schuten.

Hr. Candidak Ummius, zum Conrector zu Otterne dorf.

# Ben städtischen Diensten.

Hr. Senator Lubewig Friede. Carl Schäffer, zum Cammerair zu Hameln.

Hr. Advocat Mühlenpfort, jum Bärgermeister und Stadtsecretair ju Uslar.

Hr. Oberappellationsgerichts , Procureter Doctor Seelhorft, jum Policepcommiffair ju Zelle.

Hr. Advocat Johann Albrecht Christian Meyer, zum Stadtgerichtsprocurator zu Zelle,



# Avancement im Militair, vom ersten Januar bis zum Schlusse bes März 1793.

| vorhe<br>Regt |                                                                                                                                                                               | de Anc.<br>n Datum<br>1793. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               | Benm Generalstaabe.                                                                                                                                                           | -/23                        |
|               | feldmarschall.<br>Ihre Excellenz der commandirende Herr<br>General von Freytag, zum Felds<br>marschall.                                                                       |                             |
| 5             | Zu Generalmajors der<br>Cavallerie.<br>Or. Oberst von Maydell.<br>Or. Oberst von Wangenheim.                                                                                  | 278cbr.<br>283cbr.          |
| •             | Zum Generaladjudanten.<br>Dr. Oberstlieutenant und bisherige Flü-<br>geladjudant von Sporken, mit dem<br>Charafter vom Obersten.                                              | 26 <b>3ebr.</b>             |
|               | Zu flügeladjudanten.<br>Dr. Major von Zake, mit Oberstlieus<br>tenants Chavakter.<br>Dr. Capitain von Wenkstern, mit                                                          | 26Bebr.                     |
| Cav.          | Majors Charakter.                                                                                                                                                             | 268ebr.                     |
| Inf.          | Ju Oberadjudanten.<br>He. Kahndrich von dem Bußche, als<br>Oberadjudant für die Infanterie, bep<br>dem Hrn. Generallieuten. v. d. Busche,<br>und dem Charaft. vom Lieutenant. | 19Wn.                       |
| 4             | Hr. Lieut. von Grote, zum Oberadiud.<br>bey dem Hrn. Generalmajor von Dies<br>penbroick.<br>Hr. Lieut. von Zedemann.                                                          |                             |
| ~"!·          | Zie anne a an Anamum                                                                                                                                                          | <b>3</b> n                  |



vorhet. Røgt.

Regt. wohin die Berfet. geschehen Datum

Anc. 1793.

Eav.

Zu Brigades Adjudanten. fr. Quartiermeister Scriba, jum Brigabe : Adjudanten von der Cavallerie, mit Kahndrichs Charafter.

29WH

Jus.

Hr. Sergeant Georg Heinrich Belse. jum Brigade : Adjudanten von der Infanterie, mit Fähndrichs Charaft.

17April

Inf.

Zum Aibe des Generalquartiermeisters Lieutenant, der bisherige Geft. Corpor. Kunze mit dem Charaft, vom Gecondelieutenant und dem jum Generalwagenmeister be:

20 Mr.

Eav.

stellten Dr. Lieutenant Farten, der Charaft. vom Capitain.

20Mer.

### A. Cavallerie.

Zu Regimentern. Hr. Generalmajor Graf von Oeyn= bausen, das 7te Cavallerieregiment.

Zu Oberstlieutenants. hr. tit. Oberstlieut. von Bremer, zur erledigten Oberstlieutenance des auf fein Ansuchen der Dienfte entlaffenen . hrn. Generalmajors von Malortie.

Zu Mejors. 2. B. St. tit. Oberstlieut. von Bulow, die erledigte Majorität des im 4ten Cav. Reg. als Oberstlieut. placirten Br. tit. Oberft von Wangenheim.

10 C

Zu Compagnien. 2. G. Hr. tit. Attemeister von Adelepsen, die erledigte Compagnie des Hrn. titul. Oberftlieut, von Balom,

30



| vot.   | her. Regt. wohin<br>Serset, geschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Datum                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 4      | Hr. tit. Capitain Erusen, die erledigte Compagnie des abgegangenen Hrn. Capit, Rumann. Or. tit. Rittmeister Schulze, die erledigte Compagnie des deum Generalstaabe zum Flügeladjudanten besörderten Hrn. Capit. von Wentstern. Fr. Rittmeister von Brandt, die vacant gewordene Compagnie, des in Pension gegangenen Hrn. Capit. Ahrens. Hr. tit. Nittmeister Küster, die erledigte Compagnie des mit Pension abgegangen nen Hrn. Capit. Gust. | IQ<br>10 | <b>₹793-</b>                  |
| 10     | Zu'Rittmeisters und Capitains.<br>Ir Prem. Lieut, von Behr, zum dritten<br>tit. Rittmeister.<br>Ir. Lieut. Erusius; zum 2ten tit. Capit.<br>Ir. Prem Lieut. von Seimburch, zum                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 23 Jan.<br>25 Jan.<br>29 Mrj. |
| 9      | Ju Lientenants.<br>Hr. Gecondelieut. Meyer, zum tit. Pres<br>mierkeutenant<br>Hr. Cadet Aug. Otto Ludewig von Spors<br>ken, zum tit. Secondelient.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4 Jan.                        |
| · (cc) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 7 Jan.                        |
| G      | Hr. Sec. Lieut. von Grote, zum titul.<br>Premierlieut.<br>Hr. Sec. Lieut. Teuto, zum tit. Pres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 223au.                        |
|        | mierlieutenant. ,<br>Hr. Quartiermeister Johann Heinrich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 25Jan.                        |
|        | Bismark, jum tit. Secondelieut. Dr. Secondelieut. und Regimentsberenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 25Jan.                        |

Bubze, der Charakter vom Premier, lieutenant.

23 Jan. 25 Jan. 49 Mig. 4 Jana

7 Jan.

5Mårg. He.



vorher. Regt, wohin dief Anc. Regt. Betfet. geschehen Datum 1793. 10 Br. Secondeffeutenant von Linkburg. ber Charafter vom Premierlieut. 6 Mej. 2 hr. Cornet de Jonquieres, jum würk lichen Lieutenant. 19Mel. 2 Br. Cornet von Grube, zum tit. Lieut, 20Mrj. 10 hr. Cadet Bilh. Miemeyer, zum würklik chen Secondelieutenant. 21 Mt2. 9 Br. Quartiermeister Ludewig Ritter, jum Secondelieutenant und Regimentequati tiermeistet, 22Mer. Dr. Secondelleuten, von Sonct, jum tit. Premierlieutenant. 29Mrn Zu Cornets oder fähndrichs. 2 Hr. Quartiermeister, Friedr. Meyer, jum tit. Cornet. 19 Mtj. 2 Dr. Quartiermeifter Friedr. v. Leyffer, jum tit. Cornet. 20Mt1. B. Infanterie. Zu General:Majors. Br. Oberste von der Beck. 25Rebr. von Wangenheim. 26Rebr. von Diepenbroick. 1 Marz. von Quernheim. 2Mars. von Sammerstein. 2 Date. In Regimencern. Hr. Oberst von Scheither, das vacante 3te Infanterieregiment. 3n Oberfilientenante. Br. tit. Oberstlieutenant von Scheieher, für ben jum Regiment gelangten Sen. tit



| porl        | her. Regt. wohin                                                                                                        | _        | _                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Re          | st. Berfetz. geschel                                                                                                    | )en      |                      |
|             | tit. Oberften von Scheither, zum wark:<br>lichen Oberftlieutenant.                                                      | I2       | 1793.                |
| · · · · · · | In Commandeurs bey den formirten<br>Grenadier: Bataillons.                                                              |          |                      |
| 3           | Hr. Majse von der Wense, zum Com:<br>mandeur des ersten,                                                                |          |                      |
| 10          | Hr. Capitain von Driederg, mit Beyle-<br>gung des Charafters vom Major, zum<br>Commandeur des 2ten,                     |          | ıWâr <b>ı.</b>       |
| 12          | Hr. Capitain von Scimbruch, ebenfalls<br>mit Majors Charafter, zum Comman-<br>deur des zien Gataillons.                 | •        | 6Water.              |
| 5           | Majors.<br>He. tit. Major Benton, für den in<br>Pension gegangenen Hen. Maj. Michs<br>lenfeld.                          | ,        |                      |
| 6           | Hr. tit. Major von Dincklage, sår den<br>placitten Hrn. tit. Oberstlieuten. von<br>Scheither, zu der dadurch erledigten |          |                      |
| 6           | Majorität.<br>Hr. Capitain Blume, zum würklichen<br>Wajor.                                                              | 6        | 26 <del>Feb</del> t. |
| 12          | Zu Compagnien.<br>Dem Hrn. Capitalu Müller ist die Stei<br>nadiercompagnie des verstorbenen Hrn.                        |          | ,                    |
| 15          | Capitain Schorre übertragen.<br>Dr. supernum. Capit. von Kaufmanns.                                                     | 12<br>12 |                      |
| 14          | Hr. tit. Capitain Reinbold.                                                                                             | 8        | , .                  |
|             | Hr. tit. Capitain von Sternfeld.<br>Hr. tit. Capitain von Utterodt.                                                     | 10<br>10 |                      |
|             | Hr. tit. Capit. von Fartwig.                                                                                            | Δ        |                      |
| 3           | Hr. tit. Capit. von Kessel.                                                                                             | 4        | ٠.                   |
| 5           | He., tit. Capit. Schepperus.                                                                                            | 1 5      | . Br.                |



| Regt. Regt, wohin die Anc. Regt. Berset, geschehen  7 Hr. Capitain von Strasendorf, die Greinadiercompagnie des verstordenen Hrn. Capit Kacius.  12 und zu dessen erledigten Compagnie, der Hr. Capit von Barsse.  9 Hr. Capit von Plato, die Grenadiers compagnie des abgegangenen Hrn. Caspitain Heinichen.  13 und zu dessen Eledigten Campagnie, Hr. tit. Capitain von Spitznaß.  9 Hr. Capitain Botze. 6 Hr. Capitain Botze. 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ir. Capitain von Stralendorf, die Greinadiercompagnie des verstorbenen Hrn. Capit Kacius.  12 und zu dessen erledigten Compagnie, der Hr. tit. Capit von Barsse.  3 hr. Capit von Plato, die Grenadiers compagnie des abgegangenen Hrn. Caspitain Heinichen.  13 und zu dessen erledigten Campagnie, Hr. tit. Capitain von Spitznaß.  3 hr. Capitain Botze.  6 hr. Capitain ie Bachelle.                                            |
| 7 Hr. Capitain von Stralendorf, die Greinadiercompagnie des verstordenen Hrn. Capit Kacius.  12 und zu dessen erledigten Compagnie, der Hr. tit. Capit. von Barsse.  3. Hr. tit. Capit. von Barsse.  3. Hr. Capitain des abgegangenen Hrn. Caspitain Heinichen.  13 und zu dessen erledigten Campagnie, Hr.  tit. Capitain von Spitznaß.  3. Hr. Capitain Botze.  6. Hr. Capitain ie Bachelle.                                      |
| 12 und zu dessen erledigten Compagnie, der Hr. tit. Capit von Barsse.  3 Hr. tit. Capit von Barsse.  5 Hr. Capit von Plato, die Grenadiers compagnie des abgegangenen Hrn. Caspitain Heinichen.  13 und zu dessen erledigten Campagnie, Hr. tit. Capitain von Spiznaß.  5 Hr. Capitain Botze.  6 Hr. Capitain le Bachelle.                                                                                                          |
| Hr. tit. Capit von Barsse.  Hr. Capit von Plato, die Grenadiers compaynte des abgegangenen Hrn. Caspitain Heinichen.  13 und zu dessen erledigten Campagnie, Hr. tit. Capitain von Spitznaß.  10 Hr. Capitain Botze.  6 Hr. Capitain ie Bachelle.                                                                                                                                                                                   |
| rompagnie des abgegangenen Hrn. Cas<br>pitain Heinichen.<br>und zu dessen erledigten Campagnie, Hr.<br>tit. Capitain von Spiznaß.<br>ohr. Capitain Forze.<br>6 Hr. Capitain ie Bachelle.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 und zu dessen erledigten Campagnie, Hr. tit. Capitain von Spitznaß. 10 Hr. Capitain Forze. 6 Hr. Capitain le Bachelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tit. Capitain von Spiznaß.  10 Kr. Capitain Zorze.  6 Kr. Capitain le Bachelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 Hr. Capitain le Bachelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 Hr. tit. Capit. Schuster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71 ve. tit. Eapit. Souther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ju Capitains.<br>12 Hr. Lieut. v. Offen, zum 2ten Capitain. 8 Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 Hr. Lieut. Abrenbold, der Charakter vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capitain. 9 Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 Hr. Lieut. Bodenstab, zum zien tit. Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 Hr. Lieut. von Lasperg, Capit Charaft. 22 Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G. Hr. Lieut. von Marschalck, Capitains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Charafter. 26Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 hr. Lieut. Erusen, zum 2ten tit. Capit. 12Mrz. 5 hr. Lieut. von Schäffer, zum 2ten tit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capitain. 13 Mez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 Hr. Lieut. von Seimbruch, zum 2ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tit. Capitain. 14Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 Hr. Lieut. von Alten, sum 2ten tit. Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pitain. 15Meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 Sr. Lieut. Labes, zum 2ten tit. Capit. 16Mez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II hr. Lieut. von Däring, zum 2ten titul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capitain, 17Mez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 Hr. Lieut. Bruns, jum 2ten tit. Capit. 18Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 Hr. Lient. Leonbarde, sum zien titul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capit. 19Mrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ďŧ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| vorher.  | Regt. wohin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negt.    | Versetz. geschef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) and | Valuin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b Hr. La | ient. von Lösecke, zum 21en situl.<br>ottain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1793.<br>22 <b>M</b> r3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14       | Ju Lientenants. ieut. von Farkem, als Lieutenant. dhndrich von Brummer, zum tit. itenant. ipernum. Lieutenant de Tessier, zum itenant. ieut. Büttner, als Lieutenant. fähndrich von Bock, zum wärklistenant. ichndrich Schepperus, zum titul. itenant. ichndrich Bichmann, zum tit. Lieut. itenant. ichndrich Chüden. zum tit. Lieut. ipernum. Lieut. de Vaux, zum Lieut. ipernum. Lieut. de Vaux, zum Lieut. ipernum. Lieut. de Vaux, zum Lieut. ipernum. Lieut. de Vaux, als Lieut. ipernum. Lieut. Müller, als Lieut. ipernum. Lieutenant Vierecke, als itenant. ichndrich von Marschalek, zum in tit. Lieut. isterzählige Hr. Lieut. von Winden. ichndrich von Ulmenstein, zum tit. ichndrich von Ulmenstein, zum tit. ichndrich von Ulmenstein, zum tit. ichndrich von Ulmenstein, zum tit. ichndrich von Ulmenstein, zum tit. ichndrich von Ulmenstein, zum tit. | 12 14 | 22'Uer.  B. Jan.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. Jon.  B. |
| 8 Hr. Li | ent. von der Beck, als Lieutenant,<br>ent. von Offeney, als Lieutenant.<br>t. Lieut. Backmeister, als Lieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 445   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| & Dr. K  | shndrich von Ompreda, zum eituk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 10Wri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . •   | - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| vorher. Regt. wohin                        | Die      | Anc.         |
|--------------------------------------------|----------|--------------|
| Regt. Berfet, gefche                       |          |              |
|                                            | 1        | 1793.        |
| 5 Hr. Sähndrich Cordemannt, jum würk       | 1        |              |
| lichen Lieutenant.                         |          | 20Mrs.       |
| 5 Hr. Fahndrich Bramer, zum eit. Lieut.    |          | 21MH.        |
| 10 Hr. Fähndrich von Dachenhausen, zum     | <b>I</b> |              |
| tit. Lieutenant.                           | l        | 22Mtf.       |
| II Ar. Fähndrich David von Weyhe, zum      | •        | _            |
| murklichen Lieutenant.                     |          | 23 Mrg.      |
| 11 hr. Kähndrich Ludewig von Weyhe, zum    | !        | :            |
| würklichen Lieutenant.                     | i i      | 24Mrj.       |
| II Hr. Fahndeich von der Decken, zum       |          |              |
| würklichen Lieutenant.                     |          | 25 Mez.      |
| 6 Sr. Kahndrich Timaus, jum tit. Lient.    |          | 27Mrz.       |
| 61Hr, Kähndrich Jorn, zum Lieutenant.      | ! !      | 26 Mrj.      |
| 6 hr. Fähndrich Dammers, zum tit. Lieut.   |          | 28 Mrj.      |
|                                            |          | •            |
| Zu fähndrichs.                             |          |              |
| 12 Br Gefr. Corp. Ernst Otto Boden, zum    |          |              |
| tit. Fähndrich.                            |          | 8 Jan.       |
| 4 St. Gefr. Corp. Ande. With. Ludewig      |          | _            |
| Delius, jum tit. Fahridrich.               |          | 9 Jan.       |
| Der hofpage Br. Georg Ernft Philipp        | , 1      | 5 Map.       |
| von Losecke, zum Fähndrich.                | 10       | 1792.        |
| 10 Der Cadet Hr. Carl von Bord, jum tit.   | - 1      | 1723-        |
| Kähndrich.                                 | ľ        | I F001.      |
| 4 Der Gefr. Corp. Hr. Leopold Mutio,       | • 1      | ,            |
| jum würklichen Kähndrich.                  | 1        | g Febr.      |
| 10 Der Geft. Corp. Hr. Fried. Aug. von     |          | -            |
| Weybe, zum würkl. Fähndrich.               |          | getra;       |
| 10 Der Geft. Corp. Hr. Friedr. Georg Bilh. | ł        | - 4          |
| Zorzen, zum würklichen Fähndrich.          |          | 178ebr.      |
| Der Gefr. Corp. Hr. Aug. Berensbach,       | . ]      | •            |
| zum tit. Kähndrich.                        | 1        | 12M13.       |
| 10 Der Cadet Hr. Claus Fr. Wish. Carl von  | Ī        | 9            |
| Reden, jum würtlichen Fähndrich.           | 1        | 15MrJ.       |
| 7 Der Gefr. Corp. Hr. Heinr. Chr. Friede.  | ł        | . ee !       |
| Sülfemann, zum tit. Fähndrich.             | .  1     | 3Mtz.<br>Des |
| (Annal. 71 Jahrg. 38 St.) Rt               |          | Des          |



|                                            | ohin die Nac. |
|--------------------------------------------|---------------|
| action.                                    |               |
| 12 Det Geft. Corpor. Dr. Aug. Die          | 1793.         |
| 17 Oct Octs. Corpor. Qu., days 200         |               |
| Evert, zum eit. Kähndrich.                 | 1 1 1 net     |
| g He Kahndrich von Robertson               | 6             |
| 1 Hr. Kähndrich von Minningerode.          | 8             |
| 7 Dr. Kähndrich von Marschalck.            | €.            |
| alde tit Kahndrich von Grockhausen.        | l a. I        |
| Adhndrich.                                 | 8             |
| 3 hr nt. Kähndrich von Dassel, 3mm Få      |               |
| brich.                                     | <b>3</b> .    |
| Die ausgegangenen Hofpagen Dr. p           |               |
| . Zersen und                               | & 23Febr.     |
| von Marschalet, zu Fähndrichs.             | 6. 24 gebr.   |
| 74 Dr. Fahndrich Wiesener, jum Kähndel     |               |
| 9 Hr. tit. Kahndt Goderke, zum Fahndel     | kb. 4         |
|                                            | 1700 4 .      |
| Fähndrich.                                 |               |
| 14]hr. eit. Fähndrich Stiffer, zum Fähnbel | 4             |
| Die ausgegangenen Hospagen Hr. w           | on 7 May      |
| Dachenhausen und                           | 4 1792.       |
| ht von Wersebe, m Kähndrichs,              | 4 18 Febr.    |
| g Hr. Kähndrich vom Limburg sen. ju        | m 1793.       |
| Fáhndrich.                                 | .   5         |
| g Hr. Fähnde. von Kloncke, zum Kähndrie    | 5. 5          |
| 8 gr tit. Fähndr. Backmeister, zum gah     |               |
| brich.                                     | si -          |
| 2 hr. tit. Fähndrich von Roden, zum Fah    | in the        |
| brich.                                     | . 5           |
| 14 Hr. tit. Kähndrich Arens, zum Kähndric  | 6.   ć        |
| und die Hospagen He von Wurmb. w           |               |
| St. von Jeinsen zu Fähndrichs.             | 2.5           |
| 3 Kr. Kähndrich Rudorf, sum Fähndrich.     | 5 228eut.     |
| 7 Dr. tie Rahndrich Schäffer, jum Kahnd    |               |
| 7 Hr. vie Kahndrich von derp Busche, gu    |               |
| Ráhndrich.                                 | - 6           |
|                                            | 1 7           |
| 3 Hr. 1st. Fahndrich von Drewes, in        | "  4          |
| / Fahndrich.                               | I VI          |



| Regt.  Berseh, geschehen Datum 1793.  13 De. tik. Fishndrich Brückmann, zum Kähndrich.  und die Hospegen Dr. von Oldershaus ser und Jr. von Schneben, zu Kähndricke. Dr. Kähndrich von Aledung zum Kähndrich. 2 Dr. Kähndrich von Aledung zum Kähndrich. 2 Dr. Kähndrich von Linderten, zum Kähndrich. 2 Dr. tik. Kähndrich von Linderten, zum Kähndrich. 2 Dr. tik. Kähndrich von Linsungen, zum Kähndrich. 3 Dr. Kähndrich von Linsungen, zum Kähndrich. 3 Dr. Kihndrich von Linsungen, zum Kähndrich. 3 Dr. tik. Kähndr. von Octersdorf, zum Kähndrich. 3 Dr. tik. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. 3 Dr. tik. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. 3 Dr. tik. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. 3 Dr. tik. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndr. Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tik. Kähndrich Boden, zum |             | Regt, wohitn                             |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|-----------|
| Te. tit. Hahndrich Brückmann, jum  Kähndrich.  und die Hospsgen Hr. von Oldershaus  fen und  Hr. von Schneben, zu Kähndricke.  Hr. von Schneben, zu Kähndricke.  Hr. Kähndrich von Meding zum Kähndr.  Hr. tit. Kähnde von Anderten, zum  Kähndrich.  Dr. tit. Kähndels von Inderten, zum  Kähndrich.  und die Hospsgen Hr. von Mandelsloh  und Dr. E. W. F. von Sanstein, zu Kähndrich.  Hr. Kähndrich von Linsingen, zum  Kähndrich.  Kr. Kähndrich von Linsingen, zum  Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. von Detersdorf, zum  Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  Kr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. tit. Kähndr. Reinharde, zum Kähndrich.  Hr. Laugust Ludewis von Briela, und  Kr. Tug. Onto Ernst von Sassel.  H. W. 19Mrz.  H. W. 19Mrz.  H. W. 19Mrz.  H. W. 19Mrz.  Jr. Mangiersergeant Ioh. Christ. Kettler,  zuskrz.  Jr. Mangiersergeant Ioh. Christ. Kettler,  zuskrz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54</b> 1 | secles. dela                             | :pen           |           |
| nnd die Pospagen Dr. von Oldershau- sen und Dr. von Schnehen, zu Kähndrick. Dr. Kähndrich von Meding, zum Kähndrich. Dr. Kit. Kähnde, vom Anderten, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndels von Inderten, zum Kähndrich.  Dr. itt. Kähndels von Inderten, zum Kähndrich.  Dr. itt. Kähndels von Induder, zum Kähndrich.  Dr. itt. Kähndels von Instider, zum Kähndrich.  Dr. Kit. Kähndels von Linsingen, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel von Linsingen, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel von Detersdorf, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden, zum Kähndrich. Dr. itt. Kähndel Boden. Dr. itt. Kähndel Boden. Dr. itt. Kähndel Boden. Dr. itt. Kähndel Boden. Dr. itt. K | 13          | Se. tit. Fisndrich Brückmann, zum        |                |           |
| gen und Ar. von Schnehen, zu Kähndricks. Dr. Kähndrich von Meding, dum Kähndrich. Dr. Kähndre. du Plat, zum Kähndrich. Dr. tit. Fähnde. vom Anderten, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndeich von Insüber, zum Kähndrich. und die Hofpagen Kr. von Mandelsloh und Kr. EW. F. von Kanflein, zu Kähndrich. Dr. Kähndrich von Linsingen, zum Kähndrich. Dr. Kähndrich von Linsingen, zum Kähndrich. Dr. Kähndr. du Plat, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndr. von Peterodors, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich Boden, zum Kähndrich. Dr. tit. Kähndrich  | . •         | und die Kosnagen' Ar was Alberahare      | 1.6            | •         |
| Ar. von Schnehen, zu Kähndricke.  2 fr. Fähndrich von Meding zum Kähndr.  2 fr. itt. Fähndr. du Plac, zum Kähndrich.  2 fr. itt. Fähndr. von Anderten, zum Kähndrich.  2 fr. itt. Kähndrich von Tinüber, zum Kähndrich.  2 fr. itt. Kähndrich von Tinüber, zum Kähndrich.  2 fr. Kähndrich von Linsingen, zum Kähndrich.  3 fr. Kähndr. von Petersdorf, zum Kähndrich.  3 fr. itt. Kähndr. von Petersdorf, zum Kähndrich.  4 fr. itt. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  3 fr. itt. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  4 fr. itt. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  5 fr. itt. Kähndr. Rougemont, zum Kähndrich.  5 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  5 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  5 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  5 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  5 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  7 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  6 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  7 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  7 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  8 fr. itt. Kähndrich Boden, zum Kähndrich.  1 jum Kähndrich.  1 jum Kähndrich.  1 jum Kähndrich.  2 frebe.  2 frebe.  2 frebe.  2 jum Kähndrich.  2 jum Kähndrich.  2 jum Kähndrich.  3 jum Kähndrich.  5 jum Kähndrich.  6 jum Kähndrich.  8 jum Kähndrich.  8 jum Kähndrich.  8 jum Kähndrich.  8 jum Kähndrich.  8 jum Kähndrich.  8 jum Kähndrich.  8 jum K |             | len und                                  | 16             | 25 Fahr   |
| 2 hr. Fahndrich von Meding, sum Fahndr. 2 hr. tit. Fahndr. von Inderten, sum Fahndrich. 2 hr. tit. Fahndrich von Inderten, sum Fahndrich. 2 hr. tit. Fahndrich von Jinüber, sum Fahndrich. 2 hr. tit. Fahndrich von Ginüber, sum Fahndrich. 2 hr. Elb. F. von Fanstein, su Fahndrich. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 21 hr. Fähndrich von Linsingen, sum Fahndrich. 21 hr. tit. Fähndr. von Petersdorf, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndr. Rougemont, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndr. Rougemont, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndr. Reinharde, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndr. Reinharde, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndr. Reinharde, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 21 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 22 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 22 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 22 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 22 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fähndrich. 22 hr. tit. Fähndrich Boden, sum Fäh | •           | Br. von Schneben, zu Kähndriche          | i 6            | 27 Poste. |
| 2 De. Kahnde. du Plat, jum Fahndeich. 2 De. tit. Fahndeich von Anderten, jum Fähndeich. 2 De. tit. Fähndeich von Linüber, jum Fähndeich. 2 De. E. B. F. von Fanstein, ju Fähndeich. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 20Febe. 21 De. Fähndeich von Linsungen, jum Fähndeich. 20Febe. 20Febe. 21 De. tit. Fähnde. Von Petersdorf, jum Fähndeich. 21 De. tit. Fähnde. Rougemont, jum Fähndeich. 21 De. tit. Fähnde. Rougemont, jum Fähndeich. 21 De. tit. Fähnde. Rougemont, jum Fähndeich. 21 De. tit. Fähndeich Boden, jum Fähndeich. 21 De. von Fanstein, jum Fähndeich. 21 Febe. 22 De. von Fanstein, jum Fähndeich. 21 Febe. 22 Febe. 31 Würflichen Fähndeichs. 32 Dened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde. 33 Dened. Wilh. Weypart Graf von Gedwiechelde. 34 Würflichen Fähndeichs. 35 De. Fangiersegeant Joh. Christ. Kettler, ju würflichen Fähndeichs. 36 De. Fangiersegeant Joh. Christ. Kettler, ju würflichen Fähndeichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | Hr. Fähndrich von Meding, zum Kähnde.    | 10             | -> Grade  |
| 2 hr. tit. Jahnde, von Anderten, zum Fähndrich.  2 hr. tit. Fähndeich von Zienüber, zum Fähndrich.  2 weder Dospagen hr. von Mandelsloh 10 19Kebe.  2 hr. Euß. K. von Sanstein, zu Fähndrich.  3 hr. Fähndrich von Linsingen, zum Fähndrich.  3 hr. kit. Kähndr. den Petersdorf, zum Fähndrich.  4 hr. tit. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  3 hr. tit. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  4 hr. tit. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  5 hr. tit. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  5 hr. tit. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  5 hr. tit. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  5 hr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  5 hr. eabet Lud. Aug. von Siela, und  6 hr. die Dospagen hr. von Siela, und  6 hr. Dened. Wilh. Weppart Graf von  Schwiechelde.  5 hr. August Ludewig von Ompreda, und  5 hr. Aug. Otto Ernst von Sassel. zu würft lichen Kähndrichs.  5 hr. Best. Eorp. Daniel Zoept.  5 hr. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler, zu würflichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2           | Dr. Fannor. du Diat. 1um Kahndrich.      | 110            |           |
| gahndeich.  gr. tit. Fahndeich von Zienüber, zum Fähndeich.  und die Hospagen Hr. von Mandelsloh 10 19Kebe.  und Dr. E. W. F. von Sanstein, zu Fähndeich.  dr. Fähndrich von Linsingen, zum Fähndrich.  hr. Fähndrich von Detersdorf, zum Fähndrich.  dr. tit. Kähndr. von Petersdorf, zum Fähndrich.  dr. tit. Fähndr. Rougemont, zum Fähndrich.  dr. tit. Fähndr. Rougemont, zum Fähndrich.  dr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  dr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  dr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  dr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  dr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  dr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  dr. eabet Lud, Aug. von Siela, und  E. G. G. von Zanstein, zu Fähndrichs.  dr. Cadet Lud, Aug. von Scheele, zum  fähndrich.  dr. Gened, Wish, Weypart Graf von  Schwiechelde.  dr. August Ludewig von Ompteda, und  dr. August Ludewig von Ompteda, und  dr. August Ludewig von Ompteda, und  dr. August Ludewig von Ompteda, und  dr. August Ludewig von Ompteda, und  dr. August Ludewig von Gasselel. zu wärklichen Fähndrichs.  dr. Best. Corp. Daniel Zoen,  dr. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler,  zu Wirklichen Fähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 2         | Hr. tit. Fähnde, von Anderten, 1um       |                |           |
| gahndeich. und die Hofpagen Hr. von Mandelsloh und Hr. C. W. F. von Fanstein, zu Fahn driche.  12 Jr. Fähndrich von Linsungen, zum Fähndrich.  13 Hr. Fähndr. du Plat, zum Fähndrich. Dr. itt. Kähndr. von Detersdorf, zum Fähndrich.  12 Pr. zit. Fähndr. Rougemont, zum Fähndrich. 11 Jr. itt. Kähndr. Rougemont, zum Fähndrich. 12 Pr. itt. Kähndr. Rougemont, zum Fähndrich. 13 Hr. itt. Kähndrich Boden, zum Fähndrich. 14 Pr. itt. Kähndr. Reinhardt, zum Fähndrich. Dr. itt. Kähndr. Reinhardt, zum Fähndrich. E. G. von Fanstein, zu Fähndriche. I. Zikebe.  S. von Fanstein, zu Fähndriche. I. Zikebe.  S. von Fanstein, zu Fähndriche. I. Zikebe.  S. von Fanstein, zu Fähndriche. I. Zikebe.  S. von Fanstein, zu Fähndriche. I. Zikebe.  S. von Fanstein, zum Fähndrich. Dr. Tugust Ludewig von Ompteda, und Hr. August Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewig Ludewi | •           | gahndeich.                               |                |           |
| und die Holpagen He. von Mandelsloh und Dr. E. W. J. von Sanstein, zu Kahn drichs.  12 He. Kahndrich von Linsingen, zum Kahndrich.  13 He. Kahndrich von Linsingen, zum Kahndrich.  14 He. tit. Kahndr. von Petersdorf, zum Kahndrich.  15 He. tit. Kahndr. Rougemont, zum Kahndrich.  16 He. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  17 He. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  18 He. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  19 He. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  11 Je. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  11 Je. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  11 Lecke.  12 He. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  12 He. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  13 He. tit. Kahndrich Boden, zum Kahndrich.  14 Lecke.  15 He. Eadet Lud. Aug. von Scheele, zum Kahndrich.  26 Hebe.  26 Hebe.  26 Hebe.  26 Hebe.  27 Norz.  28 Henre.  29 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.  20 Norz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | Hr. tit. Kahndelch von Jinüber, zum      |                |           |
| und He. E. W. J. von Sanstein, zu Fahndrich.  I. Je. Fähndrich von Linsingen, zum Fähndrich.  I. He. Fähndr. die Olat, zum Kähndrich.  I. He. tit. Kähndr. von Detersdorf, zum Fähndrich.  I. He. tit. Kähndr. Rougemont, zum Fähndrich.  I. He. tit. Kähndr. Rougemont, zum Fähndrich.  I. He. tit. Kähndr. Reinharde, zum Fähndrich.  I. He. Despagen He. von Biela, und  E. G. S. von Fanstein, zu Fähndrichs.  I. Le Gebet Lud, Aug. von Scheele, zum Fähndrich.  He. Bened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde.  He. Vened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde.  He. August Ludewig von Ompteda, und  H. West. Corp. Daniel Zoen,  Je. Aug. Orto Ernst von Sassel, zu würft.  Hichen Kähndrichs.  H. West. Corp. Daniel Zoen,  K. West. Corp. Daniel Zoen,  Je. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler,  zu würflichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |                | Ì         |
| Je. Fahndrich von Linsingen, zum Fähndrich.  I. He. Fähndr. dus Plat, zum Fähndrich.  I. He. tit. Fähndr. von Detersdorf, zum Fähndrich.  I. He. tit. Fähndr. Koutgemont, zum Fähndrich.  I. He. tit. Fähndrich Boden, zum Fähndrich.  I. He. tit. Fähndrich Boden, zum Fähndrich.  I. He. tit. Fähndrich Boden, zum Fähndrich.  I. He. tit. Fähndrich Boden, zum Fähndrich.  I. He. des Pospagen He. von Biela, und  E. G. S. von Sanstein, zu Fähndrichs.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Lester.  I. Le |             | nuo ose Holdeden Ber dou Mangelstop      | 10             | 19Kebe.   |
| Je. Fähndrich von Linsingen, zum Fähndrich.  Dr. Fähndrich.  Dr. it. Kähndr. von Petersdorf, zum Fähndrich.  Dr. it. Fähndr. Kongemont, zum Fähndrich.  Dr. it. Fähndr. Kongemont, zum Fähndrich.  Dr. it. Fähndrich Boden, zum Fähndrich.  Dr. it. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  Dr. der Sanstein, zu Fähndriche.  Dr. Cadet Lud, Aug. von Scheele, zum Fähndrich.  Dr. Gened. Wilh. Weppart Graf von Gingry.  Dr. August Ludewig von Ompteda, und Gingry.  Dr. August Ludewig von Ompteda, und Gingry.  Dr. August Ludewig von Gripteda, und Gingry.  Dr. August Lud | •           | und wer & 20. J. von Sanstein, zu Kähn:  |                |           |
| Fahndrich.  It. Fähndr. du Plat, zum Kähndrich.  It. Kähndr. von Petersdorf, zum Fähndrich.  It. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  It. Hr. tit. Kähndr. Kougemont, zum Fähndrich.  It. Hr. tit. Kähndrich Boden, zum Fähndrich.  It. Hr. tit. Kähndr. Keinhardt, zum Fähndrich.  It. H. Defpagen Hr. von Biela, und E. G. G. von Fanstein, zu Fähndrichs.  It. Labet Lud, Aug. von Scheele, zum Fähndrich.  Hr. Bened, Wish. Weypart Graf von Schwiechelde.  Hr. August Ludewig von Empteda, und Fr. August Ludewig von Empteda, und It 26kebt.  IrMrz.  Hr. Westellichen Sahndrichs.  It Würflichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * 4         | Bu Gibnhuid was Circles as               | TO             | 205ebt.   |
| De. Fahnde. du Olat, zum Kahndeich. De. tit. Kahnde. von Detersdorf, zum Kähndeich. De. tit. Kähnde. Rougemont, zum Fahndeich. De. tit. Kähnder. Rougemont, zum Fahndeich. De. tit. Kähnder. Boden. zum Fahndeich. De. tit. Kähnder. Reinharde, zum Fähnder. und die Dospagen De. von Biela, und E. G. S. von Sanstein, zu Fähndeiche. De. Cabet Lud, Aug. von Scheele, zum Kähndeich. De. Gened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde. De. August Ludewig von Ompteda, und De. Aug. Onto Ernst von Sassel, zu würk. lichen Kähndeiche. De. Gest. Corp. Daniel Zoen, Je. West. Corp. Daniel Zoen, zu würklichen Kähndeiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14          | Giberia Don Linjingen, zum               |                |           |
| Je. tit. Kähndr. von Petersdorf, zum Fähndrich.  I. dr. tit. Fähndr. Rougemont, zum Fähndrich.  I. dr. tit. Kähndr. Rougemont, zum Fähndrich.  I. dr. tit. Kähndr. Reinhardt, zum Fähndrich.  I. dr. tit. Kähndr. Reinhardt, zum Fähndrich.  I. dr. tit. Kähndr. Reinhardt, zum Fähndrich.  I. de Dofpagen Dr. von Biela, und  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fanstein, zu Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de So. von Fähndriche.  I. de | T Ž         |                                          |                | 1         |
| Fahndrich. He. 211. Fahndr. Rougemont, zum Fahn.  12 Pr. 211. Fahndrich Boden, zum Fahndrich.  It Pr. 211. Fahndrich Boden, zum Fahndrich.  It Pr. 211. Fahndrich Boden, zum Fahndrich.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Zehebe.  It Durz.  It Zehebe.  It Durz.  It Zehebe.  It Durz.  It Zehebe.  It Durz.  It Zehebe.  It Durz.  It Zehebe.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Durz.  It Du | - 7         | Dr. Mr. Rahndr. non Deteradore. 20m      | 1 4 4          | .:        |
| deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich.  deich. |             | Kähndrich.                               | 11             | •         |
| Pr. tit Kähndrich Boden, zum Fähndrich. I. it. Kähndr. Reinhardt, zum Fähndr. und die Pospagen Hr. von Biela, und E. G. G. von Fanskein, zu Fähndrichs. I. 26kebe. Dr. Cadet Lud, Aug. von Scheele, zum Fähndrich. In. Bened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde. Hr. August Ludewig von Ompteda, und Hr. August Ludewig von Ompteda, und Hr. August Ludewig von Sassel, zu würklichen Kähndrichs.  Hr. Weste. Corp. Daniel Zoen, Kr. Weste. Corp. Daniel Zoen, Kr. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler, ku würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12          | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A    |                |           |
| 13 Hr. lit. Adhndr. Reinhardt, zum Fähndr. und die Hospagen Hr. von Biela, und E. G. S. von Sanstein, zu Fähndrichs. Hr. Cadet Lud. Aug. von Scheele, zum Fähndrich. Hr. Bened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde. Hr. August Ludewig von Ompteda, und Hr. August Ludewig von Ompteda, und Hr. Aug. Otto Ernst von Sassel, zu würk. lichen Fähndrichs. He. Gest. Corp. Daniel Zoen, Hr. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler, zu würklichen Fähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | drich.                                   |                | ,         |
| 13 Hr. lit. Adhndr. Reinhardt, zum Fähndr. und die Hospagen Hr. von Biela, und E. G. S. von Sanstein, zu Fähndrichs. Hr. Cadet Lud. Aug. von Scheele, zum Fähndrich. Hr. Bened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde. Hr. August Ludewig von Ompteda, und Hr. August Ludewig von Ompteda, und Hr. Aug. Otto Ernst von Sassel, zu würk. lichen Fähndrichs. He. Gest. Corp. Daniel Zoen, Hr. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler, zu würklichen Fähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12          | Pr. tit. Kähndrich Boden, jum Kähndrich. | II             |           |
| und die Pospagen Hr. von Biela, und [11] 26 kebe.  E. G. S. von Zanstein, m fähndriche.  Hr. Cadet Lud. Aug. von Scheele. zum Fähndrich.  Hr. Bened. Wish. Weypart Graf von Schwiechelde.  Hr. August Ludewig von Ompteda, und He. Aug. Ono Ernst von Zassel, zu würk. lichen Fähndriche.  He. Geft. Corp. Daniel Zoen,  Hr. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler,  zu würklichen Fähndriche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13          | Dr. tit. Adhndr. Reinbardt, zum Schnot.  | 11             |           |
| S. He Cadet Lud, Aug. von Scheele, zum Fähndrich.<br>He. Bened. Wilh. Weppart Graf von Schwiechelde.<br>He. August Ludewig von Ompteda, und He. 18Mrz.<br>He. Aug. Ono Ernst von Sassel, zu würf.<br>lichen Kähndrichs.<br>He. Gest. Corp. Daniel Zoen,<br>He. West. Corp. Daniel Zoen,<br>Littler, zu würflichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | und die Pospagen Hr. von Biela, und      | II             | 26febr.   |
| Hahndrich. Hened. Wilh. Weppart Graf von Schwiechelde. IIIIrz. Hugust Ludewig von Ompteda, und IkMrz. Hicken Kahndrichs. Se. Gest. Corp. Daniel Zoen. Kettler, zu würklichen Kahndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | C. S. S. von Banftein, m fabndrichs.     | 11             | 218eby.   |
| He. Bened. Wilh. Weypart Graf von Schwiechelde.<br>He. August Ludewig von Ompteda, und G. 18Wez.<br>He. Aug. Otto Ernst von Sassel, zu würk, lichen Kähndrichs.<br>He. Gest. Corp. Daniel Zoen, J. Worz.<br>He. Mangiersergeant Joh. Christ. Kettler, zu würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9</b> .  | Dr. Cadet Lud. Aug. von Scheele. zum     |                |           |
| Schwiechelde.<br>He. August Ludewig von Ompteda, und<br>He. Aug. Otto Ernst von Zassel, zu würk,<br>lichen Kähndrichs.<br>He. Gest. Corp. Daniel Zoen,<br>He. Mangiersergeant Joh. Christ. Kettler,<br>zu würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           |                                          | છ.             | 1699773.  |
| He. August Ludewig von Ompteda, und G. 18Mez.<br>He. Aug. Otto Ernst von Zassel. zu würk,<br>lichen Kähndrichs.  5 Dr. Gest. Corp. Daniel Zoen,<br>He. Pangiersergeant Joh. Christ. Kettler,<br>zu würklichen Kähndrichs.  22Mez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ve. Bened. Willy, Weppart Graf von       | 4.             | •         |
| Je. Aug. Otto Ernst von Zassel, zu würk, lichen Kähndrichs.  He. Gest. Corp. Daniel Zoent, Li Wozz.  He. Mangiersergeant Joh. Christ. Kettler, zuwizz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | on Though Submission Country with        | 8              | 17977     |
| s de. Geft. Corp. Daniel Zoen,<br>5 Dr. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler,<br>3u würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ì           | for Aug. Orro Grad was 2001 an money     | <b>9</b> .     | 18mics    |
| 5 He. Geft. Corp. Daniel Zoem,<br>5 He. Rangiersergeant Joh. Christ. Kettler,<br>zu würklichen Kähndrichs. 22Met.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | licken Kähnhelaa                         | (t)            | . ASS     |
| 5 Pr. Rangiersergeant Joh. Christ. Bettler, 31 würklichen Fähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8           | Dr. Gefr. Corn. Maniel Zama              | ₽.             |           |
| du würklichen Fähndrichs. 22M211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           | Dr. Rangiersergeant Goh. Sheift Prasta   | ·              | Yimul.    |
| 2620136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | zu würklichen Kähndriche.                |                | 2 2 AD-1  |
| 91-21. Fagnoria von Marschald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9           | Kr. Fähndrich von Marschalck.            | 10             | 26 W 1 50 |
| St 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :           |                                          | , <b>- ~ j</b> | ær.       |



| Megt.  Detfeh, gelchehn Datum  1793.  Dr. Ahhndr. von Zeidenreich.  10 fr. Eadet Georg Bilh. von Both.  10 fr. Geft. Corp. Arch. Zarrmann.  14 fr. Eadet Brich. Fr. von Spiegel.  10 fr. Eadet Brich. Fr. von Spiegel.  10 fr. Eadet Brich. Fr. von Spiegel.  10 fr. Eadet Georg kndewig Strubea.  4 fr. Geft. Corp. Arch. Bander.  4 fr. Geft. Corp. Arch. Boden,  5 fr. Geft. Corp. Arch. Bilh Rudorf,  5 fr. Geft. Corp. Friedr. Will Rudorf,  5 fr. Geft. Corp. Hilh. Lud. Langrehr.  11 fr. Geft. Corp. Briedr. Wilh Rudorf,  12 frill.  13 fr. Geft. Corp. Briedr. Diegmann.  14 fr. Geft. Corp. Henra Cont. Spills.  15 fr. Geft. Corp. Henra Cont. Spills.  16 fr. Geft. Corp. Henra Cont. Spills.  17 fr. Geft. Corp. Henra Cont.  18 fr. Geft. Corp. Henra Cont.  19 fr. Geft. Corp. Henra Cont.  23 Mrz.  24 Mrz.  25 Mrz.  26 Mrz.  29 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz.  30 Mrz | vorhet. | Regt. wohin                           | _ 1 | _        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----|----------|
| 9 Hr. Alhndr. von Feidenreich. 10 Ar. Cadet Georg Wilh. von Both, 11 Ar. Cadet Georg Wilh. von Both, 12 Ar. Geft. Corp. Ainh. Fartmann, 13 Ar. Cadet Wilh; Fr. von Spiegel. 10 Ar. Cadet Briedr von Wallbrun, 10 Ar. Cadet Georg Ludewig Trube. 4 Ar. Geft. Corp. Ariede. Sander, 4 Ar. Geft. Corp. Ariede. Sander, 5 Ar. Geft. Corp. Ariede. Bilh Rudorf, 5 Ar. Geft. Corp. Briede. Bilh Langrehr. 11 Ar. Geft Corp. Briede. Hirdhof 11 Ar. Geft Corp. Briede. Openann, 11 Ar. Geft Corp. Beinr. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Beinr. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann, 11 Ar. Geft Corp. Brien. Wiegmann 11 April. 5 April. 6 Ar. Geft. Corp. Chrift, Carl Beurmann, 12 Jum Kähndrich. 6 Ar. Geft. Corp. August von Boot, 6 Ar. Geft. Corp. Reorg Crift Clausen, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Durgold, 6 Ar. Geft. Corp. Briede. Gathadrichs. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 8 April. 8 April. 8 April. 8 April. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar. 9 Ar |         | Bersetz. geschet                      | zen | Patum    |
| 10 hr. Cadet Georg Bilh. von Both, fr. West. Corp. Ainh. Fartmann, dr. Cadet Mich. Fr. von Spiegel, 10 hr. Cadet Kriede von Wallbrun, 10 hr. Cadet Kriede von Wallbrun, 20 hr. Safer Georg Ludewig Strube.  4 hr. Gest. Corp. Riede. Sander, dr. Gest. Corp. Aug. von Brandis, 5 hr. Gest. Corp. Riede. Wilh Rudors, 5 hr. Gest. Corp. Kriede, Wilh Rudors, 5 hr. Gest. Corp. Hilb. Langrehr, 30 hr. Gest. Corp. Hilb. Lud. Langrehr, 30 hr. Gest. Corp. Bilh. Lud. Langrehr, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Bilh. Lud. Langrehr, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Heiner Wiegmann, dr. Gest. Corp. Heiner. Wiegmann, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Heiner. Wiegmann, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Heiner. Wiegmann, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Hr. Hilb. Carl Mühdel. Hr. Gest. Corp. Christ. Carl Beurmann, 32 hr. Gest. Corp. Christ. Carl Beurmann, 32 hr. Gest. Corp. August von Book, 6, hr. Gest. Corp. August von Book, 6, hr. Gest. Corp. August von Bobart, 6, hr. Gest. Corp. Beorg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 Apri |         |                                       |     | 1793.    |
| 10 hr. Cadet Georg Bilh. von Both, fr. West. Corp. Ainh. Fartmann, dr. Cadet Mich. Fr. von Spiegel, 10 hr. Cadet Kriede von Wallbrun, 10 hr. Cadet Kriede von Wallbrun, 20 hr. Safer Georg Ludewig Strube.  4 hr. Gest. Corp. Riede. Sander, dr. Gest. Corp. Aug. von Brandis, 5 hr. Gest. Corp. Riede. Wilh Rudors, 5 hr. Gest. Corp. Kriede, Wilh Rudors, 5 hr. Gest. Corp. Hilb. Langrehr, 30 hr. Gest. Corp. Hilb. Lud. Langrehr, 30 hr. Gest. Corp. Bilh. Lud. Langrehr, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Bilh. Lud. Langrehr, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Heiner Wiegmann, dr. Gest. Corp. Heiner. Wiegmann, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Heiner. Wiegmann, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Heiner. Wiegmann, 32 hril. Hr. Gest. Corp. Hr. Hilb. Carl Mühdel. Hr. Gest. Corp. Christ. Carl Beurmann, 32 hr. Gest. Corp. Christ. Carl Beurmann, 32 hr. Gest. Corp. August von Book, 6, hr. Gest. Corp. August von Book, 6, hr. Gest. Corp. August von Bobart, 6, hr. Gest. Corp. Beorg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 6, hr. Gest. Corp. Georg Crust Clausen, 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 April. 15 Apri | 9 50    | . Adhnbr. von Zeidenreich.            | 10  | Ł        |
| 10 fr. Geft. Corp. Ainh. Hartmann, 14 fr. Cadet Wilh, Fr. von Spiegel, 10 fr. Cadet Briede von Wallbrun, 10 fr. Cadet Georg kndewig Strubea. 4 fr. Geft. Corp. Riede. Sander, 5 fr. Geft. Corp. Aug. von Brandis, 5 fr. Geft. Corp. Riede Boden, 5 fr. Geft. Corp. Riede Boden, 6 fr. Geft. Corp. Hilb. Langrehr, 11 fr. Geft. Corp. Hilb. Lub. Langrehr, 12 fr. Geft. Corp. Hilb. Lub. Langrehr, 13 fr. Geft Corp. Henes Cont. Schulze, 14 April. 15 fr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 16 fr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 17 fr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 18 fr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 19 fr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 10 fr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 11 fr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 12 lenfeldt. 13 fr. Cadet Hartwig Johann Diet. von 15 fr. Geft. Corp. Chrift. Carl Benemann, 16 fr. Geft. Corp. Chrift. Carl Benemann, 17 fr. Geft. Corp. Chrift. Carl Benemann, 18 fr. Obersenwerter Joh, Georg Polchau, 19 fr. Obersenwerter Joh, Georg Polchau, 20 fr. Geft. Corp. August von Bodet. 21 fr. Geft. Corp. August von Bodet. 22 frit. 23 pril. 24 fr. 25 fr. 26 fr. 29 fr. 20 fr. 2 frit. 2 frit. 2 frit. 2 frit. 2 frit. 2 frit. 3 frit. 4 frit. 5 frit. 6 frit. 6 fr. Geft. Corp. Chrift. 6 fr. Geft. Corp. Tugust von Bodet. 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 fr. Geft. Corp. G | TOBE    | . Cadet Geprg With. von Both,         |     |          |
| 14 Dr. Cadet Brih. Kr. von Spiegel, 10 Dr. Cadet Kriede von Wallbrun, 20 Dr. Cadet Kriede von Wallbrun, 21 Dr. Eadet Georg Ludewig Strubea. 4 Dr. Geft. Corp. Riede. Sander, 3 Dr. Geft. Corp. Rriede Boden, 5 Dr. Geft. Corp. Kriede Boden, 5 Dr. Geft. Corp. Heint. Bilh Kudorf, 5 Dr. Geft. Corp. Heint. Riechhof. 11 Dr. Geft. Corp. Bilh. Lud. Langrede, 12 Dr. Geft. Corp. Briede. Gene. Schulze, 13 April. 14 Dr. Geft Corp. Georg Deint. von Lutz termann. 15 Gr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 16 Dr. Geft Corp. Heint. Wiegmann, 20 April. 2 April. 3 April. 4 April. 5 April. 6 April. 6 April. 6 April. 6 April. 6 April. 6 Dr. Geft. Corp. Thiff. Carl Beurmann, 20 April. 6 Dr. Geft. Corp. August von Bodet. 6 Dr. Geft. Corp. August von Bodet. 6 Dr. Geft. Corp. Rr. Wilh, von Bodett. 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Friede. Durgold, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Christoph von Weelhof, 3u würtlichen Kähndrichs. 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Dr. Geft. Corp. Georg Corp. 6 Dr. Geft. Corp. Georg Corp. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 April. 7 Apri |         |                                       | j   | 24Mrz.   |
| 10 hr. Cadet Kriede von Wallbrun, 10 hr. Cadet Georg kudewig Etrube.  4 hr. Geft. Corp. Kriede. Sander, 28 Mrz. 5 hr. Geft. Corp. Kriede Boden, 5 hr. Geft. Corp. Kriede Boden, 5 hr. Geft. Corp. Kriede Boden, 5 hr. Geft. Corp. Heider. Wilh Kudorf, 5 hr. Geft. Corp. Heider. Bilh Kudorf, 5 hr. Geft. Corp. Heider. Bilh Kudorf, 5 hr. Geft. Corp. Heider. Bilh Kudorf, 6 hr. Geft. Corp. Br kucas Cone. Schulze. 11 hr. Geft. Corp. Br kucas Cone. Schulze. 12 hr. Geft. Corp. Georg Heine. von Lutstermann. 13 hr. Geft. Corp. Heider. Wiegmann. 14 hr. Geft. Corp. Heider. Wiegmann. 15 hr. Geft. Corp. Heider. Wiegmann. 16 hr. Geft. Corp. Heide. Carl Beurmann. 20 m Kahndrich. 17 April. 18 hr. Oberfeuerwerter Joh. Georg Polchau. 21 hr. Oberfeuerwerter Joh. Georg Polchau. 22 hr. Geft. Corp. Rugust von Bock. 23 hr. Geft. Corp. Rr. Wilh. von Bodart. 24 hril. 25 hr. Geft. Corp. Kriede. Durgold. 26 hr. Geft. Corp. Freder. Durgold. 27 hril. 28 hril. 27 Mrz. 29 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 Mrz. 20 M | 14 5    | Cadet Bith. Fr. von Spiegel.          | 10  | _        |
| 10 Hr. Codet Georg kudewig Ctrubes.  Ar. Geft. Corp. Ariede. Sander, Hr. Geft. Corp. Ariede. Sander, Hr. Geft. Corp. Ariede. Sander, Hr. Geft. Corp. Ariede Boden, Hr. Geft. Corp. Friedr Boden, Hr. Geft. Corp. Heider. Wilh Andorf, Hr. Geft. Corp. Heider. Bith Andorf, Hr. Geft. Corp. Bith. Lud. Langrede. Hr. Geft. Corp. Bith. Lud. Langrede. Hr. Geft Corp. Fr Lucas Cone. Schulze. Hr. Geft Corp. Geinr. Wiegmann, Hr. Geft Corp. Heinr. Wiegmann, Hr. Geft. Corp. Heinr. Wiegmann, Hr. Geft. Corp. Heinrichen Kähndrichs. Hr. Geft. Corp. Chrish. Carl Beurmann, Hum Kähndrich. Hr. Geft. Corp. Hugust von Bock, Hr. Geft. Corp. August von Bock, Hr. Geft. Corp. Beorg Christoph von Herlbof, Hu würtlichen Fähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, Hu würtlichen Fähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, Hu würtlichen Fähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, Hu würtlichen Fähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, Hu würtlichen Fähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, Hu würtlichen Fähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, Hu würtlichen Fähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, Humann, Hr. Handle. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit. Hr. Harit | 10 Dr   | . Cadet Friede von Wallbrun,          |     |          |
| 5. Geft. Corp. Aug. von Brandis, 5. Heft. Corp. Kriede Boden, 5. Heft. Corp. Kriede Boden, 5. H. Geft. Corp. Kriede. Wilh Kndorf, 5. H. Geft. Corp. Heint. Kirchhof. 6. H. Geft. Corp. Wilh. Lud. Langrehr, 6. H. Geft. Corp. Kreuas Cont. Schulze. 6. Heft Corp. Grong Deinr. von Lutstermann. 6. Heft Corp. Geinr. Wiegmann, 6. Heft Corp. Heinrich Carl Nicht Capril. 6. Heft Corp. Kr. Deinrich Carl Nicht. 6. Heft. Corp. Christ. Carl Beurmann, 6. Heft. Corp. Christ. Carl Beurmann, 6. Heft. Corp. Christ. Carl Beurmann, 6. Heft. Corp. Christ. Carl Beurmann, 6. Heft. Corp. Christ. Carl Beurmann, 6. Heft. Corp. August von Bock, 6. Heft. Corp. August von Bock, 6. Heft. Corp. August von Bock, 6. Heft. Corp. Hugust von Bodart, 6. Heft. Corp. Georg Crist Clausen, 6. Heft. Corp. Georg Crist Clausen, 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Griede. Durgold, 6. Heft. Corp. Griede. Durgold, 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von 6. Heft. Corp. Georg Christoph von  | 10 gr   | . Cabet Georg Ludewig Errube.         |     |          |
| 5. Befr. Corp. Kriede Boden, 5. Gefr. Corp. Kriede. Wilh Andorf, 5. Gefr. Corp. Heider. Wilh Andorf, 5. Gefr. Corp. Heider. Riechhof. 6. H. Gefr. Corp. Wilh. Lud. Langreder, 5. Gefr. Corp. Krencas Cone. Schulze, 6. H. Gefr. Corp. Georg Deine, von Lutstermann. 6. Gefr. Corp. Heiner. Wiegmann, 6. H. Gefr. Corp. Heiner. Wiegmann, 6. Henfeldt. 6. Ar. Cabet Hartwig Johann Diet. von 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 7. Priff. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. Henfeldt. 6. He | 4 5     | Gefr. Corp. Kriede. Sander,           | ,   |          |
| 5. Gefr. Corp. Kriede, Wilh Andorf, dr. Gefr. Corp. Deine. Riechhof.  11 Dr. Gefr. Corp. Wish. Lud. Langreder.  12 Dr. Gefr. Corp. Wish. Lud. Langreder.  13 Dr. Gefr. Corp. Kr. Lucas Cont. Schulze.  14 Dr. Gefr. Corp. Fr. Lucas Cont. Schulze.  15 Dr. Gefr. Corp. Geine. Wiegmann.  16 Dr. Gefr. Corp. Heiner. Wiegmann.  17 Diewere Corp. Fr. Deinrich Carl Muh?  Lenfeldt.  18 Diewerderf, zu würklichen Kähndrichs.  19 Diewendorf, zu würklichen Kähndrichs.  19 April.  20 April.  21 April.  22 April.  23 April.  23 April.  24 April.  25 April.  26 April.  26 April.  27 April.  28 April.  29 April.  20 April.  20 April.  21 April.  22 April.  23 April.  24 April.  25 April.  26 April.  26 April.  27 April.  28 April.  29 April.  20 April.  21 April.  22 April.  23 April.  24 April.  25 April.  26 April.  27 April.  28 April.  28 April.  29 April.  20 April.  21 April.  22 April.  23 April.  24 April.  25 April.  26 April.  27 April.  27 April.  28 April.  28 April.  29 April.  21 April.  22 April.  23 April.  24 April.  26 April.  26 April.  27 April.  28 April.  28 April.  29 April.  20 April.  21 April.  22 April.  23 April.  24 April.  25 April.  26 April.  27 April.  27 April.  27 April.  28 April.  28 April.  29 April.  20 April.  21 April.  22 April.  23 April.  24 April.  25 April.  26 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  27 April.  28 April.  28 April.  28 April.  29 April.  20 April.  20 April.  20 April.  20 April.  20 April.  20 April.  20 April.  20 Apri | 4 51    | Befr. Corp. Aug. von Brandis,         | i   |          |
| Dr. Geft. Corp. Heint. Kirchbof.  11 Hr. Geft. Corp. Wish. Lud. Langrehr. Dr. Geft Corp. Kr Lucas Cont. Schulze. 11 Hr. Geft Corp. Georg Heint. won Lutstermann. 12 Hr. Geft Corp. Heint. Wiedmann. 13 Hr. Geft Corp. Heint. Wiedmann. 14 Hr. Geft Corp. Hr. Heinich Carl Mühd Capril. 15 Hr. Cabet Hartwig Johann Diet. won Wiedendoorf. in würklichen Kähndrichs. Hr. Geft. Corp. Christ. Carl Beurmann. Jum Kähndrich. Hr. Oberseuewerter Joh. Georg Polchau. Jum Kähndrich. Hr. Geft. Corp. August von Bock. Hr. Geft. Corp. August von Bock. Hr. Geft. Corp. August von Bock. Hr. Geft. Corp. Kr. Wish. von Bodart. Hr. Geft. Corp. Kriede. Durgold. Hr. Geft. Corp. Friede. Durgold. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, ju wärtlichen Kähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, ju wärtlichen Kähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, ju wärtlichen Kähndrichs. Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, ju wärtlichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                       |     |          |
| Ar. Gefr. Corp. Wilh. Lud. Langrehe, Fr. Gefr Corp. Kr Lucas Cont. Schulze, Inde. Gefr Corp. Kr Lucas Cont. Schulze, Inde. Gefr Corp. Geint. Wiegmann, Inde. Gefr Corp. Heinrich Carl Muhd Carl Hubdeller. Henfeldt.  It Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. Henfeldt. |         |                                       |     |          |
| 11 He. Gefr Corp. Fr Lucas Cont. Schulze.  12 He. Gefr Corp. Georg Heinr. von Lutstermann.  13 Hr. Gefr Corp. Heinr. Wiegmann.  14 April.  3 April.  3 April.  4 April.  5 April.  5 Pr. Gefr Corp. Fr. Heinrich Carl Mühdelenfeldt.  11 Hr. Cabet Hartwig Johann Diet. von Wiegendorf, zu würklichen Kähndrichs.  Hr. Gefr. Corp. Christ. Carl Beurmann.  1 aum Kähndrich.  5 Pr. Gefr. Corp. Christ. Carl Beurmann.  1 aum Kähndrich.  6 Hr. Gefr. Corp. August von Bock.  6 Hr. Gefr. Corp. August von Bock.  6 Hr. Gefr. Corp. Rr. Wilh. von Bobart.  6 Hr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen.  6 Hr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen.  6 Hr. Gefr. Corp. Georg Ehristoph von Werlhof, zu würtlichen Kähndrichs.  2 Hrti.  5 April.  5 April.  5 April.  5 April.  6 April.  6 April.  6 April.  6 April.  6 April.  6 April.  7 April.  12 April.  13 April.  14 April.  6 April.  7 April.  12 April.  13 April.  14 April.  7 April.  15 April.  15 April.  15 April.  16 April.  17 April.  18 April.  19 April.  19 April.  10 April.  10 April.  10 April.  11 April.  12 April.  13 April.  14 April.  15 April.  15 April.  16 April.  17 April.  18 April.  19 April.  19 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  11 April.  12 April.  13 April.  14 April.  15 April.  15 April.  16 April.  17 April.  18 April.  19 April.  19 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  11 April.  12 April.  13 April.  14 April.  15 April.  15 April.  16 April.  17 April.  18 April.  19 April.  19 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  11 April.  12 April.  13 April.  14 April.  15 April.  16 April.  17 April.  18 April.  19 April.  19 April.  10 April.  10 April.  10 April.  11 April.  12 April.  13 April.  14 April.  15 April.  16 April.  17 April.  18 April.  19 April.  19 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  11 April.  12 April.  13 April.  14 April.  15 April.  16 April.  18 April.  19 April.  19 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  10 April.  11 Apr |         |                                       |     | •        |
| termann. II hr. Gest Corp. Geinr. Wiegmann, Iv. Gest Corp. Heinrich Carl Muh? lenseldt. Il hr. Cabet Hartwig Johann Diet. von Wiegendorf, zu würklichen Kähndrichs. Hr. Gest. Corp. Christ. Carl Beurmann, zum Kähndrich. Hr. Oberseuerwerker Joh, Georg Polchau, zum Kähndrich. Hr. Gest. Corp. August von Bock, hr. Gest. Corp. August von Bock, hr. Gest. Corp. August von Bock, hr. Gest. Corp. Kr. Wish. von Bobart, hr. Gest. Corp. Kr. Wish. von Bobart, hr. Gest. Corp. Friedr. Purgold, hr. Gest. Corp. Friedr. Purgold, hr. Gest. Corp. Friedr. Purgold, hr. Gest. Corp. Friedr. Purgold, hr. Gest. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs. hr. Gest. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                       |     |          |
| termann.  hr. Gest Corp. Heinr. Wiegmann, hr. Gest Corp. Kr. Heinrich Carl Muh? lenkeldt.  lenkeldt.  hr. Cadet Hartwig Johann Diet. von Wiegendorf, zu würklichen Kähndrichs.  hr. Gest. Corp. Christ. Carl Beurmann, zum Kähndrich.  hr. Oberseuerwerter Joh, Georg Polchau, zum Kähndrich.  hr. Gest. Corp. August von Bock, hr. Gest. Corp. August von Bock, hr. Gest. Corp. August von Blencke, hr. Gest. Corp. Kr. Wish. von Bodart, hr. Gest. Corp. Kr. Wish. von Bodart, hr. Gest. Corp. Friedr. Purgold, hr. Gest. Corp. Friedr. Purgold, hr. Gest. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  hr Gest. Corp. Daniel Ludewig Steige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                       |     | 3 April. |
| Ar. Gefr Corp. Heiner. Wiegtmann, denfeldt.  Lenfeldt.  Lenfeldt.  Kr. Cabet Hartwig Johann Diet. von Wiegendorf, zu würklichen Kähndrichs.  H. Gefr. Corp. Christ. Carl Beurmann, zum Kähndrich.  Kr. Oberfeuerwerker Joh, Georg Polchau, zum Kähndrich.  Kr. Gefr. Corp. August von Bock, dr. Gefr. Corp. August von Blencke, dr. Gefr. Corp. August von Blencke, dr. Gefr. Corp. Fr. Wish. von Bodart, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  Herliger Gefre Georg. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  Kr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II Şi   | t. Geft Corp. Georg Heinr, von Lut=   |     |          |
| lenfeldt.  11 Hr. Eadet Hartwig Johann Diet. von Wickendorf, zu würklichen Kähndrichs.  Hr. Gefr. Corp. Christ. Carl Beurmann, zum Kähndrich.  Hr. Oberseuerwerter Joh, Georg Polchau, zum Kähndrich.  Hr. Oberseuerwerter Joh, Georg Polchau, zum Kähndrich.  Hr. Gefr. Corp. August von Bock, dr. Gefr. Corp. August von Blencke, dr. Gefr. Corp. August von Blencke, dr. Gefr. Corp. Fr. Wilh. von Bodart, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  Hr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |                                       | ,   | <b>-</b> |
| lenkeldt.  Hr. Cabet Hartwig Johann Diet. von Wiczendorf, zu würklichen Kähndrichs.  Hr. Gefr. Corp. Christ. Carl Beurmann, zum Kähndrich.  Hr. Oberseuerwerter Joh. Georg Polchau, zum Kähndrich.  Hr. Gefr. Corp. August von Bock, der Gefr. Corp. August von Rlencke, dr. Gefr. Corp. August von Rlencke, dr. Gefr. Corp. Kr. Wish. von Bodart, dr. Gefr. Corp. Fr. Wish. von Bodart, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, dr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu wärklichen Kähndrichs.  Hr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu wärklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II H    | . Gefr Corp. Seinr. Wiegmann,         |     | 5 April. |
| Dietzendorf, zu würklichen Kähndrichs.  hr. Gese. Corp. Christ. Carl Beurmann, zum Kähndrich.  hr. Oberseuerwerker Joh. Georg Polchau, zum Kähndrich.  hr. Gese. Corp. August von Book, deser. Corp. August von Rlencke, deser. Corp. August von Rlencke, deser. Corp. Kr. Wish. von Bodart, deser. Corp. Fr. Wish. von Bodart, deser. Corp. Georg Ernst Clausen, deser. Corp. Georg Ernst Clausen, deser. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  hr. Gese. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                       |     | ,        |
| Dietzendorf, zu würklichen Kähndrichs. Hr. Gefe. Corp. Christ. Carl Beurmann, zum Kähndrich.  Hr. Oberseuerwerker Joh. Georg Polchau, zum Kähndrich.  Hum Kähndrich.  Kr. Gefr. Corp. August von Bock, durch.  Kr. Gefr. Corp. August von Klencke, durch.  Kr. Gefr. Corp. Kr. Wish. von Bodart, durch.  Kr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, durch.  Kr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, durch.  Kr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, durch.  Kr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  Kr. Gefr. Corp. Daniel Ludewig Steige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                       | _   | 6 April. |
| Jr. Gefr. Corp. Christ. Carl Beurmann, jum Kahndrich.  Hr. Oberseuerwerker Joh. Georg Polchau, jum Kahndrich.  Hr. Gefr. Corp. August von Bock, hr. Gefr. Corp. August von Blencke, hr. Gefr. Corp. August von Blencke, hr. Gefr. Corp. Fr. Wish. von Bodart, hr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, hr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, hr. Gefr. Corp. Georg Ehristoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  Derlhof, zu würklichen Fähndrichs.  I SApril.  15April.  15April.  15April.  15April.  15April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II Ş    | r. Cabet Hartwig Johann Diet. von     |     |          |
| Jum Kahndrich.  Hr. Oberseuerwerker Joh, Georg Polchau, Jum Kähndrich.  Hr. Gest. Corp. August von Bock, Hr. Gest. Corp. August von Rlencke, Hr. Gest. Corp. August von Bodart, Hr. Gest. Corp. Fr. Wish. von Bodart, Hr. Gest. Corp. Georg Ernst Clausen, Hr. Gest. Corp. Friedr. Durgold, Hr. Gest. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würtlichen Fähndrichs.  Hr. Gest. Corp. Daniel Ludewig Steige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | Wiegendorf, zu wärklichen Kähndrichs. |     | 7 april. |
| Ar. Oberseuerwerker Joh, Georg Polchau, jum Kähndrich.  H. Gest. Eorp. August von Book, St. Gest. Eorp. August von Rlencke, Spr. Gest. Eorp. August von Bodart, Spr. Gest. Eorp. Fr. Wilh. von Bodart, L'April 1. April 5pr. Gest. Eorp. Georg Ernst Clausen, Spr. Gest. Eorp. Friedr. Durgold, Spr. Gest. Eorp. Georg Ehristoph von Werlhof, zu würklichen Kähndrichs.  Derlhof, zu würklichen Kähndrichs.  Der Gest. Eorp. Daniel Ludewig Steige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/21   |                                       |     | .26 .36  |
| Jum Kähndrich.  6 Hr. Gest. Evrp. August von Bock,  6 Hr. Gest. Evrp. August von Blencke,  6 Hr. Gest. Evrp. Kr. Wilh. von Bodart,  6 Hr. Gest. Evrp. Georg Ernst Clausen,  6 Hr. Gest. Evrp. Friedr. Purgold,  6 Hr. Gest. Evrp. Georg Ehristoph von  Werlhof, zu wärklichen Kähndrichs.  2 Hr Gest. Evrp. Daniel Ludewig Steig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                       |     | 14april  |
| 6 Hr. Geft. Corp. August von Bock, 6 Hr. Geft. Corp. August von Rlencke, 6 Hr. Gest. Corp. Fr. Wilh. von Bobart, 6 Hr. Gest. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Hr. Gest. Corp. Friedr. Durgold, 6 Hr. Gest. Corp. Georg Christoph von 7 Werlhof, zu würtlichen Fähndrichs. 7 Hris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 語が      | . Oberfeuerwerker Joh, Georg Polchau, |     | o Wants  |
| 6 Hr. Gefr. Corp. August von Rlencke, 6 Hr. Gefr. Corp. Fr. Wilh. von Bodart, 6 Hr. Gefr. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Hr. Gefr. Corp. Friedr. Durgold, 6 Hr. Gefr. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Fähndrichs. 2 Hr Gefr. Corp. Daniel Ludewig Steig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | zum Kahndrich.                        | B   |          |
| 6 Hr. Geft, Corp. Fr. Wilh, von Bodart, 6 Hr. Geft, Corp. Georg Ernst Clausen, 12Upril 13Upril 6 Hr. Geft. Corp. Friedr. Durgold, 13Upril 13Upril 2Ucrlhof, zu würklichen Fähndrichs. 2Hriftsph von 2Hr. Corp. Daniel Ludewig Steigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                       | [ ] |          |
| 6 Hr. Geft. Corp. Georg Ernst Clausen, 6 Hr. Geft. Corp. Friedr. Purgold, 6 Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Fähndrichs. 2 Hr Gest. Corp. Daniel Ludewig Steig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 2     | e. Geft. Corp. August von Klencke,    |     |          |
| 6 Hr. Geft. Corp. Friedr. Durgold, 6 Hr. Geft. Corp. Georg Christoph von Werlhof, zu würklichen Fähndrichs. 2 Hr Geft. Corp. Daniel Ludewig Steig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       | 1   | •        |
| 6 Hr. Gefr. Corp. Georg Christoph von<br>Werlhof, zu würklichen Fähndrichs.<br>2 Hr Gefr. Corp. Daniel Ludewig Steig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                       |     |          |
| Derlhof, zu würklichen Kähndrichs.   15April 2 Hr Gefr. Corp. Daniel Ludewig Steig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ं ठीकी  | r. Geft. Lorp. Friede. Purgold,       |     | 113apru  |
| 2 Rr Gefr. Corp. Daniel Ludewig Steig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €\V     | t. Gelt. Fold. Georg Eptilloph Hon    |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Werlhof, zu warengen Fahndrichs.      | •   | 115apm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                       |     | 16Abail  |



| C. Artillerie, Regiment.<br>Oberstlieutenants.<br>Dr. Major Prott, jum würklichen Oberstlieuter                      | Anc.<br>Datum<br>1793.<br>28 Oct. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| nant.<br>Zu Majors.                                                                                                  | 1791.                             |
| Hr. tit. Major Bonfack, zum würklichen Mojor.<br>Hr. tit. Major Ritter, die durch Abgang des                         | , .                               |
| Den tit. Oberstlieutenants Reinecke exledigte<br>Majorität<br>Zu Compagnien.                                         |                                   |
| Hr. tit. Capitain Ritter.                                                                                            |                                   |
| Bu Capitains.<br>Hr. Lieutenant Sympher, jum zten tit. Cavit.                                                        | ı Marz.                           |
| Hr. Lieutenant Frankenstein, bey der Gewehr, fabrik zu Herzberg.<br>Hr. Lieut. Bindseil, der Charafter vom Capitain. | 2 Márz.                           |
| Hr. Lieut. Friedr. Sympher, als Oberadjudant zum tit. Capitain.                                                      | 19Wrz.                            |
| Ju Lieutenants.<br>Hr. Kähndrich Gelekers, jum würklichen Lieu                                                       |                                   |
| hr. Kahndr. Rehwinkel, zum tit. Lieutenant.                                                                          | 1 Mrz.<br>2 Mrz.                  |
| Hr. Fähndr. Meyenberg, som tit. Lieutenant.<br>Hr Fähndrich Ruperti.<br>Hr. Fähndrich Zugo,                          | 18Mrz.<br>19Mrz.<br>20Mrz.        |
| Hr. Fahndrich Ritter,<br>Hr. Fahndrich Merker,                                                                       | 20 Mez.<br>21 Mez.<br>22 Mez.     |
| Hr. Kahndrich von Bonnivet.                                                                                          | 23Mrz.<br>24Mrz.                  |
| He. Fähndrich Ludewig,<br>zu Secondelieutenants.                                                                     | 25 Mrg.                           |
| Ju fahndriche.<br>Die Stüdjunter Christian Ziehn,<br>Julius Fartmann,                                                | 16Mirz.                           |
| Wilhelm Schnold,<br>Friedrich Sevelob.                                                                               | 18Mrz.                            |
| St 3                                                                                                                 | Die                               |



Inc Datum 1793. Die Studjunter Lubewig Beile. 20Mn. Anthon Tiling. 21Mn. Der Benerwerter Seinr. Rennefamp, als Regimentsquartiermeffer, 12 Mrs. Der Fenerwerter heinrich Rublmann, 23 Mil zu würklichen Rähndrichs. Die Studjunter Georg Gescnius. 24M7. Georg Branns, 25Mr2. 26 Mtg. August Sympher, und der Cadet Bernhard Busmarm. 279Rth ju tit. Adhabrichs. Benm Artilleries Train. Dr. Mittmeister fischer, vom ersten Cavalleries dem Leibregiment, jum Chef deffeiben als Major. 19Mrz. Br. Lieut. Segers vom Zien Cavallerieregiment, jum murtlichen Capitain bet erften Compagnie, 19 Det. Hr. elt. Capitain Bustedt, als würklicher Capis tain, jum Chef der zien Conrpagnie. Dr. Capitain Kasemann, vom Göttingischen Landregiment, jum' Commandeur des Trains der geschwinden Artillerie. Hr. Lieutenant von Ktiegesbeim, vom 2ten Cavallerieregiment, jum Lieutemant ben ber etsten Compagnie. Hr. Lieut, Lemfe vom zien Caváll, Regim. als Lieuten. ben der aten Compagnie, Dr. Lieut. Cropp vom hannoverschen Landregie ment, als Regimentsquartiermrifter. Der Densionair : Bachtmeister Engel 19MH. der Gaarednungsführer Junken. 20Mth. zu Fähndrichs ben der erften Compagnie. Der Quartiermtifter Drecheler, vom 19ten Ca vallerieregiment Peinz Wallts, 21 Mirz. wie auch der Wachemeister Ocizen, 22 Mrg. su Sahndrichs, ben der Zten Compagnie.

D.



D. Ingenieurcorps. He. Fähndrich Saafe, zum eit. Lieutenant. Anco Datum 1793. 12 Rebn

E. Landregimenter.

Su Compagnien Sepm Honaischen. Dem in Pension stehenden Hrn. Major Rumaim, die Compagnie, des verstorbenen Hrn: Capit Krinna.

Benm Gottingischen. Dem Hrn. tit. Capitain Wehner vom Iten Cav. Reg. der Königin, die vacante Compagnie des benm Train placitien Hrn. Capitain Kösemann.

Benn Diepholzischen. Hr. Lieut. Chiele, zum tit. Capitain

21 Febr.

Beym Diepholzischen. Hr. supernum, Lieutenane von Farewig, vom esten Regim. mit dem Charafter vom Capitain, zum Lieutenant.

128ebr.

Zu Lieutenants. Beym Hämetschen. Hr. Fähnerich Schooke. jum würklichen Lieutenant.

5 Marz.

F. Garnison. Regimenter.

He. tit. Oberste Zagen vom Artill. Reg. jum Chef bes Haarburgischen Garnisonregiments.

Hr. Pens. Capitain Arcns, vom 7ten Cav. Reg., als Capitain bepm Hamelschen.

Hr. Pens. Lieutenant von der Wense vom sten Rcg., als Lieutenant beym Hämelschen Garnisonregiment.

| Sr. | Pattor 2     | feldprediger.<br>Heodox Heinr. Richter, als Keldins<br>Kr. Christ. Clasing, als Hospitalpre | pector       |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Calloto'     | Joh. Heine. Ludewig Folecamp,                                                               | als Bette    |
|     | ودمونيين     | Joh. Heinrich Wedekind,                                                                     | prediger.    |
|     | (processing) | Julius Anthon Busse.                                                                        | J. Processor |
|     | 4            | X 7 4 3                                                                                     | المانية ـــ  |



St. Condid. Ernst Christian Culcuntum.

— Gettste Theor. Spieck. Lamppecht.

— Joh Cannel Entenin Wildberts.

— Christian Hermann Giese.

— Georg Christoph Octo.

— Wileyer.

— won Sansstengel.

— Langenbect.

# Dimiffien haben genommen:

Mit dem Charafter vom General=Lieutenant. Hr. General: Major von Malortie. Hr. General: Lieutenant Friederichs.

General=Major. Lr. General Major von der Best.

Mit dem Charafter vom Obersten. Utillerierrziment. He. Oberstillentenant Reinecke.

Mit dem Charafter vom Obersilientenank. Leibzarde Rogt. Hr. sit. Kittmeister von Behr.

Mit dem Charafter vom Capitain.
10te Insanterieregim. He. Capitain Boebe.
9te Inf. Reg. He. Capit. Zeinichen.
4te — He. Capit. von Brandis.
4te — He. Capit. Desius.
12te — He. Kahndeich von Büsow.
11te — He. Capitain von Ompteda.
11te — He. Capitain Messer.
7te Cav. Reg. He. Capitain Gull.
7te Insanterieregim. He. Capitain Beidenreich.
Diepholysche Landregim. He. Capitain Wichmannz.

Mit dem Charafter vom Lieutenant. 8te Cav. Regt. Hr. Lieutenant Schwencke. 20te Meg. Prinz Wallis. Hr. Premierlieuten. Reymcke. 20te Insant. Reg. Hr. Lieuten. von Walchausen. Ingenseutzorps, Hr. Lieut. Istland.

Mit

Mit dem Charakter vom Sähndrich.

2te Infanteriereg. Hr. Fähndrich von dem Busche. 4te Infanteriereg. Dem Gofe. Corp. Schlichthorst bepm Abschiede der erbetene Charakter vom Fähndrich. Hamelsche Landregim. Hr. Fähndrich Finrichs.

# Im geistlichen Stande:

Ben Klöstern und Stiftern.

Dem Hrn. Amtschreiber August Withelm Augspurch zu Hopa, die durch das Absterben des Hrn. Canonici Didel im Stifte St. Vonifacii zu Hameln erledigte Cas wonicatspräbende.

Dem Hrn, Micolaus Anton Heinrich Julius von Grothaus, die durch Absterben des Hrn. Landrentmeisters Varing, im Stifte Wunsterf erledigte Canonicats:

pråbende,

# Ertheilte Charaftere.

Dem Hrn. Regimentschiturgus den dem ersten Cas vallerieregimente, dem Leibrogimente, Epers, der Chas rafter vom Hofchirurgus.

Dem bey der calenbergischen Witwencasse stehenden Hen. Registrator, Johann Christoph Eisendecher, der

Charafter eines Witwenpfleges Commissarii.

# Ausser Dienst sind gegangen.

Hr. Forstmeister von Bothmer zu Wahrenholz Amts Gishorn, mit dem Charakter vom Obersorstmeister.

Ar. Policepcommissair Diedel zu Zelle.

Auf ber Universität ju Göttingen haben die Doctormurbe erhalten.

1793. gebr. den 4ten, Br. Johann Daniel Droop auf Obnabruck, in der Medicin.

---- Marz -- 2ten, Hr. Ulrich von Waldkirch aus Schafhausen, in der Medicin:---



1793. Mari den 7ten, Hr. Kriedr Chr. Selle, königl.

danischer Regimenrschirurgus, abs
wesend, in der Medicin.

— 9ten, Hr. Joh Kr. Kritter, aus Sots
tingen, in der Medicin.

— 25sten, Hr. Christ. Jac. Kr. Küst, aus
Schwerin, in der Medicin.

— 27sten, Hr. Kr. Mill. Insmfolck, aus
Hilderheime in der Medicin.

— 27sten, Hr. Johann Eulers. aus dem
Oldenburgischen, in der Med.

— 30sten, Hr. Ernst Kr. Christoph Brückener, aus Meckenburg, in den
Rechten.

Ben dem Oberappellationsgerichte zu Zelle, sind examinirt und immatriculirt worden.

Hr. Doctor, Johann Friedrich Christoph Sesse, aus Münden, als Advocat.

Hr. Ernst Carl Jusius Leschen, aus Gottingen, als Advocat und Notar.

Hr. Christoph Ludwig Splvester List aus Göttingen.

Hr. Friedrich Erich, aus Seversborf, im Bromschen, als Advocat.

Hr. Johann Philipp Ebert, aus Großensiche im Amte Liebenburg, als Advocat und Notar.

Hr. Johann Georg Friedrich Brauer aus Nordheim, als Advocar.

Hovocat und Notar.

Dr. Gottfried August Anton Siegfried, dus Ibet. Amts Rotenkirchen, als Advocat und Notar.

Hr. Sabriel Ludewig Borries Domeier, aus Rales selb im Göttingischen, als Advosat.

Ŋr.



Dr. Johann Einst Georg Graftorf; ans Hannover, als Advocat.

He. Johann Christoph Wilhelm Æisendecher, aus Hannover, als Advocat.

### XV.

# Senrathen.

Es find getrauet 1793.

Den zosten Februar, Hr. Pastor Kotmeier zu Hartum im Fürstenthum Minden, mit Dem. Friederich, jungsten Tochter weil. Hen. Pastor Friederich, zu Jakobe drebber.

# XVI. Todesfälle.

### Es find gestorben 1793.

Januar.

Den isten, Berwiewete Frau Majorin Benning geb. Ostmann zu Bonniehausen.

Den zien, Perwitwete Fran Hoffathin von Rams dobr, geb. Cramer, zu Zelle.

Den zen, Hr. Oberamemann Reinbold, zu Catiens hurg.

Den Iten, Hr. Oberstlieutenant Mühlenfeld zu Hameln.

Den toten, Frau Cammeratin Schaer, geb. Grote, zu Hannover, Den



Den soten, Bawievete Fran Polistin Riemezer 36. Mengen, in der Beigkalt Gened.

Den 12ten, he Amemann Frzemann pu Loncolung. Den 15ten, Berwitwete Fran Rajorin Le Motte,

M Kransbe.

delde, geb. von fabrice, pa Zelle

Den 27ften, St. Amtmann Bofe ju Rottheim.

Bom 28ken auf den 29ken. Fran Doctorin Wiedens seld, geb. Uchländer, zu Zelle.

# Zebruat.

Den iften, Sr. Benater Babe, ju hannover.

Den zern, Frankein von Willich, Chanoinesse im Aloster Bienhausen, zu Zeste.

Den zten, Se. Pafter Detri, ju Drambfeld.

Den sten, Sr. Lieutenant Wehner, vom hamelichen Lendregiment, zu Dorum.

Den bften, St. Amtichreiber Manne. 70 Rotenburg.

Den bsten, Stiftsfraulein Cleonoce Dorothea von Zake, zu hannover.

Den 7ten, Hr. Hauptmann von Brandis, zu Stade. Den 7ten, Hr. Kaufmann Kinderling, zu Ofterede.

Den Iten, Berwitwete Fran Lientenantin Konig, ju Grafdorf.

Den etten, Sr. Pafter Deicke, In Sogen.

Den 11en, Frau Pastorin Sattler, geb. Müller, ju Ofterholz.

Den titen, Frau Senatorin Bosche, geb. Werks

meister, zu Lachow.

Den 15ten, Br. Berichtsbirector Volkmar, zu Otsterndorf.

Den 15ten, Hr. Penstonairmaser von der Zude, ju

Intschede.

Den 21sten, Frau Dechantin von Post zu Bunftors. Den 25sten, Hr. Pastor Farding, zu Lauenburg.

Den 26sten, Hr. Archibiakonus Eramer, in Ueizen. Den 28sten, Fran Majorin Fischer, get. Brauns, zu kaneburg.

Mari.



Marz.

Den 2ten, Hr. Generalmasor Freyh. von Dincklage, u Quadenbrud.

Den sten, Berwitwete Hauptmannin Bolte, geb.

Mühlen, zu Mölln.

Den bsten, Hr. Hauptmann von Lindener, beym Invalidencommando zu Clausthal.

Den isten, Br. Oberforstamtsauditor von dent

Brock, ju'Mortheim.

Den 17ten, der von Samburg nach Lüneburg berustene Gr. Superintendent Winkler. Er besiel von einem Schlaasluß während der Intrittspredigt, und farb wenige Smnden nachher.

Den 18ten, Br. Bergmedicus Woelege, zu Clause

thal.

Den 18ten, Hr. Stadtschreiber Brauns, zu Zele kerfeld.

Den 19ten, Se. Pensionairhauptmann Ziehen, zu

Siedenburg.

Den 21sten, Vermitwete Oberzahlmeisterin Zeiliger, geb. Folsten, zu Hannover.

Den 26sten, Br. Stadtrichter Scharlach, zu

Clausthal.

Den 26sten, Des Hrn. Buchhandler Dicterichs jun. Chefrau, geb. Michaelis, ju Gottingen.

Den 28ften, St. Penfionairamtmann Stock, geft.

zu Lemgo.

Den 29sten, Hr. Bürgermeister und Postmeister Adhrs, zu Haarburg.

Den zosten, Sr. Probst Dankwerts, zu Lüchow.

Den zisten, Hr. Otto Gustav von Plate, Erbhere pur Horne.

Den Zusten, Frau Hoftsthin Vieper, geb. Bohmer,

zu Hannover.



# Innhalt des dritten Stück, welches die stehenden Artikel von den Monathen Jan., Febr. und März 1793. enthält.

- L Innhalt ber allgemeinen und Special Bers ordnungen, welche in den Monaten vom May dis October 1792. in den Brauns schweig stuneburgischen Churlanden publis eiret sind. S. 339
- IL Einige Bemerkungen über Menerverfassung, deren Abanderung und mögliche Verbesferung. S. 356
- M. Apologetischer Nachtrag zu dem im 12ten, und 13ten Stücke des neuen Hannoverschen Magazins vom Jahre 1791. eingerückten Aufsahe. S. 370
- IV. Nachricht von der Reformation im Kloster Lune; so von einer papistischen Jungfrau ehemals aufgesetzt. S. 378

- V. Einheimische Litteraturs Produkte vom Jahre 1792. S. 393
- VI. Regulativwegen Incorporirung der Schauens burgischen Stücke mit der Calenbergischen Landschaft, vom 26sten Sept. 1701. S. 407
- VII. Testament weiland Herzogs Christian Ludes wig zu Zelle, nebst Anlagen. S. 414
- VIII. Fernere Anzeige von dem Bestande des öffentlichen Armens und Arbeitshauses in Zelle. S. 426
- IX. Neueste Verhandlungen des Policencolles giums am Harze. S. 432

X. Bergbau.

Verzeichnis derer mit Quartalsschluß Reminiscere den zien Febr. 1793. in Getrieb gebliebenen Siss werkschaftlichen Gruben des einseitigen Harzes, wie selbige für die Gewerken, nach ihrem Verz mögenszustande, entweder von diesem Quartak Ausbeute gegeben, oder auf künftiges Quartak Aubuse erfordert, oder sich frep gebauet haben; und wie der Preis der Rure gewesen ist. S. 446

XI. Berzeichniß ber Gebornen, Gestorbenen und Copulirten einiger Städte, Aemter und Gerichte bes Landes, vom Jahre 1792. S. 452



# XII Tidelaneer

- 1) Bentung aine hannachten Silffanner weine im Franzische Gest 2. Mahring is den uspagnschieße franzischen Beitheniung bei Annes Charaches im Sichenium Binebung. E. 470. 3) Jugale zu der im zuen Ericht bei Chen Julez, diese Annalen E. 538. enchaten wen Bescheriung des Gericht und Pinebus Sche, E. 474. 4) Radicise von dem Inchange der Joseffeleichte zu Schennfack, imflessenschen Maching. E. 476. 5) Incharg aus einigen aben Rashmugen der Liebe zu Biberste und Lopelle zu Obenende, Gerichts Oberschaufen, von den Frachtpreisen und dem zusen und erzen Jahr Jandert. E. 479.
- XIII. Preistabelle ber nochwendigsten Lebensmittel in den verschiedenen Gegenden der hannoverschen Churlande, vom Januar, Febr. und März 1793. S. 481
- XIV. Beforberungen und Avancements: vom Jan., Febr. und März 1793. Im Civilstande. S. 488 Im Militair. S. 490 Im geistlichen Scande. S. 505 Ertheilte Charaftere. 505
- XV. Henrathen. S. 507 XVL Todesfälle. S. 507

# Annalen

965

Braunschweig · Lüneburgischen Churlande.

Siebenter Jahrgang,

Biertes Stud.

השדא מעמות השדאמעות השדאמו שמיו אינה מעמי

Hannover, gedruckt bey B. Pockwig, jun. 2793.

• • • , • • 



·L

Innhalt der allgemeinen und Specials Verordnungen, welche in den Monaten October, November und December 1792. in den Braumschweig-Lüneburgischen Churlanden publiciret sind.

209.

landesherrliches Edikt wegen des Taubenhaltens in dem Fürstenthum lüneburg. St. James den 12ten Oct. 1792.

besitzer im Fürstenthum Lüneburg, über den Schaben und Rachtheil, der ihren Kornfrückten durch die übermäßige Anzahl der Feldtanben zugefügt wird, ist hiedurch auf geschehene Communication mit der Lands schaft des Fürstenthums Lüneburg solgendes verordnet, und sestgesets worden.



I. Soll kuftig Riemand, es sep in dem Stads ten und Sieden, oder auf dem platten Lande besugt son ausstiegende Feldtanben zu halten, der nicht wer migstens in einer Flux funfzehn Morgen eigene Lande ven, jedoch Gartenland mit eingeschlossen, autrivirt, oder, wenn er tein eigenes Land besitzt, wenigstens drevfig. Morgen Land in Pacht hat, und zwar sollen auf jede sunfzehn Morgen eigenes oder drevfig Mors gen Pachtland mehr nicht als vier Paar Feldtauben und so weiter, nach Proportion, zum Ausstiegen ges halten werden, und sollen die benachbarren Landbesitzer bestagt. sen, benjenigen, welcher diese Anzahl überz schreitet, ben seiner Obrigkeit dahin zu belangen, daß die Taubenstucht sosten auf die gesehmäßige Zahl redus eitrt werde.

II. Ein jeder, der nach dem vorhergehenden S. aberhaupt nicht meiter Keldtauben zum Ausstiegen halt ten darf, soll schuldig senn, selbige binnen zwey Mes naten nach Publication dieses Edittes abzuschaffen, und im Versäumungsfalle zum erstenmal mit zwey Kihle. und wenn er sodann binnen 14 Tanen, nach geschehener gerichtlicher Denunciation; dem Befehl nicht gehorsamt, mit vier Athle. salls er aber auch dann binnen eindr Krist von 2 Tagen der Verordnung nicht nachkömme mit acht Athle. und Wegnahme der-Tauben bestraft werden.

III. Falls sedoch die Frenheit Tauben zu halten bereits an einem ober dem andern Ort durch Werträge noch mehr als durch diese Verordnung sollte eingeschräuft



fenn, fo hat es ben diefen Berträgen auch ferner fein.

IV. Wird bagegen alles Schießen ober Rangen frember Tauben hiemit ganzlich und zwar ben Bermels dung einer Gelobuse von vier und zwanzig mge. für jede geschoffene oder gefangene Taube untersagt, welche Strafe auch von demjenigen erlegt werden soll, welcher überwiesenermaßen mit scharfer Ladung nach Tauben geschoffen aber beren teine getöbtet hat, und soll diese Strafe halb dem Eigenthumer der Tauben und halb dem Denuncianten zufallen. Im Fall aber der Constravenient die Geldbuse zu erlegen unvermögend seyn sollte, soll derselbe für sede 24 mgr. mit eintägigter Gesängnißstrafe belegt werden.

V. Anlangend die Untersuchung und Seftrafung der gegen diese Verordnung vorgehenden Contraventies nen, so bleibet selbige denen Obrigkeiten, welche die völligen Niedergerichte besitzen, vorbehalten in so serin nemlich der Contravenient diesen Gerichten unterwötzen ist, und sollen die erkannten Gelbbusen, ausges nommen in dem im §. IV. bereits bestimmten Kalle, halb der Obrigkeit und halb dem Denuncianten zusallen.

14.

1

1

中

M

### 210.

Regierungs-Ausschreiben, wegen der ins land kommenden Personen französischer Nation, Hannover den 29sten Oct. 1792.

Mittelst desselben wird, durch die gegenwärtigen Zeits umstände veraniasset, in Rucksicht der reisenden Personen LI 3 frans



frampfilder Mation, die teine belandere ausbeliellich fin Ammete Gelichste in hiesigen Landen zu verrichten haben, und debfalls mit Geelessen Cestificatus verfehn find, fels gendes versebnet und festelichet:

- igenem Spannwert in das Land lommende Personen französicher Nation, auf weicher Rome oder Weg et senzösicher Nation, auf weicher Rome oder Weg et senzösiche, die nicht durch hinlängliche Errossente erweis sen tönnen, daß sie besondere auchräcklich bestimmte Geichäfte hier im Lande oder in benachbarren Provins zen zu verrichten haben, um derentwiken sie die hier sigen Lande nochwendig passiren mössen, web Grandes sie sein nicht, auch odne alle Rackficht, ab sie Passie ben sich sähren oder nicht, sosort mit der Erdsnung auch dem Lande zuräcksewiesen werden, daß in weiterm Bertretungsfalle mit schäfern Mitteln gegen sie werde versahren werden.
- 2) Den mit ber Pok voer mit Extrapok auf den ordinairen Poffronten in das Land tommenden Person men gedachter Nation, welche fich iber die Verrichtung weichter Geschäfte in hiefigen Landen nicht hinlanglich legizimizen können, soll zwar die Durchreife durch hier sige Lande verstattet werden, jedoch lediglich unter der Gedingung, daß sie sich an keinem der zu passirenden Berter, länger als höchstens acht und vierzig Stuns den aufhalten dürsen, und sind sie nach Verlauf dieser Frist von Obeigkeitswegen zur weitern Fortreise außer Landes auzuweisen, auch ist darunter unter keinerley Wormand eine Ausnahme zu machen, es sep dann, daß Kranke



Krantheit ober ein sonstiger Unglücksfall ihnen die son fortige Abveise unmöglich machte, auf welchen Kast ihnen nach Beschaffenheit der Umstände, von Obrigs keitswegen eine sedoch nur höchk nothwendige längere Brist kann verstattet werden.

#### 211.

Landesherrliche Declaration wegen des Gerichtse standes der Leggebedienten. Hannover den 29sten Oct. 1792.

In Gemäßbeit berseiben sollen in causis personalibus, die auf den Dienst teine Beztehung haben, die Legger Inspectoren unter der höhern Landes Collegiorum Geseichtszwange unmitteibar sehen, alle übrige Legge. Bes diente aber den ordentitchen Untergerichten in erster Inspend unterworfen sepn.

### 212.

Regierungsausschreiben, das Tragen der weißen und bunten Cocarden betreffend. Hannes per den 8ten Nov. 1792.

Dieburch wird überhaupt sowohl Kremben als Einhels mischen das Tragen weißer und bunter Cocarden, in so fern fie fich nicht durch etwanige specieste Dienstnerhalts niffe dazu gehörig legitimiren können, bep Zehn Rthtr. Strafe untersaget.



213.

Beroeduung des General : Postdirectorii in Betress einiger Misbränche den dem Briefpas sten. Hannsber den 20sten Rod. 1792.

Rasbem bemerkt worden: 1) Daß Bedfel, Originale obligationen, Banknoten, und derzleichen importante Beiefschaften vielsättig gar nicht, oder doch wicht nach them Berthe und Gebalt, auf den sie verschließenden Briefen oder Briefpacketern angegeben werben, wie die Linigl. Postar: Ordnung es gleichwohl mit sie beinget.

2) Das nicht seiten eine Parthey einziner Briefe entweder in ein Packet mit amgewickelter Naculatus vermacht, ober auch in Schachteln gepackt, unter den salschen Angaben, das sie gedenster Sachen voor Sachen von geringem Berth enthalten, mit den Posten abges sandt werden, und autommen.

So ift dadurch das Admiglich (Churfürstliche Genes ral: Postdirectorium veraniasset worden, zu verordnon, daß:

- a) die unterlassene Angabe des Berths ber in Briefen, oder Briefpacketern vermahrten Bechsel, Oris ginalobligationen, Banknoten zc. nach Beschaffenheit der Umstände, vom Absender oder Empfänger mit der Bezahlung des doppelten tormäßigen Briefportos gebäß set werden soll; daß
  - b) berjenige, welcher mehrere Briefe auf eine vers fecte Art, es sen in Packetern, Schachteln, oder wie es sonft geschehen mag, zur Bestellung an andere, oder zur Beiterbeförderung sich abbressen lässet, oder an



Jemanden in s ober ausser Landes selbst addresstret, das vierfache Porto sur einen jeden einzelnen Brief erlegen soll; und daß auch

c) Umschläge und Couverte zu gedruckten Sachen, worauf jedesmal zu notiren ift, daß sie bergleichen ents halten, gar keine Briefe mit befassen sollen, maaßen diese unter absonderlichen Couverten und Addressen ihren Lauf machen mussen.

Ein jeder hat fich hiernach nicht nur selbst zu achten, sondern auch seine auswärzigen Correspondenten alleni falls davon zu benachrichtigen.

214.

Verordnung gegen die Ausbreitung und Vertreis bung anstößiger Zeitungen, periodischen Schriften und fliegenden Blätter. Hannos ver den 24sten Nov. 1792.

Sie ist durch die Wahrnehmung veranlasset worden, daß an auswärtigen Orten Zeitungen, Wochenblätter, Journale, periodische Schriften, und andre fliegende Blätter und Aussate nicht nur eigends zu dem Zweck, um die Meinungen und Gesinnungen von Auswiegelungen der Unterthanen, Verunglimpfungen der Obrigkeisten, und Umkehrung aller bürgerlichen Ordnung zu empsehlen und auszubreiten, verfasset und ausgegeben, sondern auch überdies ungefordert und unverlangt zus dringlicher Weise allehthalben herumgeschickt werden, um sie abzusehen und recht bekannt zu machen. Ob man nun gleich von der ganzen Denkungsart und von der bewährten Anhänglichkeit der Unterthanen genug



verfichert fen, baf fie bergleichen Grundlige und Begies nen wicht andere, als nur is mehr verachern und mistlistigen klunen, je wehr auch iden die Erfahrung gegigt habe, wie sehr damte unnundaglich nicht allein dat Wohl bas Landes überhaupt, sondern abenfalls der gampt bürgerliche Wohlkend vorwenlich, und die Privatslichers heit, Rahe und Giddlichgleit eines jeden Einzelnen zur gleich untergraben, und über den hansen geworsten werde; so wird jedoch, damit solchen aufbligen und verderblichen Zudeinglichteiten und Werfachen durchand gestenert werde, hiedurch versebnet:

- porteurs, Antiquarien und Commissionairs aberall ders gleichen Zeitungen, Bochenblitter, periodische Schrift ten, Journale, Brochten und fliegende Olätter, die in der vorgedachten bösgesinnten Absicht geschrieden wert den, nicht führen, noch annehmen, noch verabsolgen lassen, sondern, wenn so etwas ihnen zugeschickt wäre, lediglich solches an den ersten von der Obrigsteit des Orts einliesern sollen, von welchem darauf an das Ses heimte: Raths Collegium zu berichten, und dessen sters stang darüber zu gewärtigen ist;
- 2) baß die Postämter und einzelne Postbediente, besgleichen die Zeitungs: und Intelligenzerpeditionen weber Bestellungen auf solche Schriften annehmen und besorgen, noch was ihnen etwa von selbst zugeschickt wird, ausgeben und verbreiten, sondern sofort grade an das Geheimte: Raths: Collegium einsenden sollen;



3) daß überhaupt tein Diener, Unterthan und Gingesessener sich auf eine nahe, oder entfernte, directe, oder indirecte Art mit der Verschreibung, Ausbreitung und Divulgirung von der Art Schriften und Blätter irgend befassen solle und dürse, vielmehr wird einem jeglichen auf seinen Hulbigungs und Diensteld zur Psicht gemacht, wenn dergleichen an Ihn adressirt, oder sberschickt würde, solches sosort seinem Vorgesesten im Dienst, oder seiner Obrigseit, oder auch, wie ihm frey kehet, unwittelbar bey dem Geheimten Rathe Colles zur Anzeige zu bringen.

### 215.

Ausschreiben Königlicher Landesregierung das Werbot der Aufs und Workauferen auch des Aufschüttens des Getraides betreffend. Hans nover den zosten Nov. 1792.

Dbgleich mehrmals bie Auf, und Workauferen und bas Aufschütten des im Lande erzielten Getreides auf den Aufschien Dorfern und in den Flecken, die keine Stadtgerechtischeit haben, ganzlich, in den Stadten aber zum Wiederp verkaufe ausser Landes ausdrücklich untersagt worden; und man vernommen, daß dergleichen verbotener Ham del verschiedener Orten bennoch wiederum getrieben werde; so wird dergleichen Bor: und Auftäuseren hier mit wiederholend, ben unabbittlicher Strafe der Consfisation des Getreides, und einer noch ausserbem, nach Beschaffenheit der Umfände, zu erlegenden Geldbuse eber zu erduldenden Leibesstrafe verboten.



### 215

Declaration Arniel Charfirscher Lambestezis rung, die Uhinderung des monatitaden Fini in den Firstentiamern Calendery und Grubenhagen betrefend. Hannever, den titen Der 1732.

Abalgliche Lambestregierung erführt in durfelben, wie bit en fie gerichteten Berfiellungen annger Grabte und Communen, und betonnt geworder Biride mehreret, weiche auf die Abanberung des monactichen Sitz geriche tet wiren, fie bewogen habe, mit ben Laubftanben batt ther in Communication ja treten, und deren gutachts liche Borichlöge ju verlangen, wie und in weicher Mache eine Aenberung in Ansehung biefer Auflage ju bewertstelligen fey. Gleichwie nun der Unterrhanen hierin einen wiederholten Beweis ihrer Candesvaterlis den Gorgfalt für deren Beftes, und Asimertfamteit auf bas, was ju ihrem Bobl gereichen tonne, finden warben: also vertraue man ju ihnen, daß fie felbft ers meffen wurden, daß eine folde Beranderung einer foras faltigen und reifen Ueberlegung beburfe, wie ber bas burch ben ben Lanbescaffen entflehende Ausfall zu beden, und diese im Stande erhalten werden tonnten. somohl die durch den Krieg als andre nachgefolgte Calas mitaten verurfachten landesschulden abjutragen, als auch bie übrigen ihnen obliegenden Ausgaben zu beftreis ten. Die Obrigfeiten obgebachter Fürftenthumer batten baher biese Betrachtungen, weiche hinreichend fepen, alle Bohli



Wohlgesinnte zu beruhigen, den Unterthanen, denen fie vorgesetzt maren, zu erdsnen und vorzustellen, und zweist seie man nicht, die Unterthanen wurden den Ausgang der über ihre Wünsche anzustellenden Verathungen ger ziemend, erwarten, und mit redlicher Abführung der zum Wohl des Landes aufgelegten und nothwendigen Abgaben fodtfahren: widrigenfalls sie gegen Säumige, voer mann sich etwa einige ihrer Unterthanen Psicht uneingedent, der Ordnung zu entziehen gemeint seyn sollten, nach den bekannten Landesgesetzen mit den in Sänden habenden Witteln zu verfahren, und des hiere unter nötdigen Vepkandes von ihr sich versichert zu halten hätten.

217.

Ausschreiben Königlicher Landesregierung an alle Städte, Aemter und Gerichte in den Fürsstenthümern Calenberg, Göttingen und Grusbenhagen, die in der Untergerichtstare und bestimmt gelassenen Gebühren betressend, Hannoper den 18ten Dec. 1792.

Als vorgedommen, daß in solchen Fällen, welche in der Untergerichts Taxe übergangen und unbestimmt ger lassen sind, von einigen Beamten und andern Unters sbrigkeiten höhere Sportein genommen worden, als selbst die Taxe der Canpley Ordnung anzusesen erlaubet: so lässet man es zwar in Absicht solcher in der sonst gewöhnlichen Untergerichts Taxe nicht bestimmt ten Serichtsgebühren, vorerst deb demjenigen, was



bestalls an jabon Out the listuringe besender Misch vanz mit sich bringt, als walcher berunter bis ju wah verer Berustungs überhampt bediglich machangeliem sin, in so form inverimissisch bewenden, als die observanze missige Samme sochaner Gebühren die in der Cangleys Ordanung bestimmte Lape micht vereichet; Es wird jes dach dagegen zur unzahweichlichen Regel hiederch ber steinunt, das dengleichen in der Untergetische Lape unz bestimmt gelossene Gebühren mie und in beinem Fall hihre angesieht werden diesten, als die Lape der Cange leye Ordnung es gestattet.

### 218.

Aonigliche Berordnung für das Herzogthum lauenburg, die doppelte Führung der Kitz Genbücher betreffend. Hannover den 22sten December 1792.

Die thrzilch zu Siebenbanmen, Amts Seeinhorft, etz folgte ungläckliche Einäscherung des Pferrhauses, word pugleich die bafigen alteren und neueren Lirchens bicher ein Rand der Flammen geworden, und der durch einen solchen Verlust in mancherlen Fällen dem Publico besorglich unwiederbringliche Nachtheil, hat veranlaßt, dem Benspiel einiger angränzenden Provinzen zu solchen, und auf ein Wittel Bedacht zu nehmen, wodurch ein solcher Verlust auf hinreichende Weise für die Instuntt ersehet, und jedem, der einer Bescheinigung aus den Kirchenbuchern des Perzogehums Lauenburg bedarf, solche mit der nemlichen Glandwürdigkeit, als wares



se aus einem verlohren gegangenen Kirdenbuche selbst gezogen, von dem Prediger sub side pastorali ertheilet werden könne.

Es wird bemnach hiedurch, nach gepflogener Coms munication mit Ritter: und Landschaft verorduet und bes fohlen:

- 1) Daß jeder Prediger dieses Herzogthums jährs lich ein genau mit dem Kirchenbuche abereinstimmens des Berzeichnist der in dem Jahre Gebohrnen, Getrauss ten oder Gestorhenen, und zwar, die herrschaftlichen Prediger an die Lauenburgische Regierung zur Aufbet wahrung in der Constsorial Registratur, die Prediger auf den Patronat: Pfarren aber an das Patronat dur gerichtlichen Ausbewahrung einsende, und der Ausfang damit vom isten Jenner bis ultimo Decembris des 1792sten Jahrs gemacht werde.
- 2) Diese Berzeichniffe sollen so beichaffen sepn, daß mit eben ben Worten, die im Kirchenbuche fiehen, \_
  - a) alle Getaufte nach ihren vollen ben der Taufe empfangenen Bors und Geschlechts: Namen, mit den vollen Ramen bepber Eltern, deren Bedies nung ober Gewerbe, debst den Namen und Gewerbe der Taussengen.
  - b) alle getrauete oder verftorbene Personen, gleiche falls mit Wor, und Geschieches Namen, nebst Semerkung ihres Standes und Gewerhes, ends lich



- c) Ort, Jahr, Monat und Log ber Geburt, Laufe,! Traumng, des Todes und der Berrdigung darins nen aufgefähret werden.
- 3) Die solchergestalt mit vollbammener Senaugs Leit abgefaßte Anszüge find mit der Ueberichrift:
  - Michtiges und vollständiges Berzeichnif der in dem Jahre vom iften Jenner 17... bis dahin 17... in der Pfarr: Gemeinde zu ... Gebohrnen, Cospulirten und Sestorbenen,

jährlich, und zwar von ben herrschaftlichen Predigern zugleich mit den verordneten Geburtst und Sterbes Liften, an die Lauenburgische Regierung, von den Pastronat: Pfarren aber den adelichen Patronis und Städs tischen Magistraten einzusenden, nachdem jeder Predik aer sie eigenhändig mit den Borten:

Dies sind die im nächstvergangenen Jahre von ...
bis ... in meinem Lirchspiele getauften, copulier
ten und verstorbenen Personen, so wie solche in
dem hiesigen Lirchenbuche von mir getreulich aufo gezeichnet und beschrieben sehen, welches ich nach
meinen Amts Psichten hiemit bezeuge. Locus ...
Dies ... Mensis ... Annus ...

unterschrieben und besiegelt hat.

4) Ist bep ben jedesmaligen Kirchen: Bistationen genau nachzufragen, ob diese Berordnung auch von allen Predigern gehörig befolget werde, auch in specie ben Adelichen und Städtischen Patronat: Pfarren für die sichere Ausbewahrung gesorget werde, welches der zeitige Superintendent in seinen Bistations: Bes



richten an bas Consistorium zu bemerken hieburch anges wiesen wird. Weil aber

- 5) ber gange Entzweck Diefer fo heilfamen Berords nung nicht erreichet murbe, wenn nicht auch zugleich für die Sicherheit ber' alteren Rirchenbucher geforget wird, so hat ein jeder Prediger binnen ber hiezu anss brudlich nur bestimmten Zeit von zwen Jahren, von Auslaffung biefer Berordnung anzurechnen, eine, wo nicht felbst eigenhanbig geschriebene, boch mit seiner hand und Siegel mit ben sub. Nro. 3. enthaltenen Worten beglaubigte Abschrift ber alteren und neueren Rirchenbucher bie Gebohrnen, Getraueten und Bers forbenen allein betreffend, so weit fie leseilich aus alter ren Zeiten find, gehörigen Orts, wie vorstehet, einzu reichen, und bamit folche nicht jum Theil unter bem Bormanbe, baß fie unleferlich unabgeschrieben bleiben, so find solche alte Rirchenbacher, ben der erfien Rirchens Bistation jeden Orts vorzulegen, um darnach die Uns lefertichteit zu, beurtheiten.
  - 6) Jedem Prediger wird hiemit verstattet, für diese Abschrift der die zum isten Januar 1792 von ihm oder seinen Worgangern im Umte geführten Kirchenbüchern, er mag sie selbst gefertigt haben, oder durch einen Cospissen leserlich abschreiben lassen, wenn sie nur von ihm gehörig beglaubigt worden, sür jeden, jedoch nicht weitläuftig, geschriebenen vollen Bogen eine Wergststung von 4 Schill. aus dem ærario ecclesiæ sich zu gute zu rechnen, und soll ihm solche den der nächsten Kirchen: Rechnung, unter der Voraussehung, daß das (Unnal. 7: Jahrg. 46 St.)



ber ridet begrücketes zu arienern ift, gut gethan wers den, dahingezen von jedem die plickiesen Berzeichnisse vom ihre Januar 1752 an eksemzeichtich gesertigt und einzelnaht werden wirten. Weben

- fer wird, baf burch tiefe Abzehung ber Abschriften aus ben älteren Kirchenklichern, und timftige jährliche Abslieferung ber Ertracte ihnen an ihren Stöckern für die zu eriheilenten Geburte Erpulationes ober Tedtens Schine nichts entgezen, vielmehr seiche ihnen lediglich verbleiben, auch sernerfin bergleichen Scheine unter keinerley Umstänten ober Barnand von irgend jemand, wer der auch sein, gegeben und erthellet werden solle, als allein von dem Prediger des Orts, zu welchem Ende so wohl die Lauenburgische Regierung, wie die abelischen und siddischen Patroni, die eingesandren Abschrift ten verschlichen, in sichere Sewahrsem halten zu lassen haben, damit keiner, als bedürsenden Falls der Pres diger davon Gebrauch machen körne.
- g) Ereignet sich baher in Stäust ber Berluft eis nes Kirchenbuchs, so muß, ohne den Berlust desseiben zu erwähnen, der geforderte Tauf: Copulations oder Todten: Schein in gewöhnlicher Form, aus dem vors schriftmößig eingerichteten Duplicate, wozu dem Prediger unentgeltlich auf vorhergegangene Unzeige der Jugang zu verstatten, mit vollem Glauben ertheilet, auch das Kirs chenbuch selbst daraus hergestellet, dahingegen auch, wenn etwa die Duplicate ungläcklicher Beise verloren gehen, auf deren Serstellung unverzüglich gleicher Bedacht ges nommen werden. Ubrigens haben



9) bep entstehender Feuers: ober anderer Gefahr sammtliche Prediger, ihre Hausgenossen und andere Herbeiteilende sich vorzüglich die Rettung der Kirchens bücher, so wie die Orts Obrigkeiten der immer bensamt men zu haltenden Duplicate mit möglichster Sorgfalt angelegen seyn zu lassen.

## 219.

Ausschreiben Königl. Landesregierung, wegen Ansetzung und Beschreibung der Gesellen und Lehrburschen aus der dritten in die fünfte Klasse der Quartals Steuer. Hans nover den 2; sten Decemb. 1752.

Nach demselben ist auf gepflogene Communication mit der Lüneburgischen Landschaft beliebet worden, daß für alle Sesellen und Lehrburschen ber ist zur dritten Klasse der Quartal: Steuer gehörenden Handwerker, sie mös gen bey dem Meister an den Tisch gehen oder nicht, vom 1. Januar k. J. an, die Abgabe nach der fünften Klasse entrichtet werde, jedoch solchergestalt, daß den Meistern nach wie vor die Steuer für jene zu bezahlen obliege.

### 220.

Erneuerte Verordnung wegen des den Untersthanen vorgestreckt werdenden Brodt, und Saatkorns und dessen gesicherten Wiederbes zahlung. Hannover den zisten Dec. 1792.

Diedurch wird, in Betracht des gegenwärtigen Auss falles der diesjährigen Erndte, die wegen gesicherter Dm 2



Bieberbezahlung bes vorgestreckt werbenben Saat und Brodtforns julezt unterm oten April 1790 erneuerte Berordnung \*), wedurch "allen benjenigen,- fie mogen "auswärtige, ober Landes Eingeseffene feyn, welche "mit Borwiffen, und auf Bescheinigung ber Obrigteit "besjenigen Orts, wo ber Souldner wohnet, ben Uns "terthanen im bevorftehenden grab: Jahre Saatfrüchte, "und bis zur nachften Ernbte Brodt : Korn, entweder "in Ratura und ohne Uebersetzung ber Preise, oder zu "beffen Anschaffung' bas benothigte Seld, vorftrecken, "vor allen andern Forderungen, sie sepn privilegirt "vober nicht, und insonderheit vor ben Cammers Rinfters "auch Schaße und Guteheren : Gefällen, wenn es auch "gleich mit ben Schusbnern jum Concursu Credito-"rum tommen follte, zur Biederbezahlung, ohne Abs "forderung und Erlegung einiger Gulfes ober Gerichtes "Gebühren, verholfen werden foll" auch auf bas nächstänftige Jahr 1793 in ifrem gangen Junhalte und nach gleichen Grunbfagen ernenert.

9 S. Annalen ster Jahrg. 28 Stud, G. 221.



# IL

Anmerkungen zur Geschichte der Ca-Kenbergischen Landschaft, während ihrer Vereinigung mit den Lüneburgischen Landskänden;

## im'gleichen

von der im Jahre 1392. errichteten Friedens-Saate des Fürstenthums Lüneburg und dem zu gleicher Zeit den Landständen besagten Fürstenthums ausgefertigten Bestätigungs-Briefes ihrer Rechte und Frenheiten.

Von bem herrn Licent's Commissair von Bugo.

Der Herr Vice: Canzler Strube macht in seiner Observat. de Statuum Provincialium Origine die Anmers kung: Es wäre thörigt, zu glauben, daß die freyen Stände, von ihren erworbenen und unter den mächtigen sächsischen Herzogen aufrecht erhaltenen Rechten was nachgegeben hätten, als dieses große Reich in viele kleine Fürstenthüs mer wäre verwandelt worden. Diese Anmerkung sindet auf unsere Landstände ihre völlige Anwendung.

Denn die Braunschweigsküneburgischen Länder macht ten einen Theil aus des vormaligen Herziogthums Sachsen Mm 2 und II. in einem besondern Gerpoetsum erholt. Und ob juster Otto Prier bietung die Gerpoelide Gewolt über seine Unterthanen ertinate, so überscheint dieselle doch nicht die denen Sächsichen Gerzegen vorhin verstauerten Rechte in Anschung einer Unterthanen. Si blieben demmach die Frenheiten und Rechte der Unterthanen unverländert: Und weil die Sachsen weber mit willtührlichen Auslagen des saweit Landesherrliche Geseige einarschränket werden konntte; wie denn die Aränfung dieser Rechte die Beranlassung ers sheilte, warum sie wider Landes heiten die Kantonia dieser Keinerich den Viertent die Wassen ergrissen; a) Ge konnte demmach Gerzog Otto

a) Als ber Kanser benen fachfichen Abacordneten bie bits tere Antwert ertheilte: Cur fibi jaxta conditionem natalium suorum, serviliter son servirent, nec de reditibus suis siscalia sibi obsequia impenderent? so vers fainmleten fich die vornehmiten terfelben; Und als Graf Bermann von Catlenturg fie alio anredete: Recinete manus a tributis solvendis retinete posselliones vestras liberas hont liberas eas a parentibus vestris accepistis; Co verbanden fie sich miteilunder, wovon Lambertus Schasnaburg, ad A. 1073. folgende Rachricht ertheilet: Una omnium eadem voluntas eadem erat sententia, eamque dato et accepto vicissim sacramento confirmabant, male se mori, atque extrema omnia prius experiri, quam acceptam a parentibus libertatem per dedecus amittere. Als run endlich ber Ranfer fic ubers Zengete, daß er bie Sachten durch Sewalt um ibre . Frenheit nicht bringen wirde, so ließ er sich auf gutliche Riactaten ein, und gelobte ihnen: Castella sua de-struere, depraedations amplius nullas exercere: in Saxonia Saxonum consilio (i. e. consensit) disponenda disponere nullumque extraneae gentis hommem, suis rebus agendis confiliatorem admittere, et 'ui expulsionem nungnam in alium vindicare. Diesem sest Bru-MO

Bus



Otto Puer und seine Nachkommen diese und andere Rechte ohne Zuziehung und ertheilte Einwilligung der Stande weit weniger in Ausübung bringen, als feine Machfolger in spätern Zeiten zu thun vermogt hatten, weil zu damaligen Zeiten, da die Macht ber Berzoge nur allein in der Landfolge bestand, die Landeshoheit annoch auf fehr schwachen Grunden beruhete. Weil aber von Alters: her nicht allein dem Adel die Besugniß zustand, zu beuts - theilen, ob die ihm angesonnene Landsolge nothwendig mare; sondern auch die übrigen Stande wegen der ihnen angemutheten Bedürfnisse eben auch ihre Einwilligung ju ertheilen, angesprochen werden musten: Und dann alles dieses die Zusammenherufung der Stande nothwendig machte; so ift es unstreitig gewiß, daß in dem Brauns schweigeluneburgischen, seitdem dasselbe von dem Berzogs thum Sachsen getrennet, und jum besondern Berzogthum erhoben ward, jederzeit Landstände gewesen sind, b) beren

no in bello Saxon. apud Freherum in Scytor. R. Germ. T. I. p. 110. noch hinzu: Rex kaec omnia et his majora se facturum sidelissime promittebat. Daß auch die nachfolgenden Kanser dieser Zusage gemäß vers fahren sind, in aus den Anal. Hildesh. T. I. Script. Brunsv. p. 734. in folgendem zu ersehen: Henricus V. Ao. 1105. Goslarae venit ibique generale colloquium cum Saxoniae Principibus' (den Landesherrn nach das masiger Art zu reden hodie die Landstande) habuit qualiter Dei adjutorio et eorum omnium consilio (i. e. consensu) sua deberet ordinare. Diese Zusage war der Berordnung Caroli Calvi in Edict. Pistensi CXIX. gemäß, weil darinn versehen ward: Ut populus interrogetur de Capitulis quae in lege noviter/additae sunt. Et postquam omnés consensemnt, subscriptiones et manusirmationes in ipsis Capitulis faciunt.

b) Die Benennung von Landständen ist erst in neuern Rm 4 Zeis



Busammenberufung erfordert ist, wenn über bergleichen gemeine Landes. Angelegenheiten, worin die Fürsten eine seitig nichts beschliessen konnten, einen Entschliff zu fassen, die Nothdurft erforderte. c) Man sintet aber in der Gesschichte Herzoges Ottonis Rueri und seines Gohnes auch Großschnes Ottonis Strenui von den Landständen und ihren Gerechtsamen nur wenig ausgezeichnet, d) daß sie aber

Beiten aufgekommen, sonst wurden sie von ihren Lans besherrn sideles nostri genannt. In dem Anno 1287. zu Würzburg errichteten, und zu Sperer 1291. ers ne erten Reichs Absch. sindet man zu Ende desselben folgende merkwürdige Verordnung: Was auch die Fürssten in ihrem Lande mit der Landesberrn (Landesstände) Nathe sehen und machend, diesem Landsrieden zu Bessserung, das mögen sie wol thun, und damit brechen sie des Landsriedens nit. Lehmanns Chr. Spir. p. m. 631.

- o) Wenn in Urkunden der Zuziehung der Stände ben Eutschlieffungen über gemeine Laudes Angelegenbeiten gedacht wird, so bediente man sich zwar der Worte communicatio sidelium nostrorum consisio. Daß in altern Zeiten aber Consisium so viel als Consensus bedeus tet habe, ist von Dufresus in Glossario sub voce consisium bewiesen worden.
- d) Die in den Origin. Guelf. T. IL. p. 10. ex Archiv. Rogio mitgetheilte Urfunde vom Jahr 1223. wodurch Honricus Palatinus seines Bruders Wilhelms einzigen Sohn Otto Puer für seinen rechtmäßigen Erben und Regierungs: Nachfotger erfläret, ertheilet einiges Licht von der damaligen Verfassung; die Landstände werden dariun sideles nostri genannt und nahmentlickbarunter begriffen, die Ministeriales, oder nach jeziger Art zu reden, die Aitterschaft, die Burgenses oder die Reprässentanten der Städte: Und die Muricolae, die auch sonst Ingenui und jezt die Freven genannt werden. Dies ses beweiset, daß die Ingenui, gleichwie sie vordin in den Placitis comitum erschienen, auch nachdem die Ducatus auch Comitatus erblich wurden, auch die Einstheis



aber zu damaligen Zeiten das Recht hatten, wenn der Landesherr unbeerbet verstarb, einen Nachfolger aus den nächsten Agnaten zu wählen, ist daraus zu ersehen, daß die Srasen von Hallermund gegen Ottonem Strenuum, als derselbe noch unbeerbet war, Anno 1282. sich verbinds lich macken, denjenigen als den rechten Landesherrn zu erkennen, den die Städte Lüneburg, Hannover und Lichtenberg wählen würden. Orig. Guelf. T. IV,

p.

theilung der Lander in Pagos ein Ende nahm, ihres Stimm-Rechts auf den Landes : Conventen nicht verlus stig gegangen sind. Im Fürstenthum Calenberg wers ben sie nicht weiter zu Landtagen berufen: allein in der Grafschaft Zopa und in mehrern Ländern machen fie noch jest einen besondern Stand aus. Weil die dren Classen der damaligen Stande wortlich nahmhaft gemacht werben, obne daß ber Pralatur gebacht wird, fo muffen bemnach die Stifter und Rlofter erft in spas tern Zeiten unter die Landstäude aufgenommen fenn. Daß dieses während ber Regierung der altern kuneburs gischen Linie geschehen, ist damit zu beweisen, weil in ben Reversalibus, die von H. Ludewig ber Lüneburgis schen Landschaft ertheilet wurden, als er mit einstimmis gem Rath ber Stande von S. Wilhelm Unno 1355. jum Regierungs-nachfolger ernannt warb, die Pralas tur den Standen zugezählet wird. Orig, Guelf. T. IV. p. 27, denn es werden daselbst nicht nur die Aebte, fonbern auch die Problite oder Prapositi der weiblichen Alb: fter nahmhaft gemacht, welches beweiset, daß lettere, so lange ihnen verstattet mard, ihre Vorsteher felbst zu erwählen, und diefe vermoge ihrer, Erwählung, und nicht als Aufangs die Advocati nomine Principis, die Klosterguter verwalteten, und den Bannum zu exerciren hatten, das Recht, in Comiciis zu erscheinen, nicht freitig gemacht ift. Nachdem aber die Klofter-Amtleute an die Stelle ber vormaligen Probfte getreten, fo fons neu sie nicht weiter veilangen, auf Landtagen reprasens tirt zu werden, indem die Kloster Beamte nicht von ihe nen, sondern vom Landesherrn bestellet werden und bess fen Officiales sind.

M m 5

p. 493. Diefem Rochte zufeige finder men auch herzog Wilhelm die Cinwilligung ber Lantflände, ale er Letzog Ludewig von Braunschweig jum Mitregenten und Radfolger im Herzogthum Läneburg auserschen hatte, and als diese exfolget, so word mittelft des Anno 1355. errichteten Bertrages von ihm verfreschen, dem annoch jungen Prinzen gewiffe Rathe und ber Laubichaft zuzuger ben, die ihm bis jum erlangten breifigften Jahre in der Regierung begrächig sevn sollten. — Und als die Lands flande biefem ernannten Mackfolger hierauf bulbigten, fo wurden mittelft des am Mittwochen St. Nicolai : Tages 1255. ausgegebenen und von Pfeffingern bem zweiten Theile seiner Beschwa. Lineb. Kiftorie T. 2. p. 66. imgleis chen den Orig. Gueif. T. IV. Przesat. p. 27. einvets leibten Frenheitsbriefes allen Pralaten, Aebten, Probften, Rrepen, Dienftleuten, Rittern und Rnechten in der hette schaft Luneburg und in den übrigen baju gehörigen ganben, imgleichen den Rath und Burgetn in ben Stabten Luneburg, hannover, Uelzen, Luchow, Dans nenberg, Pattensen, Münder. Eldagsen, Neus stadt, Zelle und den Beichbilden Winsen, Dalenberg und Bleckede alle ihre Rechte und Gewohnheiten, die fie von Altersher gehabt hatten, imgleichen anch alle und jede Stade, die in denen von herzog Wilhelm seinen Eltern und Woreltern ertheilten Privilegiis, Sandvesten und Bries fen enthalten, von ihm bestätiget.

Eine gleichmäßige Bestätigung aller Rechte, Sericte und Gewohnheiten, die in den Privilegien, Handvesten und Briesen enthalten, ward vom Herzog Magno Tors

qua



quato den Langlichen Landstanten, und des Landes, das dazu gehörete, Unno 1367. ertheilet. als er nach feines Brudern Ludewigs erfolgten Absterken von Wilhelmo auf ertheilte Einwilligung der Landstände jum Machfolger der Regierung im Herzogthum Lüneburg war ernannt Auffer diefer allgemeinen Bersicherung gelobte erwehnter Bergog: Wenn nach Bergog Wilhelms 26: fferben das Luneburgische und nach seines Baters Magnus des altern Tode, bas Braunschweigische ihm zufallen wurde, sodann beide ganber ju ewigen Zeiten ungetheilt miteinam der vereiniget fenn und bleiben, jedoch biefer Wereinigung ohnerachtet bem Laneburgifchen bas Droften, Marichalls, Schenkens und Cammerer : Amt jederzeit verbleiben follte. Es follten auch bie Stande nur dem Melteften hulbigen, wern derselbe zur Regierung tuchtig befunden wurde, wis drigenfalls die Fürstlichen Raihe aus den nachsten Erben ben tüchtigsten zu erwählen berechtiget seyn follten. fern diese aber wegen der Bahl sich nicht vereinigen tonns ten, alebann follte berjenige vor den rechten gandesherrn erkannt werben, für ben die Stadte Braunschweig, Lüneburg, Sannover und Uelzen sich erkiaren wurden.

Von diesen den Landständen zuständigem Rechte, sins den sich noch mehrere Beweisthümer: Anno 1366. vers sprechen Herzog Wilhelm zu Lünsburg denen Grasen Zeinrich Gerhard und Ludolff zu Zallermund.

Storve bet Juncker Lodewig also dat he neenen echten Sonn hedde, den vse Manne de darto ghesat sind, vte Junkern Lodewyges Brodern koren to eynen Heren ber Centerp to Charlesyl, be felle alle besse Chieb helben I.

Ais herzes Wagnus Torquetus in der Schlack bes Levelle ariclogen wach, und ieine allestim bezden Sihne Friedrich und Gernhard wie bezden Sähnichen Herzes gen Wenzeslams und Albrecht fich verglichen und vonn Anifer den Landsänden beseichen ward, zwiese dieses Bereschiches die halbigung zu leifen, e) so erlangten die Landspliede von jehrbenannten von herzogen, eine am Tage Simonis und Judi 1373. ausgesentigte und denen vorers wehnten soft gleichlantende Bestleigung über Recht, Ges wohnheiten und Petpilegien.

Ind wie nach erfectenem Siege ben Winsen die Herzoge Bernd und heinrich mit gänzlicher Ausschließ sung der sächsischen herren zur Regierung des Läneburgk schen gelangten, so ward der Landschaft von ihnen Anno 1388. am Tage der zwölf Apostel abermals ein Bestätisgungsbrief ansgesertiget, worinn insbesondere versprochen wird:

1) Daß die Herzöge keine neue Burgschiffer und Wes flungen anlegen, noch einwilligen wollten, daß selbige von andern erbauet würden, es wäre denn eine Nothsache, und daß die Nitterschaft und Städte ihre Sinwilligung das zu ertheilten. f)

•) Durch biesen Vergleich ward ber wegen ber Succession im Luneburgischen entstandene Krieg geendigt, wovon in biesen Annalen kunftig eine umftandliche Nachricht ertheilet werden soll.

f) Der Herr V. C. Strube in ben Nebenst. T. V. 39. 4. 13. macht hieben die Anmerkung; die Schlösser wurs ben



- 2) Zu Rathen neben der Ritterschafft auch andere bederfe Manner g) und dieselben nach Rath und Answeisung der Städte Lüneburg und Hannover zu erwählen.
- 3) Ihre Nachkommen zu verpflichten, daß sie geloben sollten und schweren, bevor sie die Huldigung verlangen würden, alle die in diesem Briefe enthaltene. Stucke gestreulich zu halten. h)

Im Jahr 1392, wurden von eben erwehnten Hers dogen den Landständen ihre hergebrachten Rechte und Frepheiten von neuen bestätiget. Weil die eigentlichen Umsstände, warum die Herzoge diese abermaligen Reversales von sich stellten, und warum nothig zu seyn erachtet ward, dem vorherigem Gebrauch zuwider verschiedener Rechte besons ders

ben zur Rauberen sehr mißbrauchet, worüber sich insons berheit die Handlung treibenden Stadte beschwerten. Um diesem Uebel vorzubauen, ließen die Herzoge ihre Rechte schmalern, indemissie 1388 und 1392. versprachen, keine Beste bauen zu lassen, oder jemand anders es zu gestatten, ohne Senehmigung der Nitterschaft und Stadte.

- g) Sonft werben sie auch Biderleute genahnt, worunter redliche und geschickte Männer verstanden werden, weil ein Bidermann so viel bedeutet, als Virum prohum et ntilem qui facit quod non solum sibi, sed et aliis expedit. Wachter in Glossario sub voce Bidermann. Es ist also ganz irrig, wenn behauptet wird, daß in damas ligen Zeiten der Bürgerstand vom Fürstlichen Consilio ganzlich ausgeschlossen gewesen ware.
- h) Dag biese sub 1 und 2. bestätigten Rechte, Sächsischen Ursprunges sind, erhellet aus der den Sachsen vorhin gedachten ertheilten Versicherung Kapsers Heurici IV.



ders darinn zu erwehnen, den wenigsten bekannt find. So ift aus der Gfedichte damaliger Zeiten anzuführen, was eigentlich dazu Anlaß ertheilet hat.

Dentichland war jur Zeit bes Fauftrechts in einem verworrenen Zuftande: Recht und Gerechtigfeit lag gang darnieder, und weil ben dem Kapfer tein Recht zu ets langen war, so suchte ein jeder sich selbst Recht zu vers schaffen, so gut er konnte. Die Landeshoheit der beuts schen Fürsten war damals noch nicht besestiget und ohne die Einwilligung und ben Beuftand ihrer Landftanbe, waren sie unvermogend, jum gemeinen Beften, und jum allgemeinen Ruheftande wirfiame Mittel ju gebrauchen; die durch den handel reich gewordenen voltreichen Städte, verließen sich auf ihre Ringmauren, so wie der Adel auf seine festen Schlösser sich verließ, und beide waren, bevor das Schiefipulver erfunden ward, mehr durch Lift, ats durch Gewalt ju erobern. Es war daher in damas ligen Zeiten was gewöhnliches, daß einzelne Städte ober Edelleute Bundniffe aufrichteten, ihrem Landesberrn ben Gehorsam auf agten und Feindseligkeiten wider ihn verabten. · Diese Zerrüttung hatte eben auch in dem Braunschweig Laneburgischen und besonders in dem Bers doathum Luneburg während des wegen der Erbsolge mit benen Herzogen von Sachsen geführten langwie tigen Rrieges aberhand genommen, und Die Bergoge Bernd und heinrich fanden für nöthig, nach bem Bepipiel mehrerer anderer Fürsten, durch eine mit ibe ten Landstanden, einzugehende Bereinigung oder fogenanns ten Griedens, Saate, den gebrochenen Landfrieden wieder

Per



herzustellen. Es ward also eine Friedens: Saate i) Unno 1392. unter ihnen und sammtlichen Landständen errichtet, und nicht nur von erwehnten beyden Herzogen und allen Landständen, sondern auch von sämtlichen Bürgern im Lande feyerlichst beschworen. Beyde Herz zoge bezeugen in dem zu Zelle am St. Marthäi: Tage 1392. darüber ausgefertigten Saate: Briefe, daß, ihre das bey gehegte Absicht dahin gehe:

"Wo we uns unde unse Herschop Lüneborgt unde alle "unße Antersaten to vollenkomenen Louen unde to gan-"den Endragt zate unde Brede alse unß des mit Godes "Hülpe mögelick wäre bringen megten."

Und errichteten zu dem Ende mit ihren Landständen eine Vereinigung, wodurch ihre Untersassen ben Snaden und Rechte zu erhalten und für Bewalt und Unrecht ges schüßet werden sollten. Damit aber alles, was zu tünstis gen Streitigkeiten unter Herzn und Ständen Anlaß ets theilen könnte, weggeräumet würde, so ward nöthig bes simden, diesenigen Rechte, worüber Streit entstehen konnte, genau zu bestimmen; dieses veranlaßte, daß an eben dem Tage, da der Saate, Vrief ausgestellet ward, eben

i) Die Abschrift dieses Saatebriefes ist aus einem alten Copialbuche und die unter selbigem Daro ausgefertigten landesberrlichen Reversales nach dem Original der Liebhaberschen Deduction wider das Kloster St. Michaes lis zu küneburg in puncto Jurisdictionis omnimodas pag. 168 dis 186. eingerücket. Von dieser Friedenss saate und dem hiernachst gedachten Landes Privilegio ertheilt das Chronicon Lüneb. T. III. Scr. Brunsv. p. 190. aussührliche Nachricht,



des and recurrente Reschief andyfertiget under, novel next meiren denne exhadne Berückennyn. De harpoge gegen der Lendhände üb nerbiedlich medaen:

- 1). Die Gerichek Lineiung, met allen diese Judehit emogen, is viel an diesen all, von Luing und Ueder fülen zu bewedern.
- 2) Roue none Califice ober Belingen zu fanzu, k)
  noch an jemand zu gelacten, felhius unzulegen, es
  gefeiche bezu nach Ammeriung der durüber untgestelle
  ten Berese.
- 3, Ale und jede innerhald Landes ben ihren Printlegien, Beiefen, Gerechtfamen, Freyheiten und Gerichten, befonders aber
- 4) Die Prilieten, Ritterlisselt und Frenen, den ihren Goh: Hiltings: und Frengerichten, auch allen ihren andern Rechten geruhig zu lassen.
- 3) In sochanen Gerichten keine Sehr und Holy-Seeven zu bestellen oder selbige zu entsehen, noch sie zu beisins dern, nach den hergebrachten Rechten und Herkoms men zu richten.

6)

L) Schlösser und Burge find in Sachsenland schon vor Caroli M. Zeiten gewesen. Neue Schlösser und Wesstungen, die ohne des Konias Erlaubnis angelegt was ren, hat das Edictum Pistenle Caroli Calvi A. 865. ad Baluzium T. II. p. 195. wieder abzuthun befohlen: in verbis

Mandamus ut quicumquae istis temporibus castella et sirmitates et hajas sine nost: o verbo secerunt, Kalendis Augusti omnes tales sirmitates disfactas habeant, quia vicini circum manentes ex inde multas depraedationes et impedimenta sustinent.



- 6) Die Unterthanen und ihre Güter mit keinerlen Beden und Schahungen zu belegen, nur allein der Herrschaft eigene Weger und Leute davon ausbeschies den. 1) Auch
- 7) nicht zu gestatten, daß von den Herrschaftlichen Amtleuten und Dienern einigerlen Sammlungen in den ritterschaftlichen Dörfern oder ben Bürgern vors genommen würden, es geschehe denn mit ihrer Eins willigung.
- 8) Niemanden zu gestatten, gegen die Präsaten und Ricterschaft wegen einiger Verschuldung thätig zu versahren und sie deskalls vor niemand anders als als lein bey dem Landesherrn zu belangen. Wie denn auch
- 9) Derselben Diener, Gesinde, Meyer und eigene Leute nirgends anders als sur ihren Herrn zu Recht stehen sollten.
- (10) Die Zölle und Geleite nicht zu erhöhen, auch keine weiter anzulegen.
  - 11) Die Ritterschaft an Aufgrabung und Bestigung ihr rer Landwehren, wie auch deren Aus; und Zuschliessung nicht zu behindern. Hiernächst sind auch

12)

Die Ursache, warum die Herzoglichen eigenen Leute und Meyer davon ausgenommen wurden, war diese, weil in bamaligen Zeiten die Bauren kein Erbrecht an den Hosen hatten: Wenn also die Herren ein mehreres von ihnen forderten, so war es keine Schatzung, sondern ein erhöhetes Dienstgeld. Irn. V. E. Struben Nesbenk. T. 5. Abth. 39. J. 13.

(Annal. 7r Jahrg. 46 St.)



- Die ricterschaftlichen Gerecksfame nicht im wegen der zwischen Deister und Leine befindikken derp der zwische zu Gerden, auf den Gorn ben Patstensen, und zur Gorst, in deren Bests die Rinen schaft besagten kandes dero Zeit sich besand, wierund wegen der adelichen Gerickte zu Ablen werd Wahr lingen bestätiget: m) sondern es wird wird
- nen in dem Bezirk der Herzoglichen Gerkifte beleges nen adelichen Gatern, frepe Leute, Aloster-und Kirche leute sich zu wohnen begeben, oder auch mit des Abels eignen Leuten vermengt seyn würden, so sollte alsdenn den Innhabern bieser adelichen Gater der Schutz über dieselben ohnbenommen seyn und bleiben.

Dieses Landes, Privilegium ward an selbigen Tage ansgefertiget, da der gemeine Saate, Stief von den Herzogen und ihren Landständen vollenzogen wärd. Und ob zwar derselbe in Ansehung der erstern mancherley Bedingungen ent

m) Bon diesen dren Gohgerichten ertheilet die bistorische Nachricht von der vormaligen Gerichtsbarkeit im Lande zwischen Deister und Leine im isten Stuck des 4ten Jahrganges dieser Annalen, Nachricht.

Sowol hannover als auch das Land zwischen Deister und Leine nebst denen ihm incorporirten Grasschaften waren damals mit der Lüneburkschen Landschaft vers bunden, und das Lüneburgische Privilegium von 1392. sindet sich im Original in dem Hannoverschen Stadts Archiv, daher es keinen Zweisel zuläst, das dieser Theil des jezigen Fürstenthums Calendery damals eben der Rechte sich zu erfreuen hatte, die den Lüneburgem mitstelst des Landes Privilegis von 1392. bestätigt sind.



enthalt, bie ju jesiger Belt und bed gegenwärtiger Bei fass sung höchst ungerecht scheinen mögten; so verschwindet jet. dach dieser von dem Königl. Cammer ; Anwald der Lanes Burgschen Landschaft in seiner Deduction pro jurisdictione Omnimoda gegen das Kloster St. Michaelis ju Lunes burg gemachte Worwurf ganglich, wenn men in die Ges schichte damaliger Beiten und anbeter deutschen Staaten suruckgehet. Denn es war damals nicht ungewöhnlich, daß : die Landesheren mit ihren Unterthanen bergleichen - Saaten errichteten, ju deren Bollftreitung gemiffe Saates Richter etnannt murben; welche die unter den pariscirens ben Theilen entstandenen Streitigkeiten entschieden, und deren Aussprüchen auch die Landeshetrn sich unterwerfen mußten: wie es benn eben auch zur Zeit des Faustrechts -nicht ausservebentlich zu seyn schien, wenn die Landstande auf den Fall, daß die Landesherrn ihre Rechte'. zu krans ten versuchen murben, sich die Befugnisse vorbehielten, fodann mit ihren Schlöffern und Gatern fich untereins ander ju vereinigen und gemeinsam gegen ihre Landes herrn ju agiren, ohne bieferwegen beforgen ju burfen, eines Ungehorsams beschuldiget zu werden, daher es nicht au bewundern ift, daß durch den Anno 1392, ausgefets -tigten gemeinen Saate: Brief die Laneburgischen Lands fande nicht allein diese Befugniß ebenmaßig sich ausbes dungen; fondern auch selbigem zufolge aus der Ritters schaft beym Deister, Leine und Aller fünfe, aus bet Laneburgischen Ritterschaft brey, aus dem Rath in Que neburg viere, zu hannover zwey, und von Uelgen swey, ju Sante: Richtern ernannt murben.

Si wurten und die herpoge jum Sinlager zu Hannover verliedlich gemacht, wenn durch ihre Untlente jemanden linerelst geschehen, und nach dem Unthend der Gaste: Aichter linnen vier Wochen keine Genoghung geleistet würde. \*)

Denn es war ben Schulbertstendungen in damesis gen Zeiem ganz gewöhnlich, daß die Jürsten gegen ihre Gläubiger zum Einlager (Ookregio) fich verpflichteten: Und die in Scheides Nachricht vom hohen und nier dem Abel p. 153. eingerückten Urbunden ergeben, daß eben

P) Das Sinlager geichahe alse: Es machte fich ber Schule bener anbeifchig, bag er, wenn jur bestimmten Beit er nicht bezahlen murte, er fich in tas vom Erebitore pors gefchriebene Wirthsbaus mit einer gemiffen Anzahl Lens ten und Pferben einlegen, und tafelbit auf feine eigene Roften so lange fonlich leben welle, bis er bezahlen wurde. Große herren fennten fich des ausgelobten Einlagers badurch, daß fie ibre Bafallen in die Berberge Schickten, entledigen. Der Grund bieven mar, bag ber Debitor durch die großen Soften, die ber Einritt veruts facte, nich follte abidreden laffen, die Bejablung nicht au verzögern; denn er mußte nicht nur fur fich gut les ben, sondern auch jeden, der ibn besuchte, berrlich bes Daber ift die Paroemie entstanden: Bifile Mahl, prachtig Mahl. Wenn die Zeit bes Einlagers heranrudte, mußte der Ereditor gegen den Debitorem erft seines Rechts sich bedienen, und eutweder gerichts lich ober por Zeugen die Bezahlung fordern. ward die Leiftmabnung genannt. War diefe vergeblich, fodann mußte ber Debitor fogleich jum Ginlager einreis ten. Das Wirthshaus mußte aber feinem Stante aus gemeffen und auf deutschen Boden belegen fenn. Bies wol das Einlager im R.1Abichn. A. 1648. gebilliget ift, so ift es bod außer. im Solfteinischen nur noch in wenigen Provinzen gebrauchlich, und auch allda febr eingeschrantet, befonders wegen ber Schmauferenen. Caffel vom Recht bes Ginlagers nach Bremfchen Gtas tuten und Arkunden im aten Bande Bremich. Beptrage.



eben diese Herzoge Bernd und Beinrich gegen die von Bartensseben und Weverling, ja selbst Kanser Carl IV. gegen einen Bürger aus Speyer zum Obstagio sich verbindlich gemacht haben: baher Herr Scheid die Anmerkung hinzusetzet: die Fürsten hatten damals aus derzleichen gewöhnlichen Bevestigungen einer Hands lung sich eben so wenig gemacht, als wenn jetzt ein Fürst in seiner Cammer: Obligation einem seiner Unterthanen seine Cammergüter zur Sicherheit verschriebe. Es war demnach eben auch diese dem Saate; Stiese eingenkliche Bedingung nichts ausserventliches.

Es ward auch diese Saate vom Kapser bestätiget, und von sämtlichen Saatesseuten Anno 1394. mit den Markgrasen von Brandenburg und einigen von ihnen, eben auch mit Herzog Otten von Göttingen zur Berschützung derselben, Bundnisse errichtet. Denen Herzos gen siel es demnach sehr schwer, die Aushebung dersels ben zu bewürken.

Obgleich der durch Kapser Maximilian in dem ganzen deutschen Meiche errichtete Landsrieden und das errichtete Cammergericht die durch die Saate sestigesetzte Selbsihüsse unnöthig machte: und weil die Städte der Aushebung derselben sich widersetzten, so ist es durch Bepstand des Adels Anno 1519. den Herzogen erst gestungen, dieselbe röllig auszuheben. Die desfalls wegen der Stadt Hannover erlassene Abolitions. Acte ist von Herrn Grupen seinen hannoverschen Alterthümern p. 18.

· 1-7-



which densitie 2. This delicing admits his de mot voice, at me on two tentions makes colorierate socia, white dee of tot tention analyse forms Producing new John 1792, and the tening believed Nobes, his tiefs delicing approaches by teles Leifen Victor.

Bie foneffrig bie Kerzoge gemin find, die demissies Lender Provingium den Entenn gethane Jusies sen zu erführen ist und der Trum 1424 gefährberen Zeristrung der Beste Wilfendung zu erführe. Diese war von Heinrese von Alten und seinem Boser err wechnen Provinces geweber, eine unther erthälte Sins welligteiten gegen den Haussverichen Sudifferier gegen den Haussverichen Caubeicherüber und einige Betrger verübet werden, daßer der Rach zu hans pover von Herzog Hernid zu Lünedung begehete, daß siedergerissen werden sollte.

Ob unn war dem Berjoge tas Ochungsrecht wer gen der Wilkendurg von Hemeker von Alten veri sprochen ward, dieser auch auf Berkingen des Herzogs gutwillig verflattete, daß ber herzogliche Boigt Germann von Stempene Besit davon nahm, so ward sie doch nach Perlauf von acht Tagen dem Rath zu Harings ver überliesert, der sie aus Scheiß des Herzoges von Strund

n) Die Abolition's Acte der Lüneburgischen Landschaft ist vom herrn Scheid der Vorrede zu seinem Codice Displantat, p. 91. einverleibete Sie ift ausgesertigt to Lüs indborg opp der Schronerie Vestein hundert in negensteinben ighr Sounabends na exaltat. Sancte Erucis.



Grund aus zersichren ließ. Dieses und auf, was Weise die von Alten Anno 1429 durch die Vermittelung Hers dog Wilhelms des Sieghasten zu ihrer Entschädigung gelanget sind, ergeben solgende drey annoch ungedruckte Urkunden.

Wan G. Gn.; wy Gerend Herthog to Brunswigh vnde tho Lüneborgh bekennen in deßen Breue vor als meen; bat Ber Beyneke van Alten uns geandwordet heft spen Peste Welkenborgh und alse wy de inne nos men hadden, unde dar ppe hadden unsen Boghed Her. monn van Stempene bouen Achte baghe, do antwords pp de ynsen leuen Getruuen deme Rade tho Hannouere unde heuolen ome, dat se dat also bestelden, dat de Weste by queme, alse se erst konden, wente de Beste vns dar vnliedelief was, vnde Her Henneten Bader vnde he de Beste dar buvet hadben weder unsen unde unses Landes willen vade Wilbord vade my versegheld hebben' vnfen Prelaten, Mannen unde Steden: bat my nemande stadden willen einge Beste tho Buvende in vnser here schop one the des Landes nuth unde Moth willen unde na Rad unde myt Bulborde der Manschop unde der Stede in vnser Herschop, vnde van dersuluen Beste vorbenomet, wy puse Land unde Lude mochten hebben komen tho groten schaden, Ande wes de van Hannover vorbenomet an der Beste gedan hebben dat de by if, dat hebben se dan van vnses hetens wegene, unde my stan on des to, unde willen se des benemen, defen tho tugnisse hebben my vnse Inghes fegeln gehenget heten an deffen Breff Gheuen na Godes Bord Nn 4



But seine finder Je mas a der wer wer mit 1980 Jan. Lin min

These Large

De Silete unt hierret um C. G. Contagen to Baute, see Mad. Sous hunden u Bruninis unde 34mm Eddance a Sintery Bayeraker, gelec nes Neigere unte Chabelior es les Seine aniches des Comps fou friede un Me Man, Sir-Acte von Aines fanns Auten hern Metter von Meter from Browne, Befacher er Marten, een fechaten voode Ancheen, neb be Belliderzh bet be gebenden word, Brand und Consit Best mer unbliefer, unterge, Erbend and feater be be et generates van Man eer Befande van Anchee sais be Bellebung geban, und denneme geleben hatten, that yet that he there becomes not refer nomend von der fictioen Belleberg; Af ene find dem erfor Men Borgermellern, Rabmann vobe Bongenn ber Stabt Hannover und been Borneren, sud be Schicht unge Ros. lene von der Mienkab frnen Anechten, vort umb des Ras bes von hannouer Ectinergeld bat dur genamen warb, ber Borghere van Canoner afgefette Gabere verbebrate, teringe, Rofie unde featen de de Rad van hanvouer barr umb geleben hebben, wat de syn benomend und vubende mend, Aff ander Salft na woll bedachten mode end typen vorhandelten Rade segge wo endredichinken twischen den ergevannten partyen ther fründscop aldes, dat de erges nannten Borgermefter und Radmanne ber Stadt Hannos uer bene vorbenomenden hern heineken van Alten Rid-Dere the spner, synes Waders und Broders behof vor de fate



sate vmb Weltenborg, scaden, gewalt, toste und teringe ghuen unde iho dande entrichten scallen, bynnen has nouer Beerhundert Minsche Gulden gudes Geldes unde rechter wicht twischen hier unde Wynachten engest tos mende vnbefammert und funder lenger vertogh. damit scollen de Rade von Hannouer ere Borghere und nakomelinge guid ledig vnde los wesen unde hliuen to ... ewygen Soden, van allen Anspraken der ergenannten van Alten, erer ernen Brunde und Knechte nemelten\_ van de Welteborg brande, gewalt teringe Rofte unde scaden, dar de van Alten vorbenomend ere etuen fründe vnde Anechte jnnigerlepe wys vpp faken vordere efte manen möchten in thokomenden Tyden vpp den Rad van Sanouer ere Borgere edder Natomelinge. Wortmer und Roluen von der Mienstadt syne Knechte des Rabes van Sanouer Scrivergeld bat ome genomen ward, ere Borgere afgesettete Gudere vredebrate terinae. toste vude scaden vorbenomend, da de Rad van Has nover de van Alten vorbenomend, vmme sculdigebe in der Ansprake, schall de Rad to Hanouer de van Alten ere ernen und fründe erlaten, unde des ergenanten Role - ves Anechte, unde de Borgere to Hanouer de eren Gus dern affgesed weren vergenogen vude eren fcaden leggen verbal, unde bat be van Alten ere erven Brunde unde Anechte darvon in tokomenden Tyden enen manyge ebs Ande be twe Stebben be der Ansprake liden borucn. be van Alten binnen Hanouer hebben schllen se unde ere ernen also vrigh beholden alse on de van eren eldern geervet spn, wolden se be ftedden bebuwen, so scallen se M m 5 🛝 murs



pen und beinlen, fief andern in hannener, Made hiermede felden alle verkensmend unte unkennmende folle unichen den angensunden preisen uns einem Raftenan lingen Bründen unde Anathem ihn man gangen ende felneligen gescheten gewesen. The man Inchmise dester unfer scheing hebbe um Wilhelm unde hinrief, herten gen the Brunsen, unde kinchenzt hant hurendung und Johan Scheingerer unse Insigal minken unt besten Berff gehengen inten. Genen unde geschen in handener upp den Nadhale durstlines zu Godes, Bord Dussens von den Nadhale durstlines zu Godes, Bord Dussens und St. Clementis der heinen Wertelers Baghe.

(L.S.) (L.S.) (L.S.)

Sie hepnete von Alten Riedere bekonne in defen Brene vor als weme, dat ist vor Mernere von Alten mynen Bodern vor my unde hern Nertene mynen Brodern Domhern to Miaden alse ist der vorgenamme tem mynes Baders unde Broders da unimechtig to bin r Myd wolfedachten mode unde ghuben erigen Willers als leeley Ansprake unde sculde de de erzamannten myn Broder unde ick, van unser unde vasie Brunde wegen, dette an dessen Dagh innigerien wyse gehad hebben, ed, der moch hebben, tho den Ersamen Borgermesters Rads mannen und Borgeren tho Hanoner unde den Bornachs ven van Welkenborg, unde alles scadens, Apston unde teringse unde walt (Gewalt) wegen de wy unde unse Betinde vos jenigerien wyse dinme dan, edder leden hebs den, genstiken por und unde vose ernen gesath hebben



bep de Jelachtigeben Worften unde Sochgeboren Dern, hern Wilhelm unde hern hynricke hertoghen to Br. pnde Laneb. unfe gn. hern in Brantschop to vorschebes ven, unde by de erfame hanse Horenborge to Brunds wigh unde Johanne Schellepepete to Luneborgh Borb gemeftere gesath hebbe unde hebbe in Craft deffes Brenes was be ergenannten Sochgeboren Borften unte Sans Horenborg unde Johan Schellepeper darvimme mischen bent Rade van Sannouere bren Borgern unde vorvaren, mynen Wadern, ampnen Brober vide my unde villen eruen por prandschop setten, da will ick myn Bader vnde myn Brobere unde unfen ernen schillen unde willen alle fünder insaghe unde weddersprate genzieten holden an Unde it Heineke vorbenomet verpliche ghuden trumen. tige my to bufen fuluen Breue, bat ich ber ergenanns ten mynes Babers unde Broders Bulbord unde willen por se pnde ere eruen hier the vnde dem Insegelen den ergenannten Borgemestere unde Radmann bynen vertepn nachten na gifft bestes Breves negest solgende in der Alle beffe vorbenomenden Stadt Danquer schicken will. ftacte sammend unbe besanderen loue ich Beinete Alten porscreuen por my, monen Bader unde Broder, unde fiede vude pnyerbroten ben ergenannten onfe Ernen . Borgermestere unde Radmann unde dren Ratomelinghen an ghuben truven wol to holdende, des tho meter tuchs piße hebbe ick Seynete myn Insegeln ghehenget an best fen Breff, Ghenen nah Godes Bord Vertevn hundert Jar bar na in ben Megen und twintigsten Jare an G Clemens Daghe bes hilgen Mertelers.

44

Es whete Monthly inn, met publice den hangen unt des Cultum deie Come unger antimateum hindel fier pe anolitum, met iedege me de Entimate der Sonde filmte publice Centres unt Laure deux Comminstelles hiere publice. Im dempanyen aler, unt um dem deux deuxischest hiere ist deuxischen werde entimater puris angestiere ist, anticher was, das per der der handenische die prophete der Laubelinde der installemische Gewalt stermogen haber daher ab und zu ummendem üb das sollt gerungstellen der neb jede Registungstellen dem kanneli uns die Cambrige gebesche, und derfehr von den Embrischen antisieben entstellen, und der wenn aber die Justim, um den Laubelharen eines Bertispungen gewacht weren, dies ihner Gesinden uns Laubelhare den Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Laubelhare dem Recheniches geben umfare.

Dieler antgenteten Frenheit der Schinde find aber durch den beseichgen Lantfrieden gebährende Schranken geseicher; und nachdem der weiles perpetinus excicler, dese sen Echalung dem Lande jem Thail durch Reichte und Centelling anserleget ift; so sind denen Landesherrn die Mattel in Händen gegeben, über Landslände im Respect zu erhalten, wenn sie ihre Rechte über die gebährenden Echranken auszudehnen sich ermächtigen wollen.

Es whede also unvernünstig feyn, wenn man alles und jedes, was zur Zeit des Fankrechts aus Ohnmacht der Megenten den Landständen zugestanden werden mußte, noch jeht sie wohlerwordene Landschaftliche Gerechtsame erzellten wollte. Man würde aber auf der andern Seite eben auch zu weit gehen, wenn behanptet würde, daß die Lands



Lanbstände diejenigen Rechte, die ihre Zuziehung zu ein und andern Regierungsgeschäften ersorderlich machen, zur Zeit des Faustrechts gewaltsamerweise an sich gerissen hate ten, indem das Segentheil bavon sattsam zu, erweisen ist. Und wosern dieses sich also verhielte, so würden selbige bey angewachsener Macht der Landetherren weder durch ers theilte Reversales von neuen bestätiget, noch ben entstans denem Widerspruch die klagenden Stände von den Reichszgerichten daben geschützt seyn. Jedoch lehret es die Erzsahrung, daß in verschiedenen Ländern die Stände an dies sen Rechten merklichen Abbruch erlitten haben. O) Dasher gereichet es unsern Durchlauchtigsten Landesregenten zu einem vorzäglichen Ruhm, daß Sie die von Ihren Durchl.

o) Der herr Geh. Justigrath Butter macht in dem VIten . Beptrage zum deutschen Staats: und Kürsteurechte T. I. p. 128. hierüber folgende richtige Anmerkung:

Seitdem der Landfriede den Landstanden die Selbst? hulfe aus den Sanden gewunden hatte, liefen ganze Landschaften Gefahr, in ihren Borrechten über bie fich nach bloßen herkommen leicht allerlev Streit euregen ließ, nach und nach antergraben zu werden, wenn fie nicht in Brief und Siegeln festerc Stugen als in blose fen Berkommen zu erlangen suchten. Die mehrften, Landes Brundgesete, die jest fast in allen bentschen Lans dern unter den Namen Recesse, Abschiede, Reversalien bekannt find, haben beswegen etft feit bem Ende bes XVten Jahrhunderts ihren Anfang genommen. man gleich fehr irrig schließen wurde, wenn man dess wegen auch die Landstande und beren Vorrechte selbst nicht für alter als von selbigen Zeiten halten wollte; so wird es aber auch begreiffich, wie es einige kander giebt, die vielleicht ehedem Landstande mit eben den Borrechten wie andere Lander gehabt haben, und jest nicht mehr haben, weun sie nicht mit gleicher Bors ficht fur die Erhaltung ihrer Gerechtsame besorget ges mefen find.



Borseheen saccesse bestätigten Gerechtsame ihrer kand. stände zu tränken nie gesuchet, vielwehr von Zeit zu Zeit durch besondere mit ihnen errichtete Berträge, selbige noch mehr besestiget haben. Ich beschliesse diesen Abschnitt mit solgender gegekndeter Anmertung des heren Wicas Canzler Struben.

sich glande nicht, daß die mehrsten deutschen Lands stände sich wieder in die Umstände, worinn ihre Vorsaheren waren, zu wünschen Ursache haben; das größere Unschen und die mehrern Vorrechte mußten sie gewiß mit dem Verr unft der Anhe und des Friedens theuer bezahlen. Nizmand war einen Angenblick des seinigen, ja seines Leibes und Les bens versichert, da man anjeht vielmehr des Friedens ges niesset. Auch diesenigen, die ben den Landschaften vorr mals am meisten zu sagen hatten; gelangen heutiges Tages zu den wichtigsten Aemtern, und haben also auf solche Weise gleichfalls Theil an der Regierung. Nebenst. T. 11. Ate Abhandlung S. 26. in sine. \*)

111.

Mls nühliches Material für Ansleger des eben anges führten, wird es paffend senn, hier noch dem Herrn Geh. Justihrath Pütter einige Worte zu entlehnen. Treser mit den Vorzügen und Gebrechen der höchst versschiedenen Versaffungen einzelner deutschen Provinzen so vertrauete Gelehrte, urtheilt über den Werth der Landstände folgendermaßen:

"Freisich läßt sich der mögliche Fall gedenken, daß "eine aus Eigensinn versagte landschaftliche Einwillis "gung eine oder andere gemeinnühige Auftalt zurücks "halten könne. Aber ob der Fall nicht hänfiger zu bes "sorgen sen, daß wo Landschaften nichts zu sagen has "ben, willführliche Aussagen und despotische Gesinnuns "gen eines Landesberrn oder Winisters ein Land zu Grunde richten können, ist eine andere Frage. Es

## 111.

# Von der physikalischen Beschaffenheit der Herzogthümer Bremen und Berden.

Bon bem herrn Amtmann Scharf ju Ofterholj.

# Innhalt.

Elima.

Bruchtbarfeit.

Geburge und Thaler.

Baldungen und Ges bolze.

Mineralien, Fogilien, 6. 6. Betrefafte.

Bon ben Torfmooren. 1. 7. Gefunds und Sauers brunnen.

Von Ebbe und Fluth.

Von bem schwimmens **i.** 9. ben Lande.

Das Elima ift, aberhaupt genommen, mehr talt als warm, und eben der Annaherung diefer Provinzen an

"fehlt gwar nicht an Bepfpielen, bag abel gefinnte Di-"nister auch in Landern, wo noch Landtage üblich sind,"
"groß Unheil gestiftet haben. Würde aber das Unheil spielleicht nicht noch größer geworben fenn, wenn teine "Landstände pa gewesen maren? Ober wenn es auf den "Credit eines Landes ankommt, oder wenn einem unter namen Landern, wo Landstande find, ober wo keine find, "die Wahl gelaffen wurde, wo man fich nieberlaffen "wollte; sollte es da wol schwer fallen, sich barüber zu "bestimmen, welchem von bepben man den Vorzug ges "ben möchte?"

Sistorische Entwickeling der heutigep Staats. perfassung des teurschen Reichs, ar Et. S. 171.



ben RordsPol ift es benjumeffen, daß die Luft im Gans den ranh und harf, in den an die Blbe und Weser angränzenden Diftritten, nemlich bem Alten Lande. Lande Rebbingen, Amt Neuhaus, Lande Sadeln. und Ofterstader Marsch öfters sehr ungestütt, trübe und nedelicht ift. Am mehreften außert fich Diefes in dem, der Rordfee am nabesten belegenen Lande Weite ften, über welches die Mords und Rords Beftwinde febr oft einen biden Debel aus ber See berführen, ber fic gemeiniglich in einen Staubregen, zuweilen auch wohl in großen Tropfen aufloset. Die Einwohner pflegen Diefen Rebel eine falze Luft zu nennen, die den Salfens fruchten und Obfibamen, wenn bepbe eben in ber Blut the fteben, baburch außerft nachtheilig wird, bag bie Bluthen fich vor ber Beit schließen, und bie Soffunne der Erndte vereiteln, den Kornfeldern hingegen feinen heträchtlichen Schaben verursachen.

Am meisten aber leiben die Baume, von dieser salzen Luft, weil deren Blatter gelbe Fleden bekommen, und ausammenschrumpfen, als wedurch selbige an ihrem Wachsthum gehindert werden.

Diefe

elterlither und landesraterlicher Liebe, sondern auch tiefe Einsicht in gründliche Staatskunft, wie Herzog Friedrich, als nach Ableben Bernhards die Regierung der Lünehurgischen Lande dem Bruder Otto allein zus siel, diesem unter andern weisen Lehren auch die Ermaßs nung gab, den Landständen freundlich zu begegnen.

Pragmatische Geschichte des Sauses Braunschweiseluneburg, S. 381.



Diese mit den Ausdunstungen der Rordseigeschwäne gerte dicke und trube Luft hat zwar für die Gesunds. heit der Fremden, welche sich in diesen Gegenden aufhale ten, im Anfange einige Unbequemlichteit, in der Folge aber werden sie derselben gar bald gewohnt; auf die Lanz des Eingebahrnen aber hat sie gar keinen Einfluß, wele des die jährlich eingesandt werdende Todtenlissen bestärt, nach denen eben so viele alte Leute in diesem Diesestit ihr Lebensziel beschließen, als auf der, von dieses Beschwerlichkeit gänzlich befreveren Geest.

Auf eben dieser Geest sehlet es nicht an hinreichens dem, und an verschiedenen Orten vortreslichem Quells wasser, in der Marsch aber ist solches oftermahls trübe und nicht allzugesund, sa es leiden einige Oster wohl gar Mangel daran. Das einzige Kirchspiel Peutens, felde, in der dritten Meile des Alten Landes, mache, hievon eine bemerkenswürdige Ausnahme, immaßen auf dessen Kirchhofe eine Pumpe vorhanden, aus welcher das reinste Wasser geschöpfet wird.

Um diesem Mangel abzuhelfen, mussen sich die Einwohner zur Sommerszeit des Regenwassers bedies nen, welches sie in Cisternen aufbewahren, dessen Stelle zur Winterszeit der geschmolzene Schnee verstritt.

In dem Lande Rebdingen, Freiburgischen Theile, find an einigen Dertern Dumpen angebracht, vermittelst. Deren das Wasser reiner und wohlschmeckender, als aus den Graben geschöpfet wird, weil aber diese Ersindung nicht allenthalben anzubringen stehet, so bedienet man (Annal. 7x Jahrg. 40 St.)



fich, um bas unteine von dem Rigent Schuter und ans dern Baffer abzusondern, der Dofistier pder sogsmannten Flietiesteine.

Infel gebracht, als ein Aessel-ausgehauten, und ausigen sich in einer konischen Figur. Und obzleich der unterster Theil bieses Geeines beprache 6 Zoll die ist, so stäges von Wassels dennach durch, soldergestalt, das die nuruse den Partitein oben in demselben zurücktieben, weicher von Zeit zu Zeit mit einem Geswanne sunder weichen weider müssen weider matten weiden müssen.

## §. 2.

Die Frucktschreit hauget neben ber Witterung um vor inneten Gute und Geschaffenheit bes Erdscheul al., und eben baher entstehet die natürliche Einehellung best seiben in Matsch, Geest und Mobr, welche verschiedense. Urten in bezoen Herzogthümern augetrossen werben.

Die Marsch wird dersenige Distritt genenart, westeicher in ben altesten Zeiten von den eingetretenen Mathen magehindert überströmet, und auf welchem durch die dar, duf gesolgte Ebbe ein setter Schlick oder Liep zurückzeitiss sen worden. Dieser Strich Landes hat die dahin, bas solichen der dem Meere durch die gezogenen Deiche gleichsensenteissen ist, nach der Beschreibung des Plinius \*) den Gewohnern keinen andern Ausen gewähret, als den Gesung die Fischeren verschaffet hat.

nth

<sup>&</sup>quot;J. Histor. Natural Hbr. XVI. a. 1-



nen Eindeichung, womit allererst im XIIren Jahrhung bert, zu den Zeiten des Erzbischoffs Friedrich der Ansfang gemacht, ist die Genennung der Marsch entstanden. Dieser Nahme wird nach der gemeinsten und besten Meisung der Gelehrten von dem lateinischen Worte mare hergeleitet, und es sollen daher die Marschbewohner den Nahmen Marsen, zum Unterschied der verschiedes von Gegenden aber, der Dithmarsen, Stormausen, Albemarsen und se weiter betommen haben.

Sen die vorhin gedachten Ueberftrömungen, und der von feldigen zurückgelaffene Schick machen es bes grotflich, woher die vorzügliche Fruchtbarkeit der Marfche länder rühret.

Dieser Schief, als das Unterscheibungszeichen zwis schan der Goest und Marsch erhöhet, oder verringend den Werth der letteren, se nachdem derselbe in einer größeren oder geringeren Tiese vorhanden, und es sind baher die Elbs und Wesermarschen nicht von einerlep Geschaffenheit, so wie daraus eine Verschiedenheit in der Nugung des Marschlandes entstehet.

In jenen Marschgegenben des Alten Landes, Landes Rehdingen, in dem Lande Gadeln, Amte Treubaus, und Serichte Osten, bedecket der Schick, oder die Marscherde den undankbaren Boden inzeiner senkrechten Sohe von 1½ bis zu 7 Fuß, und gewährer dadurch den, in diesen Distrikten eingeführten, hervorgstechen Nußen des Kley, Graben, weil das Ackerstand dadurch zum Kornbau vorzüglich geschickt gemacht wird,

Dem bie in felbigen mifden ben Studen verbans benen Griben bienen nicht bied zu beren Befriedieme. ster bem iberfliffgen Baffer vermietelf berfelben bet Migng ju verschaffen, sondern es sommiet fich in felbie gen auch bie bard Rogen und Boffergiffe von bem Lande abgefpälet werbeube feese Erbe, umb wirb barr in gleichiem aufbewahret. Diese wa dem Schlicke angefällte Graben werben von den benberfeitigen Unlier gein alle 12 and bem Befinden nach weinere vier wer nigere Jahre von bezben Geiten aufgeränmet, und bie ausgegrabene Erbe aber bas land, gleich bem Danger andgestenet, und meider Behanding baffelte ohne weitere Salfe 4 Jahre lang Frachte träget. Diefe bles nomifche Operation wird die Grabe: Gaare genannt, auffer welcher noch die Brook und Missoare eingeführ set finb.

If ein Landmann des Vermögens, und verstattet es die Witterung, daß er seinem geweideten Acker zur gleich, und auf einmal die Grabe und Missaare geben kann, so gewähret ihm sein Acker zu Jahr eine gesegneie Ansbeute, wobey er nur die einzige Borsicht gebrauchen muß, eine gehörige Abwechselung der Saaten von Beisgen, Rapsaat, Bohnen, Gerke und Safer zu besbache ten. Doch dieser Fall wird selten ausgeführet, sondern der Acker die mehreste Zeit nach der Braak 4 Jahre bes stellet, sodenn die Grabegaare 4 andere Jahre genuhet, und nach deren Werlauf mit der Miss oder Düngegaare der Beschluß gemacht.



Wesermarsch in dem Lande Wursten, und dem Osters Radischen, vornemlich aber in der Gegend, welche sich hoher hinauf nach Süden erstrecket. Denn daselbst lies get die Marscherde, oder der Riey an vielen Orten kaum Soll hoch über einer Erdart, welche die Osterstadischen. Einwohner Dwa nennen. Diese wird, wenn selbige durch den Pflug herauf, und an die Lust gebracht wird, so zähe, wie Pech, und macht durch diese Eigenschaft die Gearbeitung nicht allein beschwerlich, sondern belohe net auch die an die Ackerbestellung verwandte Bemüs hung auf eine undankbare Weise.

Auf diesen Dwa aber folget eine noch schäblichere Erdschicht, die unter den Eingebohrnen unter dem Nas men von Darg \*) bekannt ist, und zwar, nachdem es die Feldmarken mit sich bringen, in einer Tiese von Kols zu 3½ Buß, der aus einer brennbaren Mohrerde bestehet.

In dieser jest beschriebenen Beschaffenheit ift daher die Ursache zu finden, warum die LandsEigenthumer der Wesermarschen ihre Grundstücke geößtentheils, statt des Korndaues mit Weidevieh betreiben, weil sie durch die Exfahrung zu ihrem eigenen Schaben belehret worden sind, daß ein zur Saat aufgedrochenes Stuck Land in den

or Benennung von Dary oder Derri bekannt, welche mit diesem Darg viele Aehnlichkeit hat, woher auch ber Rahme selbst entstanden seyn mag.



den kesten Jahren zwar einen reichen Ertrag allesert, daß aber auch 15 und zuweilen nach mehrere Jahre daß auf hingshen, bevor dosseibe eine solche Graduarbe en hält, daß es mit Vortheil wiederum zu Weideland genunget werden kann.

Unter der Geest wird ein dürres, trocknes, zum Theil unfruchtbares, mit Heidekrant bewachsenes Sands land verstanden, dessen wahrscheinlichste Ableitung von dem alten teutschen Worte Goese oder Güest entstanz den, woher noch die, heutiges Tages übliche, Genens nungen von goese Elbe, abgelausene Elbe, und von einem güesten oder nicht begangenen Stück Hornvieh ihr ten Ursprung haben.

Des Aloor, dessen hieselbst nur benjäusig erwähner wird, weil für seibiges unten in dem f. 3. eine besow dere Abhandiung bestimmt, heißt datjenige fette und zugleich sumpsige Erdreich, welches aus holzigten Theis len bestehet, die mit Fasern durchwachsen, welche durch die Verwesung in schweselichte und Harztheile verwans delt, den Erdtheilen nicht nur eine Verbindung gewährten, sondern selbigen auch, wenn sie am Winde getrocks net sind, eine Vrennbarkeit-mittheilen.

Aus dieser allgemeinen Borausschickung ergiebt sich zwar, daß die Marsch vor der Seest und idem Moor vors züglich seuchtbar ist, jedoch unterscheidet sich diese Fruchts barkeit in einem Distrikt vor dem andern auf verschiedene Art und Beise.



Das Alte Land, liefert afferler Felbfrichte, inster sondere Bohnen, Flachs und Sanf. nur ift letterer gu fart, als bağ er jum Spinnen tauglich, und wird baher 34 Schiffstauen und Seilen nach Samburg und Bra men verlauft. Rapfagt wied in Diefem Diftrikt aberaff nicht gehauet, weil die bemit gemachten Berluche erges ben haben, daß solches wegen der vielen burch die Samme hofe herbengezagenen Bögel niche anzurathen, wie denn aus eben dieser Ursache wenige Erbfen ausgefätet weits Dieser etwanige Abgang aber wird durch die große Menge von Baumhöfen reichlich ersetzet, wohnes die Einwohner vor allen übrigen Marschdistrikten einen hervorstechenden Nugen haben, und aus dem Bertauf ber Obstfracte jahrlich eine große Summe Gelbes lofen. Die in dem Jahre 1756. eingetretene Bafferfluth hat ben Obstbaumen, besonders in ber zweyten Meile, einen ansehnlichen Schaben zugefüget, welcher Abgang jedoch feit solder Zeit völlig wiederum erfeket ift.

Das Land Rehdingen hat zwar keine so starke Baumzucht, daß auf die Aussuhr des Obstes gerechnet werden könne, allein es ist dagegen zum Kornbau vorzüglicher geschickt, liesert besonders im Freyburgischen vieles Napsaat, und gerathen der Weisen, Haber und die Bohnen in seibigem vorzüglich gut.

Der Grund und Boben in dem Königl. Gericht Osten ist von einer solchen Güte, daß auf solsigem all des, was ihm anvereranet wird, vorzäglich geräth, vor allem aber wird in der Alkendorfer Hauerschaft, wir schen dem Landwege und Ostendeiche, und in der Marsch



Marja del konahbarten Amel Menhaws das majeste Rapjact gebenet.

Der Theil des Laubes habein, welcher bessen hoch land ausmacht, streitet in Absicht des Kornbames mit dem Laube Rehdingen um den Borzug, die niedeige Lage des Siethlandes dagegen verstattet es nicht, so vieles Wieterforn zu bauen, als die Einwohner zu ihr vom Brodeforn bedürfen, statt bessen sind ihre henr umb habererndten bestiefen, statt bessen sind ihre henr umb

Das in dem Gerichte hechthausen befindliche Grasland wird vor das beste in dem ganzen herzogthum Bres men gehalten.

Die Warschifteite an der Weser, wozu das Land Wursten, das Amt Viehland, ein Theil des Amts Stotel, das Land Würden, die Operstader Marsch und die Stadt Bremische Sowen, Ober, und Nieder: Viehland gehören, tonnen zwar in Absicht der Baumzucht, und des Kornbanes mit der Elbmarsch nicht wetteisern, dagegen aber sind selbige mit vortreslichen Weiden versehen, auf denen eine große Menge Bieh sett gemacht wird.

Die Geeft muß der Marich in vielen Stücken, sons derlich in der Art und Bielheit der zu bauenden Felds früchte, nicht aber in der Gute der auf seldiger erzielet werdenden Früchte den Vorzug einräumen.

An den mehresten Orten, sonderlich in der Botte Beverstedt wächset sehr guter Rocken, und was der Wenge des Habern abzehet, wird durch den Buchweizene



Ban reichlich ersetet, als welche Frucht ein Saupts Bahrungsmittel für bie Seeftbewohner abgiebet.

Der Flachs, und Hanfban werden eben wenig vers absamet. Der erstere zwar nicht so start als in andern Provinzen betrieben, letterer vorzüglich in dem Sericht Neuenkirchen und Amte Lilienthal desto stärker, und gerath ben einer bequemen Witterung ungleich seiner, wie der Marschanf, so daß selbiger bis zu acht Stücken aus einem Pfunde versponnen werden kann.

Ausserdem geben die geräumigen, auf der Geeft vorhandenen Seiden zu der Bienen, und Schaafzucht eine bequeme Selegenheit, von welchen lettere einen großen Vorrath von Walle ausbrütet, worunter dieser nige, so in der Berde Beverstedt fällt, vor die seinste und beste gehalten wird.

Unter die besonderen Produkte der Seest verdienen anch diesenigen Rüben gerechnet zu werben, mit deren Anbau sich das Riecken Ottersberg nebst einigen des nachbarten Dörfern beschäftigen, und solche mit vielem Bortheil, sonderlich in der benachbarten Stadt Bremen versibern.

Mit Fischen von allerley Art, als Schafischen, Lächsen, Stören, Carnaten, Krabben, Mennaugen, Butten, Stinten, Secten, Gaarsen, Aalen, Karantschen, sind beydes die Marsch: und Geestlander, jene wegen ber naben Elbe \*) und Weser, diese aber wegen der,

D. Von den Fischen in der Elbe handelt Sterhan von Schönvelde in seiner Ichtiologiae.

in seiche Ströhme fich ergieffenben, Kiffe, Labe. Schwinge, Ofte, Geefte, Lune, Robe, Wunne und anderer kleineren Flaffe nicht war får fich feibst bim reidend verfeben, fondern tonnen and and ber Berfitbe rung bes Ueberfluffes einen Theil ihrer Mahrung ben In den Aemteen Zeven, harfefald, Du nchmen. tersberg und Rothenburg giebt et Joceffen von einer uewlichen Größe. Die bezden Geen ben Bebertefe und Högeln liefern unter anbern and Sanbarte, und es finden fich bin und wieder Arebfe, obgleich nicht in großer Menge, welche von befonders gntem Gefdmas Die Wumme \*\*) und hamme liefern einen großen Borrath von Aalen, von vorzäglich getem Ges fomad, mit beren gange fic die angrangenden Dorfer, vornemlich aber das Fleden Sischerbude und Dorf Wacthausen beschäftigen.

Auffer der vorhin erwehnten Schaafznat wird auch die Biehzucht in diefen Perzogthamern faipedweges vernachläßiget,

Ju den Maricklandern wird zwar Herweish aufeer zogen, allein es reichet ben weitem nicht an die Quans pickt, welche besonders in dem Lande Wursten, in der s Osterstader Warsch, in dem Lande Würden, und in dem an der Weser belegenen Stadt Bremischen Gowen zu Vetreibung der Fettweiden erforderlich ist, welches den Getreibung der Fettweiden erforderlich ist, welches

Die Bumme ist schon seit nrakten Zeiten wegen des Aglessanges bergihmt, dessen allbereits in Chron. Cavoli M. apud Lindenbrog. p. 94. Erwähnung des schiehet.



ven Einwohnern auf der Seeft Gelegenheit giebt, ihr in Menge, aufziehendes Wieh täuslich an den Mann zu bringen. Diese Nugung des Hornviehes, als ein Hans Belsvertrieb, ist hiedurch an und vor sich zwar beträchts Uch, allein sie wird in Absicht der Milch und Butter von einem weit ausehnlichern Umfange.

Wit der Pferdezucht will es dagegen auf der Geift wegen Mangel der Weiden nicht fort, wenigkens nicht in der Maaße, daß davon ein beträchtlicher Erwerd zu hoffen, ob fie gleich allemahl an den mehresten Oertern die Nothdurft zu Betreibung ihres Haushalts erziehen tinneh. Gleiche Bewandniß hat es auch in dem Altern Lande und Lande Rehdingen, als deren nach den Los kalpilmständen eingerichtete Oefonomie es nicht aurätht sich macht, sich auf die Pferdezucht, als ein Hanper Sandelsgewerbe, zu legen. Das Land Wursten und die Offerständer Warsch aber haben einen guten Schlag von Pferden, welche daselbst in größerer August aufger zogen, und mit vielem Rusen an die Ausländer verkauft werden.

Das Schweinevieh wird nicht in solcher Menge aufzezogen, daß damie ein auswärtiger Sandel von eis nigem Belang getrieben werden könne, wovon der gw ringe Vorrath Masteragender Baume vielleicht eine Sauptursache wit ist? Inzwischen masten doch die Uns terthauen, besonders die, welche in der Nahe von der Weser und Elbe wohnen, deren mehrere, als sie zu ihrer Haushaltung bedürfen, und zwar um des Specks



milen, weiches sie zu Schiffsprovisionen mit guten Boospeil verlaufen tinnen.

Das Forfwesen ift jeso noch gleichlam in seinn Lindheit, woher man sich von der Beschaffenheit der Jagd und deren Ergiebigkeit gar leicht eine angemessene Borstellung machen kann. Roth und sewarzes Wilde prett wird bepnahe gar nicht, wenigkent frarsam darint angetrossen, wenn man davon das Amt Rothenburg ansnimmt, als weiches seinen Wildstand der Nähe des Fürstenthums Lüneburg zu verbanten hat.

Eben dieses Amt, wie and die Aemter Stemers votde, Bederkesa und Zeven haben auch noch Rehe auszuweisen. Hausen giebt es aller Orten, besonders auf der Geeft, in hinreichender Menge, nicht aber in der Marsch, als deren mit Gräben durchschnittene, stepe und offene Lage denenseiben den Schutz versagt, und die Aluck beschwertich macht.

wen, sinden sich hieselbst überall nicht, wilde Raten, Rache, Mache, Marber, Dachse und Igel aber in geringer Anzahl. Ein gleiches lässet sich auch von den Habichen, Gepern und Ablern sagen, an Enlen, Raben, Archen und Elstern ist dagegen kein Mangel, ob man gleich der ren Ausrottung dadurch zu befördern sucht, daß die Unt terthanen sährlich eine vorzeschriebene Anzahl Krähent köpse liesern mussen,



In der Gegend des in dem Amte Bederkesa beles Senen Simen: See giedt es auch Faiten, welche allva, obwohl nicht häufig, gesangen werden. ?)

Vom zahmen Federvieh finden sich hieselbst alle bestannte Arten nicht nur in hinreichender Anzahl, sondern es können auch die benachbarten Städte Samburg und Bremen mit dem Ueberstusse versorget werden. Insons derheit giebt es eine große Menge Sanse, die groß, start und sederreich sind, daben einen ansehnlichen Verrath von Federspulen zum Verkauf stefern.

In Baldgefingel giebt es hiefelbst Rebs und Fests hahner, Schnepfen, Arammetsvögel, Birkhähne und Huhner, welche lettere jedoch seltener werden, seitdem Die bisher wild gelegenen Wöhre zu bedauen angesans gen, und sie in diesen ihren Zustuchtsörtern gestöhrer werden. Wilde Ganse sind zwar selten, dagegen aber: die wilden Endten überall, und besonders an der Same me, Wumme und auf den Beser: Sanden in einer der so größern Wenge, deren Fang hanptsächlich den Ber wohnern der St. Järgen: Landes äußerst vorthelihafr ist, wie denn auch in dem Gerichte Meyendurg eins ordenslich einzerichteter Endtensang vorhanden.

<sup>5. 3.1</sup> 

<sup>&</sup>quot;) Altes und Neues der Herzogthümer Bremen und Were' den, ir Th, G. 217.



### 5 3

Ja dem vocherzehenden f. if der Miller in fein; eil felde eine, von Marfd und Seaft unterschiedene der sondere Ant des Sexud und Votens überhampt andens den, albereies Erwähnung geschehen.

Beit aber eben biefe Ather in den bezohen Herzoge shimern, besondert aber in dem huzogskum Bresnorm, einen beträchtlichen Raum Landes einnehmen, und demeselben vielleiche eine ausphalichere Rugung gewähren, alddie Bergwerte in manchen Provinzen andbenten; so ist, es der Nähe werth gewesen, deren genanner Beschreis, bung einen besondern Abschnitt zu wideren.

Die Grundlage der Mohre oder Morafte ift eine niedrige und eben baher wisserichte Gegund, welche aus Schicken der auf einander gesallenen Oläerer, aus Muragein von Wood, Heidekrant, Gras und anderem zaseriga ten Theilen von Holz bestehet. Diese Bostandtheile sind, wegen ihres mit sich sührenden Sastes der Fäulnis und serwoesen, welche durch die, in dieser gegen die Oberr, släche des bevachbarten Bodens niedrigen Gegend sich sammlende Fenchtigkeiten besördere, worant mit der Zait eine Erhöhung entstehen und, wenn die Winde jang. Partikeln und die Rogengüsse das Basser seit Jahrhum derten in ungestörter Ruhe haben zusühren können.

Ueberhanpt aber mussen die in dem grauen Alterstum? da die Jagd und der Krieg die Lieblingsbeschäftlis gungen unser Worfahren ausgemacht, entstandene Uebern stehmungen, und deren, zugleich mit den Eultur des Lane des vernachläßigte Abwässerungen unter die Ursachen ges zähr



jählet werben, welchen die hentigen Mohre ihr Dafenn' ju verbanten haben.

Der vornehmste Bestandtheil des Moores ist inzwirschen ohnstreitig das Moos, ein nicht perennirendes Sewächs, das jährlich abstirbt, sich niederlegt, und auf welchem in dem solgenden Jahre ben Austeimung des Saamens gleichsam ein neues Beet entstehet. Aus dier ser viele Jahrhunderte fortgedauerten Anhänfung des Modses muß endlich eine gewisse Schwere erwachsen seyn, welche die Masse mit der Zeit zwar niedergedrückt, den weltem aber nicht hinreichend gewesen ist, in dem wässerichten Svunde einen Druck hetvorzubringen, der eine solche morastige Gegend zu irgend einer Eultar salbig zu machen vermögend gewesen wäre.

Dies hat nachgerabe durch bas Bieh bewürfet werd ben muffen, bas in einer folden Gegend weidet, und nach bem jungen Moos und ber aufteimenben Seibe begierig ift. Durch bie Bemuhung, foldes ju erlane' gen, werben bie gaferigten Theile von Jahren zu Jahr ten immer fester getreten, und erlangen endlich eine Dichtigkeit, bie, wenn burch biefes Bufammentreten ein gewiffer Grad von gauinis hinzutommt, folche Mohre jum Torfgraben geschickt machen. Aus biefer Beschreit bung, von beren Richtigfeit fich ein jeber Besbachter burd ben Augenschein überzeugen tann, laffet fich alfo bie unter ben Maturforschern für und gegen ben Baches Hum der Torfmöhre aufgeworfene Frage ohne Dube bejahend beantworten, obgleich die Bertnehre oder Anhaus fing ber verborreten geringen Beoodpflangden fo uns! mert, wertsch ift, daß verschiedene Jahrhunderte dazu afder dert werden, um die jesige Erhöhung der Wilher zu dewärten. Auf der andern Seite aber ums diese Beantwortung alemahl verneinend andsallen, sobald die Kede von Entstehung neuer Wöhre oder dem Wachschum des Torses in den bereits vorhandenen die Rede ist.

Denn bas Dasen berseiben if ein sicherer Beweis, das die Gegend entweder gar nicht, der äußerst spacer sam bevöllert, und die Enlur des Landes daher völlig vernachläsiger gewesen, welche den worgligen Gegenden günstige Umstände nach eingetretener Berwehrung der Erdenbewohner und deren erfolgter Berseinerung vor die Zukusft nicht erwartet werden können.

Aus dieser jest gemachten Beschreibung der Mihre lässet sich ohne große Dabe ermäßigen, wie unbeträchts lich die Ruhung senn masse, welche selbige als Weide sat Gaas bächstens hornvied gewähret, immaßen Pserde und andere Arten von schwerem Bieh keine. Rahrung daraussinden können.

Desto schähderer ist hingegen der ans selbigen errsplante Tors, und es ist dieses Produkt von einer solchen Wichtigkeit, daß die Geherrscher dieser Länder es nicht unter ihrer Warde gehalten haben, auf das Gewerbe mit diesem Landesprodukt seit den letztern 40 Jahren, zum Rupen ihrer Unterthanen, ein hanptangenmert zu eichten.

Wenn dieser Torfftich auf eine haushälterische und: eine für die Nachkommenschaft vortheilhafte Art beschaft; fet werden soll, so ist vor allen Dingen nothig, das das Wohr



Moor durch Ziehung der Gräben geöfnet und dem Wasser durch eben diese Gräben ein Abzug verschaffet werbe, als woraus der Erfolg entstehet, daß das Moor sich las gert, und eben durch diese Operation die vorhin lockeren, zaserichten Moortheile sich sesten verbinden, so daß das durch die Sütz des Torses verbessert wird.

Ift nun diese Abwässerung gehörig zu Stande ger bracht, so wird alsbenn der Torf in einer bestimmten Länge, welche auch eine Bank genannt wird, vermitstelst eines nach dem untersten Ende spis zulaufenden eisernen Werkzeuges, in Stücken von 18 Zoll lang, 6 Zoll breit und 3 Zoll dick, wegen der allemahl feucht und wässericht bleibenden Beschaffenheit des Bodens gleichsam abgeschnitten, in kleine Haufen gesetzt und an der Sonne, auch durch ten Wind getrocknet, wodurch selbiger eine dichte und harte Consistend erhält.

Der Torf, welcher auf diese beschriebene Art gestos den wird, heisset Spitt: Torf, wogegen solcher Schos fel. Torf genennet wird, wenn die Soden in der Runde, jedesmahl bis auf den Grund gestochen werden.

Diese lettere Art der Behandlung ist in dem Amte Ottersberg, die erstere aber in den Aemtern Osters holz, Lilienthal und Bremervorde eingeführet.

Die Sohe dieser Moorende, aus welcher der Torf gestochen wird, ist nicht aller Orten gleich, sondern wecht selt zwischen 5 und 15 bis zu 24 Fuß ab, als in welcher Tiefe dieseibe gemeiniglich auf einem Sandgrunde lieget. In gleicher Verschiedenheit und von abwechselnder Sute ist auch der in der Tiese vorhandene Torf beschaffen.

(Annal. 7t Jahrg. 46 St.)

Uns

Unter ber Dederbe, als welche vorher abgeftodesm den muß, und teinen andern Rugen schafft, als bin solder die ausgegrabenen Ruhlen wiederum verschin werden, ist die oberfte Lage ein leichter, wenige gene theile in sich fassender Torf, welcher gemeiniglich an den Ziegelepen verbraucht wird. Die Darauf folgende Shicht, von gelblicher Farbe, ift war etwas beffer, jes bod in ber Ruche noch zu leicht, baber fich beffen bie Beder ju Seigung ber Badofen bebienen. Darunter eft gewöhnlich eine Lage von schwarzem, fettigem Lorfe, welcher nach ber volligen Austrocknung eine Barte und Sowere, gleich einem Steine, erhalt, und oftermabis von einer folden Gate ift, bag er ben mittelmäßigen Steintohlen wenig nachgiebt. Diese Gattang wird auch Alippe Torf genannt. Endlich liefert Die lette lage einen von garbe braunen Torf, welcher and mit ben Mahmen von DwarTorf beleget wird, ani Berth aber den eben angezogenen, AlippiTorf nachstehen muß. \*)

Wor allen Dingen aber muß man von den Torfi möhren diesenigen geringschäßigen Begriffe entfernen, welche sich die Gewohner dersenigen Provinzen, in des nen keine solche morastige Segenden angetroffen werden, davon machen, indem sie sich einen für Menschen und Bieh völlig unbrauchdaren, wüsten, den Distrikt ver

Deine besondere Abhandlung von dem Unterschiebe zwis ichen Wurzeltorf, Rasen und Pechtorf liefert jene Abhandlung in dem hannöverschen Ragazine vom Jahre 1779. Seite 1345.



SHEL

42

LI

İ

t, .

18

4

i, i

15

44

11

ħ1

siellen, und darunter den großen Natursotscher Plinitis zum Vorgänger haben, der in der Geschreibung von der kummerlichen Lebensart, welche die größern Chauszett, als die damahligen Bewohner des heutigen Herzogs thums Steinen geführet, zu desten Bestärtung anführ ret \*), daß sie ben ihrer mehr vom Winde als von der Sonne getrockneten Erde ihre Speisen kochen und bras ten, und ihre von Kälte erstarrten Glieder erwärmen.

Diese Geschreibung bestätiget zwar das graue Alters thum, seit welchem diese Erdseuerung bekannt gewesen, allein sie ist nichts weniger als geschieft, von dem Wohlt ftande der Sewohner eine vortheilhaste Vorstellung hers vorzubringen.

Um also alle bergleichen nachtheilige Einbrücke wegs zuräumen, bedarf es weiter nichts, als daß ein Reisens der sich in dem Perzogthum Bremen durch den Augens schein überzeugt, wie auf einem, mit gehöriger Vorsicht abgegrabenen Moore noch täglich nicht allein die herrlichs sten Wiesen vorgerichtet werden, sondern selbst auf einem nicht abgegrabenen, wohl aber abgewässerten Moore, nachdem die obere Rinde in Brand gesteckt, in die von solchem Brande übrigbleibende Asche, Rogken und Buchs weißen gestet werden, welche die von dem Bearbeiter darauf gewandte Mühe reichlich belohnen.

Die Seltenheit des Torfs ift in den Herzogihämern Bremen und Verden keinesweges der Fall, daß eine Sobe

<sup>&</sup>quot;) Histor, natural Lib. XVI. cap. 1.

580



Bobe beton einen Platz im den Raturalien: Eakinten verbiente, ob et gleich ven dem Buielichen Prairiet Pfaterus vorheit, und voch jest von den mach hank reifenden Ungarn geldziehet, welche ein selches Stiel Toef wegen seiner vermeintlichen Seltenheit mit sich uchwen, und ich selbst erfahren habt, da mir dergleichen in halle den Besichung der dalicht unf dem Waisens haufe vorhandenen Sammtung verschiedenen Raturalien, vorgezeiget worden.

So wenig als die übeigen Artife von Dentschland, als der Ober : Sichsiche, Frünkische, Ober : Aheinische, Schwäbische und derzeuige Theil des Burgundischen Areises, wos die vereinigten Niederlande vormahls ges hier haben, und selbst der größeste Theil des Chursütz senthams Braumschweig: Lünedurg mit Torfmöhren versehen sind, so einen großen Uedersing können diese Lande davon, theils an herrschaftlichen, theils an Privatz möhren ausweisen, und die davon jährlich ausstenmende Nuhung verdiener mit Recht, ohne die Sache sin minder sen zu übertreiben, eine Goldgrube genannt zu werden.

So find an herrschaftlichen Möhren vorhanden in dem Amte Meuen: Bloster zum Schalt 730 Morgen das lange Moor in dem Amte Otters:

| berg —              | -         | <u> </u>   | 16136 | -        |
|---------------------|-----------|------------|-------|----------|
| bas turje Moor      |           | - Carriera | 14571 | <u> </u> |
| das Braunehopsin    | Roor —    |            | 3271  |          |
| In d                | em Amte   | Osterhol   | 3     |          |
| ein Theil vom lange | en Moor . | -          | 1554  | -        |
| Das Rummelbeige D   | 1001      | (1,000)    | 1878  |          |



| fm SpreddickiMoor —                                    | *************************************** | 460 \$  | <b>Rorgen</b>                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| im AltenbruckersMoor ' -                               |                                         | 283     | •                                       |
| das neue Moor —                                        |                                         | 178 .   | -                                       |
| Im Amte Lilie                                          | entha                                   | I       | , _ 1                                   |
| ein Theil vom langen Moore                             | •                                       | 6044    | إحد                                     |
| Im Amte Brem                                           | ervor                                   | be '    |                                         |
| bas untere Gnarrenburgers Moor                         |                                         | 2814    | -                                       |
| · Das obere Gnarrenburger: Moor                        | \ <del></del> .                         | 13578   |                                         |
| das KahrenbergersMost                                  |                                         | 2655h   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| das Oftens Moor -                                      | -                                       | 7374    |                                         |
| das Hörners Moor -                                     | -                                       | 99      | -                                       |
| das KehdingersMobr —                                   | •                                       | 23859   | -                                       |
| Im Lande 60                                            | abeln                                   | ,       | _                                       |
| das AhleneriMoot —                                     | ;                                       | 6000    | ·                                       |
| das BachenbrucheiMoor `                                | ,                                       | 860     | engelle.                                |
| das Tüchtener:Moor —                                   |                                         | 14828   | •                                       |
| und betragen einen Flächengehalt<br>bergischen Morgen. | t von                                   | 117,111 | <b>Ealens</b>                           |

Bu diesen herrschaftlichen Möhren kommen noch das AherMoor in dem Amte Hagen, das OptenerrMoor im Gowr Gericht Achim, und das Ihlebecks Moor in dem Amte Harsefeld; die bis jest noch nicht vermessen, wenigstens deren Größe unbekannt ist.

Ausser diesen giebt es auch fast in allen Bremischen Aemtern beträchtliche Privati Möhre, von welchen-angeführet zu werden verdienen:



Die Pennighilier, Leufelt, Walhister und Wollaspiers Kihre in dem Ames Offerholz.

Die Quelligerners, Larmiters, Währberr, Hepfledern und Beebberferr Miljer in dem Amer Ottersberg. Die Auffleders, Giehlers, Derelers, Albstedern und Everstorfers Wilfer, Ames Bermervörde.

Richt weniger verschiebene Moordskrike in den Aems tern himmelpforten, harseseld, Agathenberry, wie auch an ber Gränze des Alten Landen nach der Geeft hin, und letztich in den bezden Armtern Verden, und Nothenburg, welche stammtlich den Unterthauen gehiern. In dem letztern Amte sind vorzäglich das Goehelsmoor in der Amtsvoigten Gottenn, das Riepers praar an der Lintsvoigten Schneverding, das Riepers praar an der Lintsvoigten Gränze.

Ihritung fripe andere Ruhung übrig, als aus dem ges grabenen Topfe theils ihre eigene Feurung mahrzunehe men, theils aber, und vornemlich, den Ueberschuß zu versichen, und sich dadurch einen, im Bauzen genommen, sehr beteächtlichen Nahrungezweig zu verschaffen, wobep aber die Lage der Möhre den höhern oder geringern Werth durchauf und allein bestimmt.

Die den Bluffen nahe beiegnen Doeffchaften haben biefen Wortheil bennahe ausschließlich genoffen, indem sie die zu Abwasserung des Moors ohnehin wesentlich nöthigen Graben bis an die Klusse verfolget, und sich der ren zu gleicher Zeit bedienet haben, um auf selbigen in kleinen Diehlen: Schiffen den Torf bis an die auf den Fluss



Flüssen vorhandene größere Schiffsgefäße zu schaffen, durch welche solcher in Quantitäten zum Verkauf weiter transportirt werden könne.

Die tiefer in das Land, und von den Flussen weiter entfernt belegene, mit Möhren versehene Dörfer, sind dieser Bequemlichkeit bisher beraubet gewesen, und weil der Transport zu Lande ihren Haushaltsbetrieben nicht allein einen nachtheiligen Aufenthalt veranlasset, sondern auch die Wadre über ihren Werth vertheuett haben würde, so ist für seibige die einzige Aussicht übrig geblies den, ihre eigene Bedürfniß damit zu bestreiten.

Um also diesen, von der Lage nicht begünstigten Uns terthanen eine Gelegenheit zu verschaffen, ihre überstüße fige Waare versilbern, und ohne große Kosten an deb Mann bringen zu können, ist die Landesregierung vers aulasset worden, mit Ziehung eines Canals in dem Jahre 1766. den Ansang machen zu lassen.

Dieser Canal, welcher wegen ber in seinem Striche berührenden Möhre, und des in solchen vorhandenen schlammigten Goden mit aller, Zeit erfordernden, Bes hutsamteit gezogen werden muß, damit der Bode sich nachgerade gehörig lagern kann, und durch eine übertries bene Eilfertigkeit in der Arbeit keine Einsachung des weis den Erdreichs erfolgen moge, hat seine Richtung von Süden nach NordsOsten.

Er theilet durch eben diese Richtung das Herzogs thum Bremen nach seiner ganzen Länge in zween, obs gleich ungleiche Theile, nimmt bey der Creuß, Ruhle in dem Amte Osterholz, als welche mit dem Hammesluß Pp4 eine



eine Communication bat, feinen Anfang, gebet tet be bey dem herrschaftlichen Packthafe Gnarrenburg mb dem Mescandau Sabrendorf verben, und antechal dem Dorfe Maistedt in bie Ofte, welche auf Bremen porde flieffet. Unterhalb diesem Fleden tritt eben gw dachter Canal da, wo der Elmer, Sach in bie Oft fällt, aus biefem Blug wiebernm berane, nimmt feine Richtung swischen ben Dorfern Schirel urd Tinstedt durch, und ist oberhalb dem Dorfe Eschenschwinge in Die Schwinge geleitet, welcher Rug feinen Lauf auf Stade nimmt, und ben Brunshausen fic mit der Elbe vereiniget, so bag durch diefen eben beschriebenen Ca: al ein Sandlungevertehr ju Baffer zwischen ben bepben Städten hamburg und Bremen eröfnet wird. Diofer Erfolg ftehet aus der vorhin angezogenen Urfache , allererst um die Zeit ju erwarten, wenn der Canal in seiner bestimmten Breite von 32 Auf völlig ju Stande kommen wird, so daß auf selbigen Lasten von 6000 Pfuns ben mit Shiffen traneportirt merben tonnen. So atol ber Rugen auch ift, welcher für bas ausländische Comu merz hieraus erwachsen tann, fo ift berfelbe boch niemahr Ien als die Hauptabsicht anzusehen, warum bieses Wert unternommen worben.

Die Beförderung des inländischen Gewerbes zwischen den in den Aemtern Ottersberg, Lilienthal, Osterholz, Bremervörde, Harsefeld, Neuhaus, Gericht Osten, Gericht Zechthausen und Borde Ber verstedt vorhandenen Unterthanen, und den Städten Wremen, Hamburg, Stade, nebst dem Flecken Breismen, Jamburg, Stade, nebst dem Flecken Breismer



mervörde, die Abwässerung der großen Möhre, durch welche der Canal gezogen, und die durch solche Abwässerung beschreter werdende Vorbereitung, sochane Möhre mit neuen Anbauern besehen zu können, sind eigentlich die Hauptgegenstände, welche eine weise Landesregierung veranlasset haben, dieses große Wert selt länger denn 20 Jahren mit einem ununterbrochenen Eiser und besträchtlichen Kosten fortsehen zu lassen, wovon der Nühe zwar schon gegenwärtig sichtbar, der aber auf die Nachstommenschaft sich in einem noch reichern Maaße verbreisten wird.

Ŗ,

C

Ħ

73

1

ţ;i

C

*•* 

Í

ø

住

10

H

18

制

Ausser der bisher beschriebenen Benuhung der Wöhre, von Seiten der Privatinteressenten, durch den Torfstich; hat der Landesherr ben den wilden, zu seinen Cammergütern gehörenden, Möhren sich einen erhabes nern Gegenstand gewählet, da er auf selbigen ganze Dörfer anlegen lässet, als wodurch die Bevölkerung des Landes, mit allen baraus entstehenden statistischen Vorstheilen hervorgebracht wird.

In Absicht des Unterhalts für die Andquer kommt es vornemlich auf die Lage und die Zeit an, wie lange ein solches Moordorf allbereits gestanden, immaßen des ren schon würklich verschiedene verhanden, welche mit den alten Seestobrfern nicht allein wetteisern können, sondern ihnen den Borzug wohl gar streitig machen. Als lein ein neu angelegtes Moordorf, sobald bey selbigem ein gehöriger Schiffcanal vorhanden, kann schon in den ersten Jahren der Anbauung durch eine vernünstige und

bes



kefutsame Behandlung des Torfkices sich einen gmass figeen Erwerb verschaffen, obwohl diesenigen Anierer in Rücksicht auf die Zukunft besser fahren, welche den ihnen angewiesenen Raum zum Kornban bestimmen, und sich badurch ihren ndehigen Unterhalt versichern.

Es übersteigt bennahe die Gränzen der Bahrscheins sichteit, daß ein bep den Ausländern vielleicht für einem Sauptsehler und unnüße Last des Landes gehaltenes wils des Moor zu einem so ansehnlichen, und für die später ten Nachtommen beständigen Ertrage gebracht werden tinne. Allein das nachstehende Verzeichniß aller seit obngesehr 34 Jahren neu angelegten Nohrbörser, und die Anzahl der in einem seden vorhandenen Bohnstellen tann die Sache ausser allen: Zweisel seben. Dem zu solge sind errichtet:

# In dem Amte Ottersberg:

| Beudorf — 30 — 30 — Dâttendorf — 19 — 51 — 30 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50           | Meu Santt 9  | årgen       | +           | 45 8      | Liegehäuser,     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Düttenderf — 19 — Seidberg — 20 — 30 — 34 — 36 — 32 — 32 — 32 — 32 — Danneberg — 13 — 13 — | Wörpehorf    | • — _       | -           | 51        | <del></del>      |
| Seibberg — 30 — 34 — Seebergen — 36 — 37 — 37 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32                | Heudorf      | -           | graph to    | 30        | <del>entro</del> |
| Grasborf — 24 — 26 — 26 — 26 — 27 — 27 — 27 — 27 — 22 — 22                                 | Sättenborf   | -           | -           | 19        | ***              |
| Seebergen — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                            | Peibberg     | •           | <del></del> | * \$9     | <del>Cin</del>   |
| Meinershausen — 77 — 33 — 33 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32                                      | Grasborf     |             | -           | 14        | <del></del>      |
| Eickeborf — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 3                                           | Seebergen ,  | -           |             | <b>26</b> |                  |
| Rautenborf — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 32 — 3                                          | Meinershause | n —         | -           | ¥7        | <del></del>      |
| Ochmalenbeck 32 32 I3                                                                      | Eideborf `   | <del></del> | ***         | 34        | ***              |
| Danneberg 13                                                                               | Rautendorf   |             |             | 32        |                  |
| _ ,                                                                                        | Somalenbed.  | <del></del> | ***         | 93        | -                |
| Minckelmehr — 10 —                                                                         | Danneberg    | , ·         | <b>.</b>    | 13        | ***              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      | Winckelmohr  |             | • ·         | ÍO        | ,                |

|              | •                 |               |                    | ٠             |                     |
|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Weivenstebt  | -                 |               |                    | - 12 <b>A</b> | legehäuser.         |
| Surfeit?     | -                 | <del></del>   | -                  | 43            | -                   |
| Sanfhausen   | •                 |               | ***                | · 5 )         |                     |
| Seehausen    | -                 |               | . ****             | <b>30</b>     | -                   |
| Tuschendorf  |                   | -             |                    | 26            |                     |
| 1            | in dem            | Amte          | Osterb             | ols:          | •                   |
| Altephrack   | •                 | 444           | ,                  | •             | ofstellen.          |
| Otrohe       |                   |               |                    | 13            | -                   |
| Spreddig     | -                 |               | *                  | 13            | <del></del>         |
| Meuenfelbe   | -                 |               | \$1.000<br>\$1.000 | . 8           | -                   |
| Mordsobe .   | · ·               | •             | _                  | 13            |                     |
| Ostersobe    |                   |               | <del>rics)</del>   | 25            | <del>-</del>        |
| Borpedabl    | *                 | -÷            |                    | 7             | , <del></del>       |
| Bergedorf    | -                 | <del></del> . | -                  | 28            | •                   |
| Sanbhausen'  | •                 | -             | •                  | 8             | •                   |
| 3            | n dem             | Amte          | Lilient            | bal:          |                     |
| Laninghausen | -                 |               | *****              | 18 2          | liegestellen.       |
| Nochwebe     |                   | -             |                    | . 13          | -                   |
| Sabwebs      | suprt.            | •             | <del></del>        | 10            | <del>1115-0</del>   |
| Westerwebe   |                   | ·***          |                    | 16            | -                   |
| Worphausen   | ******            | <del></del>   | <b>666</b>         | . 19          | -                   |
| Wörpheim     | or desires        | 4             | direct             | 7             |                     |
| Mobringen    | مشم <i>ت</i><br>ا | -             |                    | 33            | <del>,</del> ,      |
| Mohrende     | -                 | بنمه          | ا مستق             | 44            | •                   |
| : <b>3</b> n | dem A             | mte L         | zemer              | odrde;        |                     |
| Oftenborf    | <u> </u>          | *             | · ·                |               | Sohnftellen.        |
| Bahrendorf   | •                 |               | · ••••             | 26            | -                   |
| Mehrdorf     | <b>1949</b> ·     | 1907          | Took 1             | 36            | ;<br><del>(27</del> |
| *            |                   |               |                    | -             | · Cefee             |

in affen



| Single       | -   | -        | - | 14 1 |             |
|--------------|-----|----------|---|------|-------------|
| Gustan       | -   | <u>:</u> | _ | 32   | <b>*</b> .— |
| Remaken      | . – |          | _ | 14   | _           |
| So:Mania     | -   |          | - | 20   | _           |
| Çiası -      | -   | -        | - | 13   | -           |
| Side and the | f - | -        | • | 23   | —           |
| Finises      | _   | -        | - | I    | _           |
| Arthein      |     | _        | - | 15   | _           |
| Deite:       | -   | _        |   | 11   |             |
| Sabrente#    |     |          | _ | 19   | _           |
| Cineragua    |     |          | _ | ¥ .  | -           |

Del verhis getachte Tichter: Mor ift runmebes chenfalls jum Anben auf 134 Stellen eingerichtet, wes son erhalten

## das Amt Rothenburg:

| Bienningen     | -          | _          | _      | 11 ( | Steles. |
|----------------|------------|------------|--------|------|---------|
| Posthanien     | -          |            | -      | 9    | -       |
| Rothioden      | <b></b> ,  |            |        | 7    | -       |
| Bellenborf     | -          |            |        | 16   |         |
| ned, fo nict : | untergebra | <b>b</b> t |        | 31   |         |
|                | Das 2      | imt Ve     | eten   |      |         |
| aberhaupt      | -          | -          |        | 14   | •       |
| •              | AA FAM     | . Mori h   | t Háim |      | -       |

Die eben erwehnten Ortschaften machen zusammen eine Anjahl von 1049 Fenerstellen aus, unter welche 29551 Calenbergiiche Morgen Moorland gur Gebanung vertheilet find, und worauf 4959 Menichen bepberley Beschlechts, von verschiedenem Alter, ihren Unterhalt

fins

44 Stellen.



sinden. Dies ift in etlichen und 30 Jahren in solchen Segenden zur Wärklichkeit gebracht, wo vor solcher Zeit ein unvernünftiges Thier, aus Furcht zu versinken, sich kaum getrauete, seinen Unterhalt zu suchen, und bieser Erfolg berechtiget binnen einem gleichen Zeitraume zu einer Verdoppelung dieser beschriebenen vortheilhaften Aussicht, da über die Halfte Moor übrig ift, welches eix ner ähnlichen Behandlung annoch entgegensiehet.

Wenn man übrigens von der Art und Beise unters richtet seyn will, wie die Ortbarmachung eines Moores behandelt werden muß, so kahn ich dazu einen in gedruns gener Kürze abgefaßten, diese Materie aus der Erfahstung erschöpfenden Aufsaß des verdienstvollen, nuns, mehro verstorbenen Commissarii Sindorf \*) empfehlen, welcher unter Leitung der Königl. Churfürstl. Cammer diese neue Schöpfung gleichsam hervorgebracht hat.

Eine Frage durfte hier vielleicht nicht an dem uns rechten Orte angebracht fepn:

Ob das Moor bey der Schöpfung einen Bestands theilides Erdbobens ausgemacht habe?

Ich glaube diese Frage verneinend beantworten zu tons nen, ohne die Gefahr einer angeschuldigten heterodorie besorgen zu dürsen, ob ich gleich die dazu habende Gründe als eine bloße hypothese ansehe, und zufrieden bin, wenn solches einen Natursorscher auch nur blos verans laffen sollte, der Sache weiter nachzudenken.

**P**o**S** 

<sup>&</sup>quot;) Hannoversches Magaz, vom Jahre 1772. S. 801.

Golf das Moor teine Moert, sondern eine wimtes de Gettung ber Erbe feyn, fo muß baffelbe gleich ticht. Leiner Abanderung, ober Bachsthum unterworfen frym, am allerwenigsen aber burd ben Infammenflaß gewißer Begebenheiten und Umftanbe gleichsem von metten errb Beben tonnen. Elift wahr, die Befandtheile des gans den Erbbodens bestehen ans Erbe und Baffer, und jeme hat nach ihrer inneren Beschaffenheit verschiebene Lincers abtheilungen, ben benen jebech feine In wer Abnahme Statt finden muß. Die Gefchichte belehret uns zwar, daß das Meer gange Streden Lanbes weggeriffen und in fein Element verwandelt hat, allein es hat bagegen an anderen Orten Land wieberum angeworfen, und bas burch feine eigenen Grangen wieberum beenget, woven Sowebens Geschichtscher \*) verschiedene mertwars Dige Bepfpiele anführet, und ift baburd eine Bermins derung der Erdmass teineswegs verursacht worden.

Nicht dis ift es mit dem Moore beschaffen, deffen Grundlage Erde ift, und das nach dem Maaße, wie die Bevolkerung zunimmt, geringer wird, und sich nach Jahrhunderten vielleicht gar verlieret.

Dieser Ersolg streitet offenbar mit dem Begriff eis nes wesentlichen Theiles, und rechtfertiget daher den Gedanken: daß das Moor allererst in der Folge der Zeit entstanden sep.

Die

<sup>\*)</sup> Oloffbalin Geschichte bes Reichs Schweben, zr Th.



Die Art und Weise, wie dieses zugegangen, ift alse eine zwate Frage, deren Austosung wir von den Erdber schreibern vergebens erwarten werden, da ihre ausbehalt tenen Nachrichten, selbst eines Strabo und Ptoles maus, von welchen jener in dem ersten, und dieser im zwepten Jahrhundert nach Christi Geburt gelebet haben, wicht bis an jene grauen Zeiten reichen, in welchen das Entstehen der hentigen Nohre vielleicht gesucht were den muß.

Ueberhaupt ift als eine Bahrheit festzuseben, bas nur an benjenigen Orten Dobre angetroffen werben; welche in der Dachbarschaft der See, oder an Fluffen, oder in solchen mafferigten Gegenden belegen find, allwa dem Waffer durch ben Fleiß der Menschen tein Abfluß verschaffet worden. Aus dieser Ursache wurde mar fich also in der Luneburger Seide nach einem Moore vergebe lich umsehen, weil eben ber Dongel an Bachen und kleinen gluffen dessen Entstehung unehunlich macht, obr gleich ben alledem der Brocken eine Ausnahme ift, auf deffen höchfter Spige ein brauchbarer Torf vorhanden, ber seiner Gute wegen sogar vertobiet wird. Jedoch dies ser Umstand, kann die Regel nichtaufheben, und es if zu dieser Hypothese hinreichend, daß in bolstein, Bres men, Ost und West: Friesland, imgleichen in Soli land, welche sammtlich an der Gee belegen sind, Torfe mohre angetroffen werben, die ben mehr Landeinwarts defindlichen Provinzen unbefannt find. Und woher tommt es endlich, daß in den letten benden Jahrhundere ten kein einziger Geschichtschreiber oder Ratueforscher



bemerket hat, daß entweder ein neues Moor enkams den sep, oder ein schon vorhandenes sich vergebert habe?

Das Entstehen eines Moores, ober deffen Bacht thum, ist schon vorhin wahrscheinlich bargethau, und es leidet keinen Zweisel, daß die Gegend, wo anjeho Moor vorhanden, in den älteren Zeiten ein sestes Erdreich ges wesen seyn nuß, weil noch heutiges Tages in den Bres mischen Möhren ganze Stämme mit ihren gegen Stdes Osten gerichteten Bipfeln gefunden werden. Die Ges gend, wordiese Käume vormals gestanden, war zu der Zeit, als der menschliche Bis noch nicht darauf gesallen, sich durch vorllegende Deiche eine Sicherheit zu verschaft sen, dem verwüssenden Meere gleichsam Preis geger ben, welches sich alle 6 Stunden ungehindert ergiess en, und die ganze Gegend überschwemmen konnte.

Dies ift keineswegs ein willtührlich angenommener Sat, sondern der altere Plinius, welcher im erften Jahrhundert nach Christi Geburt gelebet, bestätiget sol' des durch eine Beschreibung von den Chausen, als den vormaligen Bewohnern des heutigen Derzogthums Bremen, wenn er von ihnen ansührt: \*).

"Da wohnt dies armselige Volk theils auf Löugeln,
"theils auf aufgeworfenen Erdhaufen ober Worthen,
"welche sie so hoch aufgesuhret, als sie bemerket, daß
"die Fluth hinreichen könne. Man möchte sie vor
"Schiffende ober ihre Sauser vor Schiffe halten, wenn

<sup>: ()</sup> Histor. Natur. Lib. XVI. c. 1.



"ffe mit der hohen Fluth umgeben find, und wiederum "meynen, es waren Leute, die Schiffbruch gelitten, "wenn man ihre zuvor beschwemmte Sauser (zur-"Ebbezeit) auf dem festen Lande stehen fiehet."

Piese Beichreibung ist zwar dem vormaligen Zusstande der Bremischen Marschen des alten Landes, Landes Rehdingen, hadeln und Wursten völlig ans passend, allein sie ist nicht hinreichend, dem Einwurf zu begegnen, daß ben dieser durch die abwechselnde Fluthen munterbrochen fortgedauerten Ueberschwemmung kein Baum aufwachsen, und daher kein Beweis genommen werden könne, als ob eine Zeit gewesen, zu welcher die unterste Grundlage aus sestem und trockenem Erdreich bestanden.

Dieser Einwurf hat zwar vielen Anschein, allein das Daseyn der Baume in dem Moore ist eine Thatsas che, die ihre nothwendige Ursache haben muß, wosern wie nicht annehmen wollen, daß das Holz', gleich den Aartosseln, zum Wachsthum besordert werden kann. So ungereimt diese Behauptung seyn wurde, so geneigt bin ich, zu hinwegräumung dieses Einwurfs zu glaus ben, daß die durch die Fluth verursachte Ueberströmung gen an den Lüsten der Nordsee vom Ansang der Wele an, denjenigen Grad der Höhe nicht erreichen können, den die bremischen Küstenbewohner nach der Geburt Ehristi erlebet haben.

Diesen Zeitpunkt aber setze ich in die Ereignis ders jenigen großen Revolution, wodurch die heutigen Kos nigreiche Engelland und Frankreich getrennet wors (Aunal. 7r Jahrg. 48 St.) Q 9 ben,



| Relerdheim    | ,    | , —          |            | 14, % | dohufullem. |
|---------------|------|--------------|------------|-------|-------------|
| Geestdorf     | -    |              |            | 32    | *,          |
| Meuendamm     | *    | `            | -          | 14    |             |
| Borbehausen   |      | Quiptari     |            | 20    | ·,          |
| Honau -       |      | -            | ,          | .18   |             |
| Friedrichebor | f    | • ' '        |            | 28    | <b></b>     |
| Sindorf       | **** | ~~ ·         | ,          | 18    |             |
| Rotheim       | `    |              |            | 15    | •           |
| Dalborf       | , سب | <del>-</del> |            | 12    | -           |
| Fahrendahl    |      |              | ******** / | 10    |             |
| Elmerdamm     | ′ ′  | <del></del>  |            | 1     |             |

Das vorhin gehachte Tüchter: Moor ift nunmehro ebenfalls zum Anhau auf 134 Stellen eingerichtet, was von erhalten

das Amt Rothenburg:

| Wienningen    | · , — · ' ' —   |                                         | . ET | Stellen.  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|
| Posthamen     | -               | -                                       | 9    | - '       |
| Rothloden     | <b></b> , ' '   |                                         | 7    | *         |
| Wellendorf    | -               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16   | <b></b> . |
| noch, so nich | t untergebracht | ***                                     | 31   | ·         |
| •             | Das Amt         | Verden ,                                |      |           |
| äberhaupt     | -               |                                         | 14   | -         |
| •             | Das Game Ger    | nick Labin                              |      | •         |

in affen

Die eben erwehnten Ortschaften machen zusammen eine Anjahl von 1049 Fenerstellen aus, unter welche 89551 Cafenbergische Morgen Moorland gur Bebanung vertheilet. sind, und worauf 4959 Menschen bepderley Geschlechts, von verschiedenem Alter, ihren Unterhalt

fins



sinden. Dies ift in etlichen und 30 Jahren in solchen Segenden zur Barklichkeit gebracht, wo vor solcher Zeit ein unvernünftiges Thier, aus Furcht zu versinken, sich kaum getrauete, seinen Unterhalt zu suchen, und dieser Erfolg berechtiget binnen einem gleichen Zeitraume zu einer Verdoppelung dieser beschriebenen vortheilhaften Aussicht, da über die Hälfte Moor übrig ift, welches ein ner ähnlichen Sehandlung annoch entgegensiehet.

Wenn man übrigens von der Art und Weise unters richtet seyn will, wie die Ortbarmachung eines Moores behandelt werden muß, so kahn ich dazu einen in gedrung gener Kürze abgefaßten, diese Materie aus der Erfahstung erschöpfenden Aussach des verdienstvollen, nuns, mehro verstordenen Commissarii Sindorf\*) empfehlen, welcher unter Leitung der Königl. Churfürstl. Cammer diese neue Schöpfung gleichsam hervorgebracht hat.

Eine Frage durfte hier vielleicht nicht an dem uns rechten Orte angebracht sepn:

Ob das Moor bey der Schöpfung einen Bestands
theilides Erdbodens ausgemacht habe?
Ich glaube diese Frage verneinend beantworten zu köns
nen, shne die Gefahr einer angeschuldigten Heterodorie
besorgen zu dürsen, ob ich gleich die dazu habende Gründe
als eine bloße Hypothese ansehe, und zufrieden bin,
wenn solches einen Natursorscher auch nur blos verans

laffen follte, ber Sache weiter nachzubenten.

Sol I

<sup>\*)</sup> Hannoversches Magaz, vom Jahre 1772. S. 801.



Goll bas Moor teine Abart, sondern eine wejentlis de Gattung der Erbe febn, fo muß baffeibe gleich biefer, keiner Abauderung, ober Bachethum unterworfen fegu, am allermenigsten aber burd den Zusammenfluß gewiffer Begebenheiten und Umftanbe gleichfam von neuen ent Elift mabr, die Bestandtheile des gans Ceben fonnen. den Erbbodens bestehen aus Erbe und Baffer, und feme hat nach ihrer inneren Beschaffenheit verschiebene Unsers abtheilungen, ben benen jeboch feine In ober Abnahme Statt finden muß. Die Gefchichte belehret uns zwar, daß das Meer ganze Strecken Landes weggeriffen und in sein Element verwandelt hat, allein es hat dagegen an anderen Orten Land wieberum angeworfen, und bas burch feine eigenen Grangen wieberum beenget, woos Somebens Geschichtschreiber \*) verschiedene mertwars dige Bepfpiele anführet, und ift daburch eine Bermins derung der Erdmass keineswegs verursacht worden.

Nicht also ist es mit dem Moore beschaffen, besten Grundlage Erde ist, und das nach dem Maaße, wie die Bevolkerung zunimmt, geringer wird, und sich nach Jahrhunderten vielleicht gar verlieret.

Dieser Erfolg streitet offenbar mit dem Begriff eis nes wesentlichen Theiles, und rechtfertiget daher den Gedanken: daß das Moor allererst in der Folge der Zeit entstanden sep.

Die

<sup>\*)</sup> Oloffbalin Geschichte bes Reichs Schweben, ze Th.



Die Are und Weise, wie dieses zugegangen, ist alsd eine zwote Frage, deren Austosung wir von den Erdber schreibern vergebens erwarten werden, da ihre ausbehalt tenen Nachrichten, selbst eines Strabo und Ptoles maus, von welchen jener in dem ersten, und dieser int zwepten Jahrhundert nach Christi Geburt gelebet haben, nicht bis an jene grauen Zeiten reichen, in welchen das Entstehen der heutigen Wöhre vielleicht gesucht wers den muß.

Ueberhaupt ift als eine Bahrheit festzusegen, bas nur an benjenigen Orten Dehre augetroffen werben; welche in ber Dachbarichaft ber Gee, ober an gluffen, oder in solchen mafferigten Gegenden belegen find, allwa dem Waster durch den Fleiß der Menschen tein Abfluß verschaffet morben. Hus biefer Ursache murbe mar fich also in der ganeburger Seide nach einem Moore vergeb, lich umsehen, weil eben ber Dangel an Bachen und tleinen Fluffen deffen Entfiehung unthunlich macht, obr gleich ben alledem der Brocken eine Ausnahme ift, auf beffen höchfter Spige ein brauchbarer Torf vorhanden, ber feiner Gute wegen fogar vertohlet wird. Jedoch bies fer Umftand, tann die Regel nichttaufheben, und es if zu dieser Hypothese hinreidend, daß in bolstein, Bres men, Oft und West: Friesland, imgleichen in Sols tand, welche sammtlich an der See belegen sind, Lorfe mobre angetroffen werben, die ben mehr Landeinwarte befindlichen Provinzen unbefannt find. Und woher tommt es endlich, bag in den letten bepben Jahrhundere ten tein einziger Geschichtschreiber ober Raturforscher



bewerket hat, daß entweder ein neues Woor enfant den sep, oder ein schon vorhandenes sich vergrößert habe?

Das Entstehen einet Woores, wer deffen Bacht thum, ist son vorbin wahrscheinlich dargerhau, und et leidet keinen Zweisel, daß die Gegend, wo auseho Moor vorhanden, in den älteren Zeiten ein sestes Erdreich gw wesen senn muß, weil noch heutiges Tages in den Bres mischen Möhren ganze Stämme mit ihren gegen Sods Often gerichteten Bipfeln gefunden werden. Die Gesgend, wo diese Baume vormals gestanden, war zu der Zeit, als der menschliche Bit noch nicht darauf gestallen, sich durch vorllegende Deiche eine Sicherheit zu verschaft sen, dem verwüssenden Meere gleichsam Preis gezeiten, welches sich alle 6 Stunden ungehindert ergiest en, und die ganze Gegend überschwemmen konnte.

Dies ift teineswegs ein willtührlich angenommener Sat, sondern der altere Plinius, welcher im erften Jahrhundert nach Christi Gebart gelebet, bestätiget solices durch eine Beschreibung von den Chausen, als den vormaligen Bewohnern des heutigen Herzogthums Bremen, wenn er von ihnen ansührt: \*)

"Da wohnt dies armselige Bolt theils auf Wügeln, "theils auf aufgeworfenen Erdhaufen oder Worthen, "welche sie so hoch aufgesühret, als sie bemerket, daß "die Fluth hinreichen könne. Man möchte sie vor "Schiffende oder ihre Sauser vor Schiffe haiten, wenn "sie

Histor. Natur. Lib. XVI. c. 1.



"ffe mit der hohen gluth umgeben find, und wiederum "meynen, es waren Leute, die Schiffbruch gelitten, "wenn man ihre zuvor beschwemmte Sauser (zur-"Ebbezeit) auf dem festen Lande stehen siehet."

Piese Beschreibung ist zwar dem vormaligen Zue fande der Bremischen Marschen des alten Landes, Landes Rehdingen, hadeln und Wursten völlig ans passend, allein sie ist nicht hinreichend, dem Einwurf zu begegnen, daß ben dieser durch die abwechselnde Fluthen ununterbrochen fortgedauerten Ueberschwemmung tein Baum aufwachsen, und daher tein Beweis genommen werden tonne, als ob eine Zeit gewesen, zu welcher die unterste Grundlage aus sestem und trockenem Erdreich bestanden.

Diefer Einwurf hat zwar vielen Anschein, allein das Daseyn ber Gaume in dem Moore ist eine Thatsas che, die ihre nothwendige Ursache haben muß, wosern wir nicht annehmen wollen, daß das Holz', gleich den Kartoffeln, zum Wachsthum befordert werden kann. So ungereimt diese Behanptung seyn wurde, so geneigt din ich, zu Hinwegräumung dieses Einwurfs zu glaus den, daß die durch die Fluth verursachte Ueberströmung gen an den Kusten der Nordsee vom Ansang der Welt an, denjenigen Grad der Jöhe nicht erreichen können, den die bremischen Kustenbewohner nach der Geburt Ehristi erlebet haben.

Diesen Zeitpunkt aber setze ich in die Ereignis ders jenigen großen Revolution, wodurch die heutigen Kös nigreiche Engelland und Frankreich getrennet wors (Annal. 7r Jahrg. 48 St.) Q 9 den, versichert sen, bas sie .

men nicht anders, als um
ligen können, je mehr a.
habe, wie sehr damit
Wohl des Landes überha.
bürgerliche Wohlkand vo.
heit, Rube und Stückselt.
gleich untergraben, und
werde; so wird jedach,
verderblichen Zudringlich:
gesteuert werde, hiedurch

- porteurs, Antiquarien is gleichen Zeitungen, W.
  ten, Journale, Brochi:
  in der vorgedachten bög
  ben, nicht führen, no
  lassen, sondern, wenn
  lediglich solches an ti
  Orts einliefern sollen,
  heimte: Raths: Cosse
  fügung darüber zu a
- 2) daß die P.
  desgleichen die Zeiweder Bestellungen
  besorgen, noch w.
  wird, ausgeben u.
  an das Seheimte;

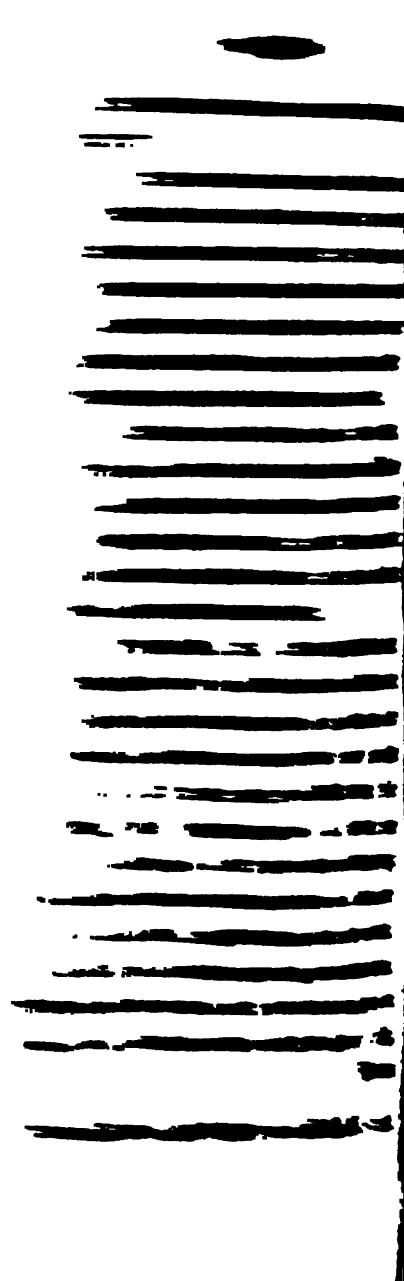



rünglichet Goben tein weir ewefen fenn tann, fonbernt eine höchst mertwürdige Res burch eine außerorbentliche seine Außerorbentliche seine Außerorbentliche te nach ber beynahe allges dwest nach Subost gestreckt te allein ber Wordwestwind to biefer Kall nicht gebent f Canal eben biesen Wind t ber Fluth bergleichen zere

Diertens, bie Gibfe wenn felder jemablen ge burch bie betannte Befrige jemartet fenn , unb es ift niffanbene Rluth bon ben Rabmen ber Cimbrifden ens, bie in ben bremifchen bemerten eine Beit, ma und Beftwinde getrieben. tonnen, burch ihre bere em Bachethum berfelben 6, nachbem aber burd bie th eine fargere unb fchnele Raften ber Dorbfee erhale ihrer Berftorung bie bort muffen, und bie Infeln ing, Wieringen, Mave in ber Proving Colland, 2imte



Golf bas Moor teine Abart, sonbern eine wefentlis de Gattung ber Erbe feyn, fo muß baffelbe gleich biefer, keiner Abanderung, ober Bachsthum unterworfen fenn, am allerwenigsten aber burd den Zusammenfinß gewiffer Begebenheiten und Umftande gleichfam von neuen ent fiehen kinnen. Elift wahr, die Bestandtheile des gans den Erbbodens bestehen aus Erbe und Baffer, und jene hat nach ihrer inneren Beschaffenheit verschiebene tinsers abtheilungen, ben benen jedoch keine Zus ober Abrahme Statt finden muß. Die Gefchichte belehret uns zwar, daß das Meer gange Streden Landes weggeriffen und in sein Element verwandelt hat, allein es hat bagegen an anderen Orten Land wieberum angeworfen, und bas burch seine eigenen Grangen wieberum beenget, wovon Sowebens Geschichtschreiber \*) verschiedene merkwürs dige Bepfpiele anführet, und ift daburd eine Bermins derung der Erdmass keineswegs verursacht worden.

Nicht also ist es mit dem Moore beschaffen, dessen Grundlage Erde ist, und das nach dem Maaße, wie die Bevolkerung zunimmt, geringer wird, und sich nach Jahrhunderten vielleicht gar verlieret.

Dieser Erfolg streitet offenbar mit dem Begriff eis nes wesentlichen Theiles, und rechtfertiget daher den Gedanken: daß das Moor allererst in der Folge der Zeit entstanden sey.

Die

<sup>\*)</sup> Oloffbalin Geschichte bes Reichs Schweben, zr Th.



Die Art und Weise, wie dieses zugegangen, ift alse eine zwate Frage, beren Auflösung wir von den Erdber schreibern vergebens erwarten werden, da ihre aufbehalt tenen Nachrichten, selbst eines Strabo und Ptoles maus, von welchen jener in dem ersten, und dieser im zwepten Jahrhundert nach Christi Goburt gelebet haben, nicht bis an jene grauen Zeiten reichen, in welchen das Entstehen der heutigen Wöhre vielleicht gesucht wers den muß.

Ueberhaupt ift als eine Bahrheit festaufeben, bas nur an benjenigen Orten Dohre augetroffen werben; welche in der Dachbarschaft der See, ober an gluffen, ober in solchen wafferigten Gegenden belegen find, allma dem Baffer durch den Fleiß der Menschen tein Abffuß verschaffet worden. Aus biefer Ursache mitte mar fich also in der Buneburger Seide nach einem Moore vergeb, lich umsehen, weil eben ber Mangel an Bachen und kleinen Fluffen beffen Entftehung unehunlich macht, obr gleich ben alledem der Brocken eine Ausnahme ift, auf beffen höchfter Spige ein brauchbarer Torf vorhanden, ber feiner Gute megen fogar vertobiet wird. Beboch bies ser Umstand, tann die Regel nichtaufheben, und es if ju biefer Hypothese hinreidend, daß in Solftein, Brei men, Oft und West: Friesland, imgleichen in Sol land, welche sammtlich an der Gee belegen find, Torfe mobre angeteoffen werben, die ben mehr Landeinwarte befindlichen Provinzen unbekannt find. . Und woher tommt es endlich, daß in den letten benden Jahrhunderten tein einziger Geschichtschreiber ober Raturforscher



bemerket hat, daß entweder ein neues Moor emfans ben sep, oder ein schon vorhandenes sich vergrößert habe?

Das Entstehen eines Moores, ober dessen Wachsthum, ist schon vorhin wahrscheinlich bargethau, und es leidet keinen Zweisel, daß die Gegend, wo anjeho Moor vorhanden, in den älteren Zeiten ein sestes Erdreich ges wesen seyn muß, weil noch heutiges Tages in den Bres mischen Möhren ganze Stämme mit ihren gegen Sods Often gerichteten Wipfeln gefunden werden. Die Gesgend, wo diese Väume vormals gestanden, war zu der Zeit, als der menschliche With noch nicht darauf gesallen, sich durch vorllegende Deiche eine Sicherheit zu verschaft sen, dem verwüssenden Weere gleichsam Preis geger ben, welches sich alle 6 Stunden ungehindert ergiest en, und die ganze Gegend überschwemmen konnte.

Dies ift teineswegs ein willtuhrlich angenommener Sat, sondern der altere Plinius, welcher im erften Jahrhundert nach Christi Gebart gelebet, bestätiget solices durch eine Beschreibung von den Chausen, als den vormaligen Bewohnern des heutigen herzogthums Bremen, wenn er von ihnen ansührt: \*)

"Da wohnt dies armselige Boll theils auf Lougeln, "theils auf aufgeworfenen Erdhaufen oder Worthen, "welche sie so hoch aufgesühret, als sie bemerket, daß "die Fluth hinreichen könne. Man möchte sie vor "Schiffende oder ihre Sauser vor Schiffe halten, wenn

<sup>: !)</sup> Histor. Natur. Lib. XVI. c. 1.



"ffe mit der hohen Fluth umgeben find, und wfederum "meynen, es waren Leute, die Schiffbluch gelitten, "wenn man ihre zuvor beschwemmte Sauser (zur-"Ebbezeit) auf dem festen Lande stehen siehet."

Diese Beichreibung ist zwar dem vormaligen Zus fande der Bremischen Marschen des alten Landes, Landes Rehdingen, hadeln und Wursten völlig ans passend, allein sie ist nicht hinreichend, dem Einwurf zu begegnen, daß bey dieser durch die abwechselnde Fluthen ununterbrochen fortgedauerten Ueberschwemmung tein Baum aufwachsen, und daher tein Beweis genommen werden tonne, als ob eine Zeit gewesen, zu welcher die unterste Grundlage aus sestem und trockenem Erdreich bestanden.

Dieser Einwurf hat zwar vielen Anschein, allein das Daseyn der Gaume in dem Moore ist eine Thatsas che, die ihre nothwendige Ursache haben muß, wosern wir nicht annehmen wollen, daß das Holz', gleich den Kartosseln, zum Wachsthum besordert werden kann. So ungereimt diese Behauptung seyn wurde, so geneigt bin ich, zu hinwegräumung dieses Einwurfs zu glaus ben, daß die durch die Fluth verursachte Ueberströmung gen an den Kusten der Nordsee vom Ansang der Wele an, denjenigen Grad der Hohe nicht erreichen können, den die bremischen Kustenbewohner nach der Geburt Christi erlebet haben.

Diesen Zeitpunkt aber setze ich in die Ereignis ders jenigen großen Revolution, wodurch die heutigen Kos nigreiche Engelland und Frankreich getrennet wors (Annal. zr Jahrg. 46 St.) Q. 9 den,



den, und der zwischen settigen verhandene Canal unter Canal ift. \*)

34 lase wich so wenig auf einen Beweis ein, ab diese Begebenheit sich wärtlich zugetragen, als wenig ich gewistet din, das eigentliche Jahr aussändig zu war den, in welchem dieser wertwärdige Borfall sich exeignet haben soll, sondern verweise dem nendezierigen Leser aussche die angezogene Abhandung, welche zum wenigsten die Wahrscheinlichkeit dieser Meinung rechtsretigen wird.

Ju bedauten ift es inzwischen, daß die lange Entr fernung der Zeit und ber eben daber entschende Mann gel an Nachrichten uns nicht erlandet, darunter zu einer völligen Gewisheit zu gelangen. Nimmt wan aber den Borfall als würflich geschehen au, so lassen sich dadurch verschiedene Dunkelheiten austlären.

Erstlich ist es klar, baß, wenn Engeyand und Frankreich durch eine Erdzunge zwischen Dover und Calais jemahlen verbunden gewesen, die Fluth in der Morbsee ungleich weniger würten konnen, weil solche auf diesen Kall ihren Lauf um Schottland und die Arcadischen Inseln nehmen mussen, und durch die Ost und Sudwinde zu einer geringeren Berwüstung des festen Landes gereizet werden konnen, als nach der Zeit, da den Nords und Westwinden durch den Eanal eine ungleich mehr zerstörende Gewalt geösnet werden, Imd schon vordin, und werden noch jeho in dem Moore, und zwas in einer Tiese bis zu 25 Auß, Banme

<sup>9</sup> Hannov. Magaz. vom Jahre 1773. 346 Stud, G. 529.



Baume gefünden, beren urfprünglicher Goben tein weit des, folammigtes Moor gemefen fenn tann, fonbertt. thre Bermuftung muß burd eine hochft mertwürdige Res bolution ber Erbflache, und burch eine außererbentliche Heberichmemmung verurfacht fenn. Drittens werben, bie Gipfel eben biefer Baume nach ber beynahe allges meinen Bemertung, von Mordweft nach Caboft geftrectt Diefe Lage tonnte allein der Mordwestwind Dewarten, und es läffet fic alfo biefer Rall nicht gebens Ben, fo lange bet geschloffene Canal eben diefen Wind behindert, in Bereinigung mit ber gluth bergleichen jers forenbe Krafte anzuwenden. Viertens, die Ersfe nung des heutigen Canals, wenn selcher jemablen ger Schloffen gewesen, tann allein burch bie befannte Befrige Beit biefes Morbmeftwindes bewartet fenn, unb es ift bie ben folder Gelegenheit entffandene Bluth bon ben alten Schriftstellern mit bem Dahmen ber Cimbrifdett Bluth belegt worben. Sünftens, bie in ben bremischen Morten gefundenen Baume bemerten eine Beit, wa bie Rinth, burch teine Dorbe und Beftwinde getrieben, nicht fo große Gewalt haben tonnen, burch ihre vers größerte Meberfdwemmung tem Bachethum berfelben hinderlich ju fenn. Sechstens, nachbem aber burd bie Erbfnung bes Canals Die Fluth eine fargere und fcnels lete Rrafe auf bie füblichen Kuften ber Dorbfee erhals ten, fo haben bie Baume ben ihrer Berfiorung bie vors bin bescheiebene Lage erhalten muffen, und bie Infelm Tepel, Hiteland, ter Schelling, Wieringen, Mass ken, Urie, Shockland, zu ber Proving Selland, Zine A 4 s



ben, und ber zwischen selbigen vorhandene Canal ente ftanden ift. \*)

Ich lasse mich so wenig auf einen Beweis ein. ob diese Begebenheit sich würklich zugetragen, als wenig ich gewillet bin, das eigentliche Jahr ausfündig zu mas den, in welchem dieser merkwürdige Vorfall sich ereignet haben soll, sondern verweise dem neubegierigen Leser auf die angezogene Abhandlung, welche zum wenigsten die Wahrscheinlichkeit dieser Weinung rechtsertigen wird.

Zu bedauren ift es inzwischen, daß die lange Ents
fernung der Zeit und der eben daher entstehende Maus
gel an Nachrichten uns nicht erlaubet, darunter zu einer
pölligen Gewißheit zu gelangen. Nimmt man aber den Vorsall als würklich geschehen an, so lassen sich dadurch
verschiedene Dunkelheiten aufklären.

Erstlich ist es tlar, baß, wenn Engelland und Frankreich durch eine Erdzunge zwischen Dover und Calais jemahlen verbunden gewesen, die Fluth in der Mordies ungleich weniger würken können, weil solche auf diesen Fall ihren Lauf um Schottland und die Arcadischen Inseln nehmen mussen, und durch die Ost und Sudwinde zu einer geringeren Verwässung des festen Landes gereizet werden können, als nach der Zeit, da den Nords und Westwinden durch den Canal eine ungleich mehr zerstörende Gewalt geöfnet werden, Iweytens sind schon vordin, und werden noch jeso in dem Moore, und zwar in einer Tiese die zu 15 Ruß, Säume

<sup>9</sup> Hannov. Magaz. vom Jahre 1773. 346 Stife, & 524.



Baume gefunden, beren urfprünglicher Goben tein web ches, folammigtes Moor gemefen fenn tann, fonbern thre Bermuftung muß burd eine hochft mertwürdige Res bolution der Erdfläche, und burch eine außerorbentliche Ueberichmemmung berurfacht fenn. Drittens werben, bie Gipfel eben biefer Baume nach ber bennahe allges Meinen Bemerkung, von Nordwest nach Saboft gestreckt Diefe Lage tonnte allein ber Mordwestwind bewarten, und es laffet fich alfo biefer Rall nicht gebens Ben, fo lange bet geschloffene Canal eben biefen Wind behindert, in Bereinigung mit ber Gluth bergleichen gere forende Krafte anzuwenden. Viertens, die Ersfi nung des heutigen Canals, wenn selcher jemahlen get foloffen gewesen, tann allein burch bie betannte Befrigs Beit biefes Morbmestwindes bemartet fenn, und es if bie ben folder Gelegenheit entstandene gluth bon ben alten Schriftstellern mit dem Rahmen ber Cimbrischen Biuth belegt worden. Sanftens, bie in den bremischen Mooren gefundenen Baume bemerten eine Beit, wa bie Bluth, burch teine Mords und Beftwinde getrieben, nicht fo große Gewalt haben tonnen, burch ihre vers größerte Ueberfdwemmung bem Wachethum berfelben hinderlich ju fenn. Sechstens, nachdem aber burd bie Erdfnung bes Canals Die Fluth eine fargere und fcnels lete Rraft auf bie fübliden Ruften ber Dorbfee erhale ten, fo haben bie Baume beg ihrer Zerftorung bie vors bin bescheiebene Lage erhalten muffen, und bie Infelm Terel, Alteland, ter Schelling, Wieringen, Mass ken, Urit, Goodland, zu ber Proving Colland, A f a ame

Imeland und Schiermonnigkoog zu Friefland, Bosch, nebst Rottum ja Gröningen, Juist, Bors kum, Baltrum, Mordernay, Langezoge, Spier Feroge zu Oftehriesland gehörig, und die Jusel Wans geroge gegen ber herrichaft Jever aber, find allererft mad Chrifti Geburt von bem fefen Lanbe getrennet. Bare die Burfungefraft ber Fluth von Anbeginn der Beit gleich fart und heftig gewefen, fo mare es unbesgreiflich, warum fic biefe Trennung erft nach bem Bere lauf von Jahrtausenben jugetragen. Lege ich aber biefe wenige Zeit vor Chrifti Geburt fich zugetragene Cimis brische gluth jum Grunde, fo bebet bie baburd ger fährlicher gewordene Lage alle Duntelheit, und es taux fic ein Raturforider erflaten, warum im Jahre 1277. nach Chrifti Geburt, nicht aber vor eben biefer Epoche ber Dollard ben ber Stadt Emben unter Begunftigung eines Mordwestwindes entstehen tonnen.

Und so wird es aus diesen angezogenen Ursachen zwar nicht gewiß, doch höchst wahrscheinlich, daß eine große Erschütterung die Scheidung zwischen Frankreich, und Engelland, zugleich aber auch die dadurch verans derte Lage des Meeres stärkete und höhere Fluthen auch an den bremischen Rüsten verursacht haben muffe.

Hat sich diese Begebenheit nun gur vor Christi Ges burt zugetragen, und ist der Erzbischof Friederich der erste gewesen, welcher das heutige Hollerland 1196. durch die Hollander eindeichen lassen, so ist eine Zeit von 1200 Jahren mehr als hinreichend, eine, den Uebersschwemmungen beständig ausgesetzte, Gegend in Sumpsund



und Moor zu verwandeln. Siedurch lässet sich auch tägs lich erklären, woher so tief in das Land hinein das Ostens Snarrenburgers und lange Moor entstanden, weil vers mittelst der Oste, Samme, Wumme und Wörpe, das Wasser unaehindert eins bep ermangelnder Abwässes rung aber nicht sämtlich wieder zurücktreten können, sons dern in den niedrigen Gegenden stehen geblieben.

Eben hieburch wird es begreiflich, warum die Bres mischen Marschländer, besonders die an der Elbe, mit Mohren umgeben sind, weil die Sollander, als deren erste Bewohner, nur so viel Land, als mit Schlick ober setter Erde bedecket gewesen, mit sogenannten Achters Deichen eingefasset, eben dadurch aber den Abzug des Wassers noch mehr erschweret haben.

Wasser mußte also nach geösnetem Canal upd auch die dadurch verstärkte Pluthen das Erdreich in dem Hers zogthum Bremen decken. Viele und lange Jahre mußte dasseibe stille stehen, und hieraus ein Woor ers wachsen, das einem großen Theile des Herzogthums Bremen eine vorzügliche Quelle des zeitlichen Seegensist, woraus die Anwohner, wenn die Witterung ihre Arbeit begünstiget, nicht allein die zu entrichtende öffentsliche Abgaben wahrnehmen, sondern sich auch die übrisgen Bedürsnisse des menschlichen Lebens vermittelst des Torses noch auf Jahrhunderte verschaffen können.

(Der Beschluß folgt fünftig.)



## IV.

## Topographie und Geschichte des adliden Fränkeinklosters Line im Fürstenthum Lineburg.

Dom Candidaten Millen

eenaunten Prebiger ju Sabel in ber Braficaft Sona.

Das Fräuleinklofter Line liegt eine halbe Stunde weit von der Stadt Lineburg, nordstlich in einem engenehmen Hölzden an dem Flusse Immenau, der von der Stadt herflieser. Ein Damm, bepflanzet mit doppelten Reihen schattigter Linden, sühret von der Stadt ab die zum Aloster, und dietet mithin den Eins wohnern Läneburgs einen willsommenen und sehr oft betretenen Spaziergang dar. Schon ist die Anssicht auf das Aloster hin, wenn man von der sädsslichen Seite aus dem Ante Scharnebeck tömmt, welches dier mit dem Amte Lüne gränzet; wo das Rioster zur Rechten der ftolzen Stadt zwischen ehrwürdigen Eichen als ein friedlicher Sich der Andacht bescheider hervorrasget, und dem stillen Wanderer religiöse Empfindungen einstößet.

Was den Namen betrift, findet man denseihen in alten Handschriften bald Luine, bald Lühn, in neuern Zeiten aber Lune geschrieben. Die Ableitung deffelben hänget offenbar mit Luneburg zusammen, welche Bei

Bent



mennung auf ben Mond führet, weswegen man biefe and oft in Mondburg, als eine Burg ber Gottin Luna oder Diana verändert bat. \*) Wirklich spricht die Tras dition von einem Schlosse und von einer Burg, anges fangen von den Romern an der Stelle, wo ehemals ein ber Luna gemeihetes Gögenbild gestanben, welches bet bekannte driftliche Eiferer, Carl der Große, gerstoret haben soll. Dieses wurde hernach von Germann Bil lung von Stuckgehorn, einem Ebelmanne, bem ett ften Herzoge von Lüneburg und Sachsen, im Jahre Christi 955. unter dem Kaiser Otto I, aus einem Vorfe Mamens Möstorf oder Modestorp vollendet und das Benedictinertlofter baben gestiftet, welches hernach erft fein Sohn Herzog Bernhard unter dem Kaiser Otto II. ausgebauet und es die feste Burg genannt hat. Schloß soll Anno 1066, unter bem Raiser Seinrich IV. noch gestanden haben; nicht aber icon bie Stadt, well de um die Jahre 1188 bis 1190. von beinrich dem Löwen aus der alten Stadt Bardowik oder Bars dum, die er selbst megen ihres Ungehorsams zerfichret hatte, unter dem Raiser Friedrich L erbauet wors ben. \*\*) - In alten Sandschriften findet sich hierüber fols

Dinige schreiben baher lateinisch biesen Namen Lunaeburgum, und noch sichtbarer ist jene Spur des Alters thums in dem Warte Selenopolis, Mondestadt.

Pergl. Aussührl. Beschreibung des ganzen Elbstroms. Rürnberg 1687. S. 454. — Sonach wäre das Kloster Lüne älter, als die Stadt Lüneburg. Dies könnte auch aus einer Urfunde von 1484. geschlossen werden, worin der Ort noch Udodestorp heißt, wenn es nicht Q q 4



folgende Nachricht: "Anno 1188. zur Zeit Heinrich VI.
bentschen Kaisers, belagerte Herzog Leo zu Sachsen
seine Stadt Bardowik und zerfidrete fie. Aus ihren
Mauern entstand die Gradt Lüneburg, wicht aber das
Schloß, weiches schon früher erbauet, war. Es lag auf
dem Kalkberge und führte den Namen Lüneborch,
wornach die Stadt sich nannte, welche sonst UTodestorp
hieß. Kaiser Friedrich L hatte ichen 1170. dieses
Schloß überwunden, nach eingenommener Huldigung
von den Lübeckern."

Der Ort Lune selbst bestehet jest aus bem Aloster nebst seiner Rirche, bem Amte, der Superintendentur und einigen zum Kloster gehörigen Bohnungen und Webengebänden. Die Kirche ist mit dem Kloster vers bunden und nach alter Gothischer Bauart eingerichtet. Ueberall sindet man Spuren der heiligen Jungfrau, welche auch hier ehebem verehret wurde.

Doch jest zur Geschichte:

- I. Abschnitt von der Stiftung bis zur bischöflichen Res formation, 1172 bis 1481.
- II. Abschnitt von der bischöflichen bis zur Kirchens reformation, 1481 bis 1562.

·III.

wahrscheinsicher ware, bas die Stadt noch lange nach ihrer städtischen Verfassung den alten Namen nebenher benbehalten habe und bald Wodestorp, bald Aneburg genannt worden sen. Denn ben der Stiftung des Klossters Lüne kommt schon ein Mann aus der Vorstadt vor, auch wirklich der Name Lüneborch.



III. Abschnitt von der Kirchenreformation bis zu uns fern Zeiten, 1562 bis 1793.

Das Kiofter Lune ist eines der ältesten Klöster im Fars. Renthum Luneburg. Denn sein Ursprung gehet hins auf bis in das zwölfte Jahrhundert, —

Der Zeitfolge nach finden fich die seche Rlofter im Fürstenthum also geordnet:

- 1) Walsrode (Wathrod) im Jahr Christi 985. von einem Anhaltischen Fürsten Walo gestistet, dessen Bildniß in der Kirche zu Walsrode (1686.) war nebst der Unterschrift, daß er Fundator sep. Das von hieß Ansangs das Kloster Walonis-Rada.
- 2) Lubn, gestiftet 1172.
- 3) Wienhausen, 1241.
- 4) Isenbagen, 1247.
- 5) Medingen, 1333. \*)
- 6) Ebstorf: muthmaklich 1340. \*\*)

Das Kloster Lüne bemnach wurde fundiret im Jahre 1172. nach Christi Geburt von sinem gewissen Theos dorus, Priester und Monch des Klosters St. Mis chaelts in Lüneburg und gehörte zum Orden des heis

- Dies ist unrichtig. Medingen wurde bereits im Jahr, 1228. gestiftet. E. Lykmanns Geschichte des Klosters M. Halle 1772. 4. und Churbraunschweigische Landess Annalen 2r Jahrg. 38 St. S. 41.
- denpredigt auf Marg. Elis. von Barling, Domina in Line, 1686.



heifigen Benedictus, zu welchem auch jemes fic ber kannte. Zum Schukpatron hatte es fich nach damaliger Beise den heiligen Bartholomäus erwähler.

Eine nabere handschriftliche Rechricht hieren in ale tem Minchstatein lautet übersetz alle:

"Im Ramen ber heiligen und untheilbaren Dreveinier feit, Amen. Im Jahre bes hetts 1172. haben bie Trengefinnten biefen Labnischen Ort angefangen, und mit Satern bereichert, vemlich hermannus von Gettes Gnade ein Bischof auf Birte Gottschalks, Abes zu St. Michaelis in Lüneborch. Eine Ras velle'\*) ven Soly, jur Chre ber feligen Jungfran, bat er geweihet, welche ein gewiffer Bruber Ramens Theodorich auf Befehl des gedachten Abtes vällig ansbauete. Und, ba er mit unglaublichem Gifer und mit unermadlicher Arbeit fortfuhr, bat er auch bernach eine fleinerne Rirche errichtet, burd Sulfe eines Mans nes aus der Borftadt, Ramens hunerus, welche nache ber auf Bitte bes ehrwarbigen Abts Marçard ge meihet und mit Debengebanben verfeben murbe. Bur Zeit des ehrwärdigen Abes Bartold, welcher biesen Ort ver anbern erweitert und gezieret bat, tam eine **d**rifts

Die Tradition zeiget noch in dem Gehöl; hinter Lüne den Ort an, wo die erste hölzerne Kapelle Theodors ober Cheodorichs gestanden haben soll. Er wird ges wöhnlich die Insel genaunt, weil er mit Waser umges den ist, welches aber jest durch Verschlammung der Gräben bepnahe zum Sumpse geworden. Ueberbleibsel siehet man zwar nicht daselbst. Inzwischen war der Ort zu stiller Andacht und Eingezogenheit ungewein zut gespahlet.



deistliche Magh, Namens Sildewich, aus Antrieb des heiligen Seistes an diesen Ort Luine. Diese verband sich mit ihren Freundinnen durch ein Ses Abbre in schwesterlicher Liebe dem Herrn zu dienen im heiligen Schleper. Sie bat daher, daß die Rlostets thüren beständig verschlossen, und sowol Eingang als Ausgang denen, die hier wohnen würden, versperret werden mögte. Dieses Sesuch wurde gewähret von dem Abe Bartold \*) mit Zustimmung Serrmanns, Bischofs in Verden. Und so wird unser Kloster Luine verschlossen bleiben mit Gottes Hülfe."

Eine andere Urfunde, ebenfalls in Monchslatein vom Bischof Hugo in Verden Anno 1172. ift folgenden Inhalts;

"Bur Zeit Wolframs, Abes in Lüneburg, ber bie Gerichtsbarteit (aber Lüne) hatte, tam ein Bruber, Bamens Aethardus, bat demüthig um brüberliche Aufnahme, und erhielt fie. Dieser, ein sehr tugends hafter Mann, bat sich einen einsamen Ort im Gebiete bes Abtes, namentlich Luine ans, wo er, emfernt vom Geräusch der Welt, ganz dem Dienste des einis gen Gottes und der seligen Jungfrau sich widmen tonne. Sein Gesuch wurde gewähret. — Luine zahlte damals dem Lüneburgischen Hospital jährlich 12 Schilling. — Zu derselben Zeit tam ein gewisser Mann ans der Porstadt, Namens Hunerus, bes

<sup>\*)</sup> Des Rlopers St. Michaelis in Luneburg.

fcentte ben Ort aufchalig und zahlte z Pauftale \*) 16 Shilling von einem hilbetheimischen Canonicus Rodrich für 5 Mark Gilbert, und gabe jenem Holpis tale für obige 12 Schillinge jum Bohl feiner Seele, und vollendete den Ort Luine mit allem Inbehor mit Einwilligung des Abes Wolframs und affer Grader. Als hierauf der gedachte Rethardus beneidet und verfolgt wurde, wanderte er aus nach erhaltener Ers laubnif und verließ ben bennahe gang ver obeten Ort, ber nun wieber abnahm, weil es fan Ginwohnern fehlte. In ber Folge übernahm es ein Klokerbruber, Mamens Thiederich, auf Befehl Abte Gottschalk in Luneburg, beffen Diffallen er auf fich gejogen hatte, biefen Ort jur Bugung feiner Sunden wieber angubanen. Er that, was er fonnte, und bauete in turjer Zeit mit Salfe des gebachten Sunerus und vieler andern, die ihm ergeben, waren, eine bolgerne . Rapelle, welche ber Bischof hermannus in Berden auf Bitte bes Abts Gottschaff jur Ehre ber heiligen Gettesgekährerin Maria geweihet and mit Aeckern, [ Balbern, Wiefen und Fluffen fammt aller Rusung begabet hat. Mach Berlauf einiger Zeit hat ber ers wähnte Bruber Theodorich mit gottlicher Gnade · und Balfe ber feligen Gottesgebahrerin durch uneer emás

<sup>&</sup>quot;) In der Urkunde stehet so. Wahrscheinlich ist aber bies mit das plaustrum, welches man sonst hausig sindet, ges mennet, und dieses ist ein Sulzmaas oder Fuder Galzals Mente aus der Lüneburger Sulze gezogen. Vielfalstig kauften mitte Herzen solche Sulzgüter, und schenkten sie dem Kloster.



mubete Arbeit eine steinerne Rirche errichtet, welche geweihet wurde vom Bischof Sugo auf Bitte des ehrwürdigen Abes Markward. Ihm folgte ber Abe Bartoldus. Dieser erweiterte und verschönerte, ben Ott noch mehr.' - Bu biefer Beit biente 'eina driftide Jungfrau, Namens Sildeswidis, von Markboldestorf mit einigen Gottesmägben in Mordburftelt Gott dem herrn und feiner frommen, seligen Gebährerin Maria im heiligen Schleyer. Weil fie aber dort gehaffet wurde von Leuten, die ihr abgeneigt maren, tam fie aus Antrieb bes heiligen Seiftes mit ihren Freundinnen an den erwähnten Ort Luine, und verband fich burch ein Gelübde, dem herrn zu bienen ic. Ihr Gesuch murbe gemahret und ber Abt Seinrich machte fie nachher gur erften Priorin. — Ihre erblichen Güter in Nordburftolt, bernach auch Seligenrode \*) genannt, bestehend in liegenden Grunden, vermachte fie ber Rirche - well de in der Folge ein Anverwandter, Mamens Sudes rus, durch Bertauschung gegen zwey Guter in Gelidersheim mit bem-Worbehalt wieder an fich brachte, daß, wenn er einst diese Guter wieder haben wolle, er fie gegen fieben Mart Silber guruderhalten tonne. - Bur Bestätigung bieses Briefes, und bamit tein Machfolger biefes Decret umzustoßen vermögte, rief ber Vischof ben Ramen bes Leren Jesu, ber Apostel Des

<sup>9)</sup> Bermuthlich das Kloster Zeiligenrode in der Grafschaft Loyal, welches bekanntlich noch bestehet.

Petri ant Penki und aler halligen aus. Seine für Petricket: auf von Grief und inzu ausen ausgen Penk derent. Jengen: heinelch. herzug: Gemetickie von, Gest; Berminguns, Wit von Wilesen (Udien); heinelch von Lämen borch; Otto von Errinabsch (Untersburg); geiebrich von Balenborch; heinrich Pincernat; Weckert, Camerarias; Wichbert. Thunquardus, bus, Capellane des Güdesis; Gottseich, David, Capellane des Hüdesis; Gottseich, David, Capellane des heiges; Joseph, Bruber des Güsscheit; hilbemarus, Vorleger des Bishoft. Ges geben am Luge der Menschweng des herrn, im Jahre 1172."

Sier if in der Geschichte des Alosers eine große Lide. Ohne Zweisel gingen die Alten und Urkunden besselben barch die zwermalige Eindscherung der Alosers gebände mit im Ranch aus. Bon der ersten sindet man weiter teine Rachricht, als diese: "Am Tage des Stiffs "Aers Theodorich braunte das Aloser zum erstemmale "ab, und das Fener kam aus durch Berg ber bessen "Erwärmung." — Vermuchlich hauf, den man im Osen gedörret batte. — Bon der zwerten sinder sich solgendes: "Im Jahre 1372. am lehten April braunte "das ganze Aloster zum zwertenmale ab, zur Zelt des "Probses Geinrich und der Priorin Rypa. Das

Dieser Stiftungsbrief fand sich ben den Statuten des Alosters. Das Original ift nicht mehr vorbanden, pers muthlich in dem ersten oder zwepten Brande des Alos sers persoren gegangen.



"Fener entstand im Schlashause ben dem Chor, und das 
"ganze Rloster mit allen seinen Sebäuden, Mebenhäus
"sern und Werkstätten wurde ein Naub der Flammen,
"Auch kamen daben dren Menschen ums Leben, Margas
"retha Geves, eine Consulstochter aus Lüneburg,
"and Wargaretha Dithmers, bezde Ronnen, nebst
"einem Lapenkinde. Der Probst und die Priorissin sins
"gen gleich wieder an, das Rloster zu bauen, und die
"Mauren waren bereits ausgefähret, als der Erstere
"starb; da denn Johannes Wengergang, sein Nachs
"folger, das Wert mit Eiser sortsetze."

Ginem Rlofter tann es an Legenden wol nicht gang Daher hat die Tradition benn auch von biefem gwepten Brande folgende aufbehalten : "Damals wurde ,bas Mehl von hier auf einem Efel zur Duble geschickt. "Mis nun eben der Gfel befrachtet gurudtam, ftand bas "Klofter im Fener. Rein Bunder, baf in der Bermied "rung und unter bem Auftaufe ber Menfchen fich Mites "mand um den Gfel befummert. Indeffen brennet vom "Risfter alles, auch aller Worrath nieber. Wiber affes "Wermuthen findet fich hierauf der Efel mit dem Dehlo "an, und man erblickt ihn flehend auf einem gruners "Unger. Sierburd eihalten Die Abgebrannten ihr ers Aftes Dahrungsmittel wieber. Dies wird als ein Zeis "den angesehen, bağ Gott biefen Ore mit feinem Segen "bod nie gang verlaffen wolle, und jum Gebadtniffe abauet man bas neue Rlofter anf bie Stelle, wa bes "Efot gestanden." In den genftern bes Kreugganges if biefer Efel mit dem Mehle auf dem Racten abgemales. Aud



Auch findet sich hier das Bild einer Ronne, die nach eis mer andern Legende im Arentgange vom Gewitter ers schlagen, wie derselben auch vorher diese Todesart prosphezepet worden sepu soll. Als nun ein Gewitter drep Lage lang furchtbar über Lüne gestanden, hat sie ger sagt: "sie wisse wol, was das zu bedeuten habe." Dann läßt sie sich von zween andern Ronnen betend in die Mitte nehmen, und als sie so herungsgangen, ist sie zwischen ihnen auf der Stelle, wo das Bild sich besinder, erschlagen worden; wornach das Gewitter sogleich aufs gehöret hat.

Die Reihe der Prioristinnen, nutet welchen das Closter zuerst stand, ist, so weit sie sich aussinden ließ, folgende:

L hildewich ober hildeswides von Markbol besdorf, erfte Prioriffin. Sie war die in dem Stife enngsbriefe bes Rlofters gebachte fromme Dagb, welche ausgewandert aus dem Kloster Seiligenrode hieher kam und bemuthig um Aufnahme bat. Sie tam niche allein, fondern begleitet von einigen Schwestern, ebens falls Monnen aus jenem Rlofter. Da fie die Fubrerin der Werlaffenen war, auch ihr ber muthige Schritt des Austretens aus ihrer erften Belle jugefdrieben wird, und fle dieses that mit standhafter Berläugnung ibrer Erbgrundstäcke in Mordburstolt ober heiligenrode: fo murde fie vermuthlich jur Belohnung ihres gottfeligen Eifers ben bem boberen Werthe bes beschautichen Les Dens in jenen finsteren Beiten ihren Begleiterinnen als Prior



Priorist vorgesetet. \*) Within wat dann gleich ein kieiner Convent da, der in der Folge so anschnlich zur nahm, daß er bezeits im Jahre 1284. auf 60 Pritglies der eingeschränkt werden mußte, worüder sich och ein Becret von dem Bischof Conrad in Verden bey den Rlosterstatuten sindet. Ansangs dursten 30 Nonnen eingekleidet werden.

II. Als zwote Prioristinn stelle ich nach genauester-Untersuchung Olgardis auf, von welcher sich meiter nichts sindet, als die Jahrszahl 1280. ben ihrem Namen-Weil die Zeit des ersten Brandes nicht angegeben wird, so läßt sich auch nicht bestimmen, ob sie vor oder nach demselben gelebet hat.

III. Gysla, lebte im Jahre 1308.

IV. Elisabeth und

V. Lütgarde, lebten um bas Jahr 1320.

VI. Alheit Bervelde. Eine Urkunde mit ihrem und des gleichzeitigen Probses Seinrich Mamen trägt die Jahrzahl 1345.

VII. Gyseldrude Willeri, zwischen '1350 und 1369. Eine Urkunde mit ihrem und des gedachten Probstes Zeinrich Namen führet die Jahrzahl 1350.

VIII. Rypa oder Rychza 1362. Eine Urfunde mit ihrem und des gleichzeitigen Probses Heinrich Namen ist vom Jahre 1362. Sie muß noch 1374. res gieret haben, welche Zahl bep ihrem Namen sich sindet.

heißt: promernit — sie verdiente und erlangte ihr Geffuch.

<sup>(</sup>Annal. 71 Jahrg. 48 St.) At



## Reformation

findet fich folgende Rachricht:

"Bischof Bartold von Landesberge in Lildes beim und Administrator in Verden schickte Commisse eten ins Kloster zur Zeit des Probstes Mikolaus Graus rock und der Domina Bertha Hoigers, nemlic Otto Vullen, einen Detan, vorhin auch Probft in Line ein Jahr lang, \*) Germann Scuten, Sholafitens des Klosters in Verden, Matthias von Unesched, Probst von Ebbekestorp und Magister Gerhard Sa Diefe brachten 6 Monnen und eine Br levagen. kehrte \*\*) von Ebbeke (Bbstorf) nemlich Sophie von Bodendike ze. nach Lüne. — Mit diesen fine gen fie die Reformation an, und fanden burch Gottes Gnade die Versammlung gehorfam, religids und wohl unterrichtet, so, daß die Resormation nicht nothig gewer fen mare — und geschah einzig wegen des Gottesbiene Res und Singens. Bertha boigers wurde gleichwol nebst der Subpriorissin Cunigunda Greninghen abgesetzt, ungeachtet jene vor der Reformation loblich und mutterlich regiert hatte.

Gine

Don ihm findet sich weiter keine Spur. Bielleicht, das feine Wahl fireitig war, oder daß er nicht als Probk anerkannt wurde, wofür er sich nun tachte.

m) Im Lateinischen steht converla, ein damals gewöhnlis der Ehrentitel, zum Theil in catholischen Alostern noch gebräuchlich.



Eine andere Urkunde führet schon nöher, zu den Utssachen dieser Riosterreformation und giebt folgende Bis Ktationsartikel an:

- 1) Bergehungen und Sunben,
- 2) Ungehorsam,
- 3) Abweichung von der Ordnung des Gottesbiens ftes,
- 4) Berichwendung.

Man fieht, daß es überhaupt bie Abweichung von ben gesékmäßigen Klosterregeln Betraf, wie die Kolge ergeben wirb. - Der Landesherr gebrauchte alle Strenge ben Diefer Reformation, bewies fein Recht zu berfelben; und Herzag Otto versagte sogar dem Abt Ludolph ju St. Michaelis die Rudfprade mit feinem Convent und verlangte, Abt und Prior follten resigniren, weil er Andere an ihre Stelle ernennen wolle. Die widers fpenftigen Monche murden bedrohet mit Retten an Bans den und Fußen, wozu ber Berzog icon Bagen bereit babe, um fie so abführen zu laffen, welches auch einigen Monden wirklich wiederfuhr. — Der Convent protes firte heftig, man fen fich teines Berbrechens bewußt, poch habe man in irgend, einem Stude ber Regel bes helligen Benedictus zuwiher gehandelt; auch konnen Geiftliche nicht von Lagen, sondern nur von dem Pabste und vom Bischofe bestrafet werben. Sie appellirten daher wirklich an ben Pabst Paul. — Dem ungeachtet hatte die Reformation ihren Fortgang, und die Einkunfte des Rlofters murben aufgezeichnet.



## Es grange

XIII Gophic von Hotenkält per White eine Louise in Rojer kans 1411, und mit übe begin na ber

The Abshaitt der Geschichte von 1452, als der bisspissischen Aen Resperantien die zur Euchanisten Liechenders - besteung im Liefen 2562.

Sophia von Bodendike hamme and einer the nebargifden atlichen Familie, Die nach ber Beit ausges forben if. Sie wurde balt beliebt bez ihren Anders tranten. Es wied von ihr angemertet: "fie fen fcon, grof und wohlgeftaltet gewefen, habe ihren Körper ber Scheiben getragen und löblich, aber ftrenge regiert. Dies jenigen, welche bas gefetliche Stillichmeigen brachen, ftrafte fie geborig, wie and alle Bergehungen wiber bie Riofterregein. Gie fand bas Riofter etwas unreinlich; boch einen iconen Altar. 3hr gebahrer bas lob ber bequemeren Ginrichtung im Riefter. Sie regierte 24 Jahre." — Sie hat das Frankeincher, so wie es jest noch ift, bauen laffen; in beffen genftern man fie nebft dem Probste Graurock knieend abgebildet fins bet. - Bu ihrer Beit mußten and die 36 Monnen, worans damals ber Convent bestand, bey der bischöfits den Reformation ihre Gelabbe aufs neue ablegen -Diese in Mondelatein geschrieben, find noch alle vor, handen, und von jeder Monne mit einem Rreuge um terzeichnet. — Aus ber-Schiefigfeit der Striche, die ein 3its



Bittern anbentens fann man follessen, wie mancher Monne baben bas Berg mag gebebet haben. \*)

XVIII. Mechtildis von Wilde kam zur Regieg rung Anne 1504., und regierte 31 Juhre.

XIX. Wlisabeth Schneverdings wurde zur Dos mina gewählet Anno 1535, und regierte nur 5 Jahre Ibblich, indem sie schon 75 Jahre alt war, da sie Dos mina wurde. Dennoch war sie nicht mürrisch, — wie es sonst dem Alter oft eigen ist — sondern mild gegen ihre Anvertrauten, und erlaubte unter andern den Nous wen, auch ausser dem Kloster und in ihrem graßen Gare ten zu spahieren, welches seit der Reformation 1481 bis 1534. im Kloster unerhört war. Here Nachfolgerin war

XX. Catharina Semmelbeckers, 1540, Sie regierte bis 1562., da sie wegen der Religionsverbesses rung, welche nun endlich auch in diesem Kloster einger führet werdenssollte, abgesetzt wurde. Sie überlebte aber

<sup>9)</sup> In catholischen Klöstern ist bieses noch gebrauchlich, In der Kirche singen sie ihr Gelübde ab vor dem Altar, und unterzeichnen es daselbst mit einem Kreuze. Deutsch lautet ein solches Gelübb also:

feringhe (Besserung) miner Sede (Sitten) und Horsam vor Gade und sonen Hilghen in dissen Eloster des Ordens St. Benedicti, dat gebuwet is in de ere des hilghen Cruces und der hilghen Juns proen Marien unde des hilghen-Apostels Sancti Bartholomai, in Gewardicheit (Begenwart) herrn Johannis des Abbates (zu St. Michaelis) und Herrn Niclas, unsers Probstes und Vaders.



the bole Without lane. Some files in how files.

In Japan 1963, And fil. But fire beginner

der deien Zeitraum der Schlichte von der Kichensesser manne das zu volern Zeiten 156n bil 1793.

Die Refe medes rebet bereits im Jahre 1529. wit Merten set Deriffet Johann Lother ihren Anfang : fra abr: erft 1562 ju Stante. Du hung Ernft lief Si riven Neig-accordé-ief von dem Pallacon geben, word fa er ber P-dyoften mit ollen übren Redben filmem Fürs fer åberant, ert er fic geäneftiget und in Lebentgefabe (ab '\*) Man beobadtete ihn, und hinderte mit Fless fene 3. fammentunft mit bem Coment, bis bie Refignes tion ael vehon levu warbe. Impriffen hatte er ben Brief mit feinem eignen und nicht mit des Moffers Bette fcoft geflegelt. Daber benubte ber Convent auch biefen Umftand ben feiner Proteftelfour und behauptete, die Mefignation binde thren Proble bedmagen nicht; fie fen erzwungen \*) und Aberbem babe bet Drapoftrus teine Bacht, die Dratatur ober nur bat mindefte Recht von berfelben ju übergeben, inbem biefelbe ibm mur auf eine Zeitlang vom Alofter anvertrauet werben fep. - Am fols

Diese Mesormation ist von zwenen Konnen beschrieben worden, wovon die Erzählungen noch besm Aloster vorshanden sind. Die eine liegt hier zum Grunde, und ich moate die Freben nicht ganz verwischen; die andern ausschrlich Churbraunschweig. Annalen, 7r Jahrg. 36 Stück.

Der Probst gab auch am zosten Jan. 1530. eine bffents. liche Prestation hierüber in Form eines Notariatius struments ein, welche sich noch bep den Acten des Alos sters sindet.



folgenden Tage (vor der Aposteltheilung 4) ), Donners fags I Uhr/kam der Probst vor das eiserne Fenker und erzählte den ganzen Worgang, wie der Canzler Bormittags ihm gulbene Berge versprochen, und Rachmittags schon sein Versprechen gebrochen habe u. s. f. Aber die Domina tadelte ibn sehr daraber, erinnerte ibn an seinen End in Gegenwart des allmächtigen Gottes, des Bergogs Seins Tich und vieler glaubwarbigen Leute - Das Rlofter und feine Guter zu vermalten, ju ichagen und zu vertheibis gen, nicht aber zu verbringen. - Der Probft entschule bigte fich, fo gut er tonnte. - hierauf nahm die Des ming Abrede mit bem Convent; diefer protestirte heftig. Machmittags tam ber Bergog felbft mit bem Cangler, Prapositus und bem neuen Prognrator und Borfteber des Klosters, Johannes Saselhorft, wie auch dem Prediger Sieronymus Enghusen. Der Cangler gab ber Praponitus habe Altershalber seine Pralatur frepwillig niebergelegt, welche ber gurft übernommen habe; und er seibft, der Fürft, wolle Beschüper und Bater bes Rlofters feyn. Dawider protestirte uun ber Convent febr heftig: "ber Prapofitus habe ohne Bors wissen und Einwilligung bes Convents refignirt, ber nie barein willigen murbe, vielmehr wollten fie bleiben ben ihren Rechten und Frenheiten, die sie burch apostolische und kaiserliche, wie auch durch andere landesfürstliche Macht besäßen." Dagegen ftellte ber Herzog vor: ihre Rechte

Nr3

Dies bezieht sich auf die Logende, daß die Apostel sich in den Erdboden getheilt, und so den Befehl ihres Herrn ganz genau erfüllet haben, Matth. 28, 19.



Recte' und Freyheiten follten nicht gefrantet were ben, auch folle ber Prapofitus im Rloffer bleiben, nur die Praigent und das Regiment wolle er fite fich behalten." Dies befraftigte ber Cangler und fucte uns ju bereben, wie es mit biefet Reformation feiness weges auf eine Zerftorung bes Rlofters, pergleichen aus Bere Rürften fich wohl erlaubet hatten, fonbern viels mehr auf beffere Berforgung bes Rlofters abgesehen fep. Den Ptebiger, welchen ber Bergog mitgebracht babe, follten wir horen, denn "ber Denfc lebe nicht vom Brobt allein -- " Antwort: "wenn bas, mas er prebige, nicht wider Gottes Bort fey, so wollten wir es annehe men, - sonft nicht." Hierauf giengen fie hinaus: une fere Betrübniß aber weiß allein Gott, ber bie Bergen Gelbigen Tages wurde Johann pruft und tennet. Salelborft jum Vorsteher der Klostergater eingesetzet und Enghusen, ber Prediger, in fein Ame eingewiesen - Diefes geschah im 24ften Jahre ber Pralatur bes Johannes Korbeer, der dem Kloster allemal wobl porgestanden.

Noch einmal tam hierauf der Canzler vor das eis
ferne Fenster, und kündigte uns die Beränderung des
Fürsten an, und daß Johann Saselhorst uns nicht min, sondern mehr geben solle. Aber wir protestieten zum andernmal. Der Canzler gebrauchte gütliche Bors stellungen: das Kloster sen jest in Gnaden ben dem Hers zoge, es sen falsch, daß er, wie Einige vorgäben, schlimme Absichten habe — aber durch Ungehorsam würde das Kloster in seine Ungnade fallen. Nun begab er sich hins weg.



weg. Jest verliessen uns alle Priester, Organisten, Kusster und viele Bedienten, weit sie nicht ben den Lutheris, schen wohnen wollten, ausser dem Beichtvater und 2 Caspellanen, welche noch täglich nach alter Weise Messe. hielten, Um Michaelis wurden aber auch die letztern, Johannes Schnorr und Johannes Wigandus, Intherisch. Sie valedicirten und blieben doch auf dem, Hose, assen alsa unser Brodt umsonst, indem sie nicht mehr mit uns, Andern mit den lutherischen Laien die deutschen Psalmen und Eleisen \*) sangen, Zuweilen, auch nach der neuen Art predigten.

1530. mar Herzog Ernst im Kloster, und befabl. dem Convent ernftlich, die Predigt anzuhören, das Abendmahl unter bepben Gestalten zu geniesfen und die Anrufung ber Beiligen ju unterloffen. - In felbigem Jahre schickte bas Kloster 50 Rh. Gulden durch den Abt. ju St. Michaelis jum Reichstage, in hoffnung, fic baburch ben seinen Rechten und Frenheiten ju fougen; unterdessen fuhren wir fort mit Abhaltung des katholis schen Gotteebienstes. :Munimar der Beichtvater nur noch allein auf dem Klosterhofe, und auch ihm murde aller Zugang zu seinen Beichtlindern unterfagt, und er Das, Kloster ließ ihn zum Lohne murbe vertrieben. feiner Beharrlichteit im Klofterhause wohnen: nun horte Die Meffe ganz auf. - Bu der Zeit taufte der Prediger Sier. Enghusen sein eignes Kind mit gemeinem Bruns nenwasser. \*\*) -1531.

Mso nicht mit geweihtem Wasser. Dies war ben Ors

<sup>\*)</sup> Die Litanen, worin Kyrie Eleison, herr erbarme Dich, porkommt.

2531. 7 fhilte ber herzog bem Riofter eine Buffeenfosiett von D. Urban, \*\*) worin das Liefer ber fehliget wurde, ber neuen Lehre Gehle ju geben. geben bie Monnen threm bieberigen Beicheveter, Dithe marus Spinbart, dem fie auch nicht mehr traueten, den Abidico. Er verlief bas Riefer mit Betrabnif und protestirte.. Beil er 2 Jahre Abser und 22 Jahre Rapellan, and feit 1529, Beideveter gewefen war, gab das Klofter ihm wegen feiner trenen Dienfte Bohnung neben bem großen Mofterhaufe in der Stebt, werin er blieb, und ben ber Sandwirthinn fpeffete. Benn ihm bie Zeit ju lang mabrite, fang er mit ben Lutherifchen beutide Pfalmen, warb aber bennoch tein Reger, fom bern fand mit und alle Moth, Angft und Gefahr aus, bis an bas 37fte Jahr auf ben Connabend vor Latare, ba der Convent zulest auf catholische Art das Rachtmahl genoß. - (Benn er aus ber Stadt ins Riefter tam, gaben die Jungfrauen ihm ju effen, ein Glas Das vaster, Gelb und Gefchente. - Er fart 1539, ber lette catholische Priefter, begraben ju St. Johann in Luneburg.)

Anno 1533. kam wieber Herzog Ernst in bas Ries ster und redete mit uns vor dem Sitterfenster. Wir bas ten, uns bep unsern Frepheiten zu lassen. Aber er ants wors

thodoren aufferorbentlich anstößig, und biefer Borfall findet sich über zwolfmal in den Acten angezeichnet.

<sup>&</sup>quot;) Als der Herzog von Augsburg zurückkam, wo bekannte lich die Augsburgische Confession übergeben worden war.

<sup>&#</sup>x27;e'). Urbanus Ahegins, Herzogl. Hofprediger in Belle.

wortete; "Ja, fo milften wir wol ic. gab uns einige Schriften, die neue Lehre betreffend, die wir aber ans ; zunehmen uns meigerten, indem biefes wiber unfer Ges wissen sen. - Er legte sie in die Rolle. ") (rota) und gieng weg. - 1534. ermahnten uns mit vielen Drobs worten der neue Procurator und der Prediger aufe mene zur Annahme ber lutherischen Lehre; aber wir blieben ben ber heiligen Religion, wie fichs gebuhrte, willigten ihnen nichte, und wollten auch nicht auf bem Chor predigen laffen. - 1534. murben wir febr geange Ein Befehl tam vom Berzoge, daß wir Die Rathe, welche ju uns reben follten, anzuhören hatten in feinem Mamen. Mun erfchien ber Cangler mit dem Cas vitain, herrn Simon Reineke und einigen Predigern. Die Domina Prioriffa blieb diesmal zuruck nach bem Billen des Convents, der fich mit der Subprioriffin ein: stellte. Man warf ihm vor, daß er das Wort Gettes nicht angehöret habe, barum folle ein Prediger in ber Boche auf bem Chor predigen und der Convent folle uns ter bepben Geftalten communiciren. Antwort: "Wir wollten solches durchaus nicht thun und einwilligen, bein es sep wider unser Gemissen, wider die Statuten und Bakungen der Beiligen und wider unsere Ordensregeln." Annp

Deine bewegliche hölzerne Drehmaschine, wie ein kleines Schilderhaus im eisernen Bitter des Sprachzimmers bes festigt. Man leat in deren offene Seite das, was man den hinter dem Sitter befindlichen Nonnen zustellen will, und last die Maschine umlaufen, die es so an die Behorde bringet. Eine den katholischen Frauenklöstern signe Einrichtung.

Home 1577. Wome bie Surglige Krauft und State cifeus in Riober. Der Comment waret wit ben bier finders und Econorius ?) int Eminathand geforters. Die Teierie und Caberinein employeen fie beren fin eares mit Ffrechierung. Ders Pretiger maren ba Morn: Urban, Matthews we Vensulfus, (Der bu teits im Alofter Prediger war , wie und ber Causier. Johann Lafettorft, Thomas Grote und 2 Schreis ber. Alle wir und wiedergesest hauen, logte ber Campler und bren Dinge vor:

- 1) Jeben Countog bie Prebigt amphibren. \*\*)
- 2) Und ju halten an ben Prebiger, unfer Gewiffen ther pu entheden, and bas Dachtmahl unter benben Geftaiten ju nehmen.
- 2) Richt mehr Maria umb bie anderen Gelligen anzw rufes.

Allein, wit wollten ihnen feinetweges Berfall geben. und antworteten in ber Beftarjung, fo gut wir fonnten. Mun begaben fich bie Berjoge wieber meg mit ben Pres bigern. Der Cangler bagegen blieb mit ben Anbern. Aber wir widerfprachen immer heftig, bis enblich auch Diese uns verlieffen. - Rad der Bittagsmableit

- O conversae. In der Unterschrift wird es erklart burch Dagbe. Co hatte fich die Bebeutung bes Wortes vers muthlich seit 1481. geanbert, wo baffelbe ein Ehrentitel war und die neue Domina Sophie von Bodendike diesen Bephahmen führte.
- Damit ber Prebiger aufs Chor feben und miffen tonne, ob wir alle gegenwartig fenn, folle bie Rangel erbbbet werden." Eben dies geschah auch in Beforf zc.



um 3 Uhr kamen die Herzöge und Prediger nebst Ander ven wieder ins Capitelhaus. Der Canzler wiederholte Die vorgelegten Punkte; und als dieser ausgehöret hatte, redete Herzog Ernst selbst zu uns: "wir mögten doch freywillig gehorchen, no nicht, so wolle er — dies drohte er ernstlich — uns ganzlich zerstreuen." Wir baten, er möge unser Gewissen nicht beschweren. Und so verliessen sie nebst den Predigern das Kloster, weil wir nicht einwilligen wollten.

Des andern Tages befahlen die Bergoge uns, bas Chor ju ofnen, und alle ju erscheinen. Sie famen mit vielen Predigern und Volte und Urbanus hielt eine lange Predigt von Seniesfung bes heiligen Abendmahls unter bepben Geftalten, und von Unterlaffung der Uns rufung Mariens und der andern Beiligen. Mach ber Predigt sang das Volk deutsch, indem unser Prediger ben Gefang anstimmte. Als nun bas Bolt bas Cher verlassen hatte, ermahnte herzog Ernst uns abermals ernstlich, (ba er und ber Convent mitten auf dem Chor stand). Aber wir gaben teinen Bepfall und er gieng drohend hinweg. Co waren wir in großer Angst und wußten nicht, was wir mahlen sollten. Um indeffen das Diffallen ves Berzoges und eine größere Gefahr abzuwenden, beschloß die Berfammlung, den Prediger anzuhören, wie von dem Tage an geschah. — Gleiche wohl tamen Mauerleute und durchbrachen bie Band, um'ein großes Fenfter darin anzubringen, \*) durch well des

<sup>&</sup>quot;) Dies that man auch in Medingen, S. L. A. 2r Jahrg.
36 St. S. 22.



des der Prediger predigen sollte, ohne Wissen und Wilselen des Convents. — Gald darauf kam wieder eine Perputation der Herzbge nebst breven Predigern mit dem Antrage: "es sey ihr ernster Wille, das wir und zu den vorgelegten Punkten bequemen mögten. "Allein wir blieben kandhaft und tren der helligen Kirche und unser ver Mutzer.

Enblich brachte anch berl Prediger einen Beddel an Das Rlofter, worauf die Gestinge benannt waren, welche die Nounen nicht mehr fingen sollten 20."

Am Rande stehet: tandem consenserunt, enblich haben sie eingewilliget." \*)

So schwer hielt es auch hier mit Einführung bet reineren Lehre, wie in allen andern Riostern; weil diese gestüßt auf die Untrüglichkeit ihres Oberhauptes, dieses sichtbaren Stellvertreters Petri, auf ihr Alter und Ansehen ben dem Boite au ju einer Beräuderung sich nicht entschliessen konnten, die allen ihren Ordenstregeln, Versassungen und bisherigen Vortheilen so sehr nachtheilig schien und überdem noch mit der Einziehung mancher Klostergüter verknüpst war — Daher blieb auch das Kloster Lüne über drepsig Jahre lang, nachdem das Amt schon lutherisch geworden, doch noch catholisch, die am Ende durch Absehung der Domina Semmeli beckers

Ich nach evangelischer Weise berichten ließ.

<sup>90)</sup> Weswegen auf der andern Seite das Bepfpiel der Aloster für das Polk wichtig war.



beckers Ernst dazu gethan und zugleich befohlen wurde, daß nur lutherische Conventnalen aufgenommen werben und die catholischen aussterben sollten. Sonach hat man teinesweges gewaltsam reformiret, da sogar-ein einzelnes Kloster über 30 Jahre lang fich ben Befehlen des herzogs widerseten burfte und' alle catholischen Jungfrauen in ihrer Religion bis an ihr Ende geblieben find. Sonft haben fich bie Monnen fehr widersvenftig gegen die Reformation bewiesen, bey der'ersten lutheris fchen Predigt g. B. ein fo widriges Rauchern mit alten Saubsohlen angestellet, bag vor Gestant so wenig ber Prediger auf der Kangel, als die Leute in der Kirchebleiben konnen. Herzog Ernft, nachdem er mehrmals perfonlich im Rlofter gewesen, und ben Convent jur Ans nahme der Reformation vergebens zu bereben gefucht, hat endlich feine Gemahlin mitgebracht, in Sofnung, daß diese die widerstrebenden Monnen eher bereden Aber vergebens. Ein Beweis von bes Berjogs Ernft reinem Religionseifer! benn nun, da er icon die Probstengüter eingezogen hatte, mar es nicht mebe Eigennut, fondern ein ebler Gifer, ber ihn antrieb, um ein einzelnes Rlofter fich fo viele Dabe gu geben,

Die erfte evangelische Domina war

XXI. Anna von Marenholt. Bon ihr findet sich nichts angezeichnet. Aber aus einem Herzsglichen Rescripte erhellet, daß sie wol noch wicht ganz reiner Lehre gewesen sehn muß, weil ihr darin verwiesen und untersagt wird:

(Annal. 7r Jahrg. 46 St.) & 6



- 1) Daß fie auf Lichtwessen leine Letzen weier wiffen
- 2) am grünen Donnerstage ihren Jungsvauensucht mehr die Füse wolchen, und `
- 3) Die Loks und Schullinder im Richter nicht mehr, wie sie bisher gegen den herzoglichen Besehl geshan habe, catholischen, sondern inchenischen Jungsrauen zum Unterrichte geben solle.

Jenes ist and sidelier aus einer Anidersbung von 1579, worin es heißt: "By Imaa Priorisa und de "ganze Bersammlunge des Alasters A.üne, Ordens St. "Benedicti, Berdensiden Stistes" u. f. h. Sie regisette von 1562 bis 1530. und so folgte ihr in der Bürde

XXII. Docothea von Meding; gebohernig Urs banis Nacht 1549. Sie tam bereits mit ihrem elifeen Les bensjahre in dieses Aloster, und ihre Jugendzeit ward durch eine besondere Exscheinung mertwardig. Als ste nemlich im Aloster Schultind war, Anno 1562. erdlickte sie den ersten Rap Abends 6 Uhr ein schwedendes Erm eist in den Wolfen. Sogleich ruft sie alle im Spinns hause oder in der gemeinschaftlichen Sosunkube vers sammleten Jungfrauen, — die sich zirade an diesern Tage, wie es in einer gereimten Beschreibung heist, hatten zur Aber gelahn \*), heraus, die es denn auch

905

In catholischen Klöstern berrichet noch der Gedrand, daß die Klosterjungfrauen alle zugleich, oder jedesmal die Halfte auf Einen Caa, einigemale im Jahre zur Aber gelassen werden. Weil sie an dem Aderlastage Wein bekommen, auch 3 Tage Chorfren sind, so lassen ster immer gern zur Aber, sie mögen, es nothig haben ober nicht.

gesehen haben. Bahricheinlich ift es irgend eine Lufte erscheinung gewesen, bey welcher Riofternonnen naturs lich ein Kreng zuerft fich deuteren. Denn, ba aus vielen noch vorhandenen Briefen ber Domina Meding ers hellet, baß fiet eine vernünftige, rechtschaffene Perfon ges wefen, die gleichwohl in fpatern Jahren im Glauben an Diefe Erfdeinung geblieben, fo ift es gewiß tein Berrug, sondern nur ein in den damaligen Zeiten fehr verzeihlicher Brrthum gewesen. Inzwischen ift jenes angebliche Beis den als ertiarter Bille Gottes jur Unnahme ber Refore mation hiefelbft angesehen, und vielleicht politisch dazu genützet worden. - Durch ihre Betriebfamteit ift von 1580 bis 1590, im Rloke viel gebauet und gebessert worden; wie es von ihr heißt: "fe heft- uns veel ges "buwet und alles gebetert. — Co brachte 'fie auch' bas Rlosterarchip in Ordnung, wie man aus folgender Dachs richt fiehet: "de B. B. Domina fand veele Unrichtigs "teiten in des Rlofters Brewen und Registern, dar se "grote und untelliche Sorgen mit ghehat heft." - Und durch ihren verftandigen Eifer erhielt bas Rlofter einige bie gefährlich fanben. Capitalien wieber, Hevon beißt es: "- - barby une be febe Gott burch vees "len flit und Arbeit unfrer leven B. Domina webber "geholpen heft." Endsich: "Alf de B. Domina an "Bof, Bug the holden und alles na Gelegenheit bestellt "hat, let se Bon und Duß fegen, und flog de Affgebrotes "nen Slotter webber up be Laben und Riften, und fette "een jeder Ding dar up fine Stede." \*) - In einer spås

<sup>)</sup> Sie machte verschiednes unbrauchbares und gerbrechnes



seschildert: "Ihr Wolwarden ist 54 (Jahre) in dim
"Amt gewesen, hat dem Kloster rühmlich vorgestand,
"auch löblich regieret." — Sie ist, wie auch alle nach
sehende Domina, mit vielem Pomp und großem Es
folge beerdiget worden. Ihr Sarg, so wie die Särge
threr Nachfolgerinnen bis zur Domina Marg. El. Gars
ling eingeschlossen, wurde mit vielen Sprücken und
Wappen bemalet, wosür der Maler 4 Athle. erhielt. —
Im Capitelhause sindet sich noch das Bildniß dieser Dos
mina in einer der catholischen Benedictinertracht ganz
ähnlichen Kleidung.

XXIII. Catharina Margaretha von Estorf, 5) gehohren am 14ten April Anno 1590. Sie wurde am

asti t

Silberzena zu Gelbe, Kreuze, Bilber, Kelche n. bgl. und lösete 4000 Mark daraus, welche sie zu 5 Procent ber dem Namburger Stadtrath belegte. Der Unterhandler erhielt 2 Thaler sür seine Rühe. Ein koth feines Gold kostete to Mark 1 Schilling 6 pf., das geringere 9 Mark 2 Schilling 6 pf. Ein koth vergoldetes Silber 16 Schils ling, weißes Silber 14 Schilling 6 pf. Die Kechnungen sind noch alle vorhanden.

Ihr Bater war Segeband von Estorf, Kurst. Brauns schw. Lüneburgischer Hauptmann auf Schöneberg und Erbaesessener auf Repe. Ihr Großvater, Segeband von Estorf, ebenfalls Erbh. auf Nepe. Ihre Broßmutter Cath. von Rigeran aus Zolstein. Eltervater Morig von Mstorf. Eltermutter Aixa von Wittorf, aus dem Hause scherenburg sieht von Sporken. Ihre Muts, ter Esther von Elten. Großvater Dieterich von Elten, Kürst! Braunschw. Lüneb. Hauptmann zu Winsen und Blekede, der seste seines Geschlechtes, mit welchem daher Schild und Helm begraben wurden. Großmutter Margaretha von Zarling aus der Grafschaft Oldensburg Elternater Lohalm von Elten, Erbaesessener auf Elte. Eltermutter Catharina von Langelen, ein auß Elte.



及山

ı þe

Sec.

Ÿ¥

M!

الا الا الا

riten Februar 1634, "durch den Beruf bes treuen "Gottes und mit einhelliger Bahl des Convents zu einer "Domina und Prioriffa bestellet" und im Auftrage bes Herzogs Augustus von dem Hauptmann zu Medins gen, Werner von Meding und dem hiefigen Amts manne im Benjenn bes Lunischen Superintenbenten eins geführet. Sie brachte ihr Alter auf 69 Jahre, wovon 49 im Rlofter verlebt murben, und regierte 25 Jahre driftloblich; war bemuthig und feind aller Rleibertracht, fo, daß fie fich oft febr ereifern tonnte, wenn Jemand das Geziemende seines Standes unter ben Geiftlichen nicht gehörig beobachtete; ungemein andachtig und für Alle ein Dufter, besonders in der Bohlthatigfeit gegen Arme. Sie ftarb plotlich am 13ten Januar 1659. und wurde den 26sten Jan. begraben. Ihre Machfolges rin war

XXIV. Dorothea Elisabeth von Meding. Seboren am zten April Anno 1603. und erwählet zur Domina am gten März 1659. "durch einhellige Wahl "des

ausgestorbenes Geschlecht im Fürstenthum Lüneburg. Geschwister: 1) Dieterich von Kstorf, Aittmeister, blieb im Ungarischen Kriege. 2) Segeband von Kstorf, Domherr des Stiftes Ragedurg. 3) Moritz von Kstorf, im Kloster St. Michaelis. 4) Hartwig von Kstorf, Erbherr auf Vletze. 5) Rudolph Johann, starb als Kind. 6) Rudolph Moritz von Kstorf, blieb vor Calmar in Schweden. 7) Lucretia von Kstorf, Gattinn des Herrn Kagert von Kstorf, auf Versien und Tependorf. 8) Dorothea von Kstorf, Canonissu zu Lüne. 9) Catharina Margaretha von Kstorf, Domina desselben Klosters. S. die Leichenpres bigt von Theodor Dankwers, Superintendeuten in Lüne. Lüneburg bey Stern, 1659.



Convents und durch Schidung bes allgematigen Shon thre Wafe Dorothea von Mu nahm fle ju ihrer Schreiberin und Gehalfin an, denn dem Rlofter erfpriegliche Dienfte burch Ums ung und Auffuchung alter Dotumerte leiftete; im m Dienste se die Domina Catharina Dorothes Estorf benbehielt, beren Rachfolgerin fle wurde. ar religios und exemplacifd, und bleit kreng aber wartung bes öffentliden Gottesbienftet. Daber t uneigennugig, wohlthatig, treu, beständig und rtig. - Beil ihr nun dieses laftragende Amt Domina und Prioriffa unvermuthet anvertrauet : fo übernahm fie baffelbe mit einiger Befturgung. vat aber ben Anmefenden befannt, und am besten Bergenstündiger, ba fie mit sonderlicher Demuth et und über die Daaßen garelichen, empfindlichen phes, welches ihr bas Amt Zeit Lebens schwer Aber Gott half ihr gnabig in allem, wofter herzfindlich bantte, und jedes Bert feiner Gna ierung zuschrieb. Er neigte ihr ber Demiden ju, welchen vergnügte mit ihrem Thun" dhofmeifter von Post hat sie eingeführet. ersten Weihnachtstage bes Jahres 1668. er Jedachte Doming burch einen Trompeter ein 1 des Obersten und Hofmarschalls von Saste nit dem Auftrage vom Herzoge Georg Wils aß er mabrend seines Aufenthaltes in Auner s große Rlofterbaus in ber Backerftraße ber rin die französischen Comédianten ihre weltlis " den



"den Anfrage halten und agiren sollten." — Dieses unvermuthete Begehren machte bie fromme Domina feht Bestürzt, und fie hat sich solches fehr verbeten. Dennoch werben zwen Wagen voll Bretter und Zubehor in das Saus gebracht, und man bat angefangen, aufzubauen. Sterauf hat die Domina den Landhofmeister von Posty den Ausreiser von Estorf und andere bitten lassen? "baf fie ja wehren und fteuren mögten, bag es nicht ger Ache; unmöglich tonnte und wollte fie es aufaffen, bab "thr Saus mit folden gottlofen Leuten follte verunreiniget werden." Sie ift bann mit der Priorin und noch zwepen Conventualinnen felbst hineingefahren, ba bas Saus deun zu ihrem Aergeenisse schon ganz voll Holz und Brets ter gelegen. Indeffen sind burch ihre Borfellungen und durch die vereinsen Bemahungen bes Obercommissairs von Bardeleben die Komödianten am Ende anch wies 🛝 der hinausgeschaffet worden, nachdem man sechs Tage die wurdige Domina damit geangstiget hatte. Loon Bardeleben brauchte Got: jum Mittel badurch "er der B. Domina Seufzen und vieler frommen Chris "Ren Gebet erhörete. Die W. Doming verehrte ihm "wegen bes Riofters feche Schnupftucher und einen ate "laffenen Beutel, darin geben Dufaten, welches er "freundlich annahm; und feiner Fran sechs Ellen flein "gefaufte Leinwand und einen doppelten Ontaten. Seis "nem Diener, welcher ein Franzos war, ber fich rechtt "Schaffen mit ihnen in seiner Sprache gebiffen, und fleis efts feines herrn Willen in dem ansgerichtet, ein hemb "und einen Dufaten." -

.....



Sie fiard am 21 fim May 1672. Wegen Heetiku. grübnissel heißt et: "der seligen Seele gesiel solch Bitt "läusigel nicht; dennoch war sie einer ehrlichen Segrübt "viß wärdig."

XXV. Dorothes (Naria von Sporf. \*\*) Ser behren am zisten Julius Unne 1601. Sie kam sichen im Jahre 1611. ins Alester. Unne 1659. wurde ihr die Aussicht über das Borwert gegeben, "darin sie sich "tren sleisig bewiesen; Anne 1669. zur Priorin gewähls "let.

Ober Beter war heinrich von Meding, fürkl. Brauus schweigelüneburgischer Laubmarichall und Erbberr auf Schnellenberg. Ihre Mutter, Maadalena von Dentz, im Kurstenthum Nieklenburg. Großvater västerlicher Seite Franz von Niedinsen, Kürkl. Erblands markball auf Ichnellenberg, blieb in der Schlacht bem Sievershausen — E. Landes-Annalen ar Jahra. 48 St. S. 661 bis 669. — Großmutter visterlicher Seite Dos rothea, gehohrne von Daldorf, aus dem Hause Wostersen in Niedersichen — im Lauenburgischen, jest dem Herrn Grafen von Bernstorf gehörig — Großvaster mütterlicher Seite Barthold Venze, Erbberr auf Schaldorf im Kürkenthum Nieklenburg. Großmutter mütterlicher Geite Margaretba, gebehrne Schaken, aus dem Hause Wenderrich im Fürstenburg. Großmutter mütterlicher Geite Margaretba, gebehrne Schaken, aus dem Hause Wenderrich im Fürstenburg. Großmutter won Sporken gehörig. S.b. Leichenpred. von Superint. Aug. Zustmann, 1672.

Ludolph von Estorf, Erbberr auf Barnstedt. Große mutter Emerentia von Bleen. Eltervater Otto von Estorf, Erbberr auf Verken und Barnstedt. Urckers mutter Catharina vom Berge. — Ihre Rutter Inna. von Barnetow, Erbberr zu Gustseld. Großmutter Catharina Julen. Eltervater Johann Barnetow. Eltermutter Anna von Lohe. Ureltervater Joachim von Barnetow, Erbberr zu Gusteseld. Urestermutter Anna von Bulow. S. die Leichenpred. von Augusting Busmann, Pastor und Superintendent in Ludne. Hamburg, 1682.



erwählte sie der Convent einhellig zur Domina in ihren haben Jahren; "zu melchem Amte sie sich nicht geschickt "hielt wegen ihres hoben Alters und ihrer Unerfahrens "heit in allem, was jenes erfordert. Aber der liebe "Gott, welcher sie berufen, half ihr doch so gnädig, daß "durch ihre Bersaumniß dem Kloster tein Schade gesches "hen. Uebrigens erkannte sie es gern, daß sie gute, ers "fahrne Vorgängerinnen gehabt habe." Sie starb am zosten Argust, 1680.

XXVI. Margaretha Elisabeth von Harling, gebohren den 19ten März 1633. Sie kam schon Anno 1644. in einem Alter von eilf Jahren in das Kloster hies selbst. Sie wurde eingekleidet Anno 1649; zur Dos mina gewählet Anno 1680. und starb am  $\frac{29}{9}$ ten Man, in einem Alter von 52 Jahren. \*)

XXVII.

Dibenburg, Neverseld und Dotlingen. Großvater Christian von Harling, 'Erbherr zu Gldenburg, Neverseld, Eversen, Landdrost. Großmutter Isse von Wahlen, Erchter des Wolferts von Wahlen zu Dotalingen. (Deren Mutter war Niaria von Nigerau, Cochter des Paul von Nigerau in Niedersachsen.) Els tervater Unton von Harling zu Eversen in Bienebutstel. Eltermutter Unna von Bothmer, Tochter Volleradts von Bothmer. Ureltervater Otto von Harsling zu Eversen, Erbgesessener. Ureltermutter Nietts von Landsberg, Tochter des Nade von Landsberg. Ihre Mutter war Isse Mette von Schagen. Großvater Johann Friedrich von Schagen, Erbherr auf Elssteth und Struckausen. Großmutter Frede von Mandelsloh, Tochter des Uschen von Mandelsloh, Drosten zu Elmloh. Eltervater Johann von Schagen, zu Nienseld und Elssteth. Eltermutter von Eper, (deren Mutter von Segwer). Ureltervater

XXVII. Barbara von Wittorf, gesohen am sten Geptember 1649. in Horndorf. Schon in Hern zehnen Lebensjahre kam sie in das hiesige Alossee, abs aprier von der Domina Dorothea Blisabeed von Mes ding, erzogen von der Conventualin Catharina Lex seberga, eingekeidet 1669., jur Domina gewählt 1685.
am 171en Julius, und zur Abtissin ersäuet 1711.

Sie erwarb fich viole Berbienfte um bas Klofter, indem fie die manderley Beränderungen in demfelben du seinem Bortheil lentte, die der Berzog Georg Wils beim batte treffen laffen; und wußte bie rechte Art, wicht nur die gehörige Achtung ber ihren Untergebuen fc ju verschaffen, sondern auch auf manderlen Beife burd fleine Geschente, Gafterepen u. bgl., wie burd bas Bemaben ihrer Berfammiung Bergnügen ju maden, fic beren Liebe ju erwerben. - Bon ihr ift bie innere Berfaffung des Klofters babin abgeandert wor den, daß die bieber geschehene allgemeine Speisung bet Berfammlung aufgehoben, und den Conventualinnen dafür baare Ginfünfte ausgesetzet wurden. Die Bert anlaffung daju gab ein herzoglichet Refeript, \*\*) daß wes

Ernst von Schagen, ju Mienfeld und Struckhausen. Ureltermutter von Evern. E. d. Leichenpredigt vom Superint. Scharff, 1686.

Durch einen Befehl des Churfurken Georg Ludes wig, worin verordnet wurde, das alle Doming in den Ktostern sich kunftig Abtissinnen neupen sollten.

fen abue mannliche Leibeserben 1705. erfolgtem Lode bas herzogthum Zelle bem Churfürsten und erstem Kösnige



wegen hanfiger Magen aber ichlechte Speisung bie lege tere aufgehoben werben folle. Sieranf wurde vom Rlos fter Line mit Unterschrift der ganzen Berfammlung ger antwortet, daß man zufrieben sep und daber bitte, es Den der alten Einrichtung zu laffen; welches denn auch geschehen ift. Da inzwischen bie Domina von Wittorf mit Gewißheit erfahren, daß man in Zelle boch barauf dachte, jene Ordnung in allen Rioffern einzuführen : fo rieth ihr die Ringheit, daß es beffer fep, fie selbst will lig anzunehmen, als gezwungen fie gelten zu laffen. Sie hat bemnach ihrer Bersammlung die Borschläge beshalb gethan; und, weil biefe damit zufrieden mar, felbft au -Belle um jene Beranberung gebeten, und biefeibe barauf Unne 1695. mit Bephalfe des Landschafte: Directoris, als therzoglichen Commissars, von Grote angeordnet. Diernacht führete fie auch zuerft geschloffene Gelbregifter ben dem Rlofter ein, welche biej babin nicht gehalten und abgelegt worden waren. Ja, mit einem achten Berbeffes rungegeifte hat fle auch alles in und außer ibem Rlafter, jan Garten, Gebauben ge. auf bas befte in Standigefebet und mit mannlicher Ginfict und mit Duth bes Rlofters-Rechte und Wortheile überall zu erhalten gesucht. eben fo gunverstand sie: auf ber anbern Seite jur rechten Beit nadjugeben und bie Bemuther ju gewinnen, Kur ihr Zeitalter war es zu verwundern, über wie mans de Borurtheile fie fich zu erheben wußte, Die gleichwol weit

nige von England aus bem Sause Sannover, seinem Neffen Georg Ludewig zufiel.



max berifien: und mit Ampfalt mindelte fie fic and perichiedener bedanfichen Ampfalpmännen. Sie untie wer die Kidenfinn nach falle hier im Sugen yn bleiber! — Ere fund am 150m Mir; —; wie al haife: "pr. "neilere aller behan kubmeien. Mir heifinnen fie noch "Lenge Jahre zu nochenn handen. Sie heifenen fie noch "keete ber der ausgen Merinnunkung wiede Kiebe, Krechte "nach geofen Rechert; daher jegliche inden übern Wellen "geen zu erführen, daher wie und Ammelich beweichet "wetter, übn nach übern Labe zu erführen. ") — Jihr folgte

XXVIII. Imma Dorothea von Mhorf; gebehren 1655; erwählet zur Abröfin am unten April 1713, mit Cinkimmigkeit und eingeführet burch dem Herrn Landschaftsbirector Geste. Der Superintendent Pott hielt daber, wie angemerket wird, einen gar feinen Germon über den sonderbaren Text v. B. d. Abn. IX. v. 7 bis 15. — "Gottseligkeit, Liebe zum Warte Gott, ites, tugendsomer Bandel, Demuth, Anfricheigkeit, "Mäßigkeit, Frömmigkeit" — wird der Abrissin nachgar rühmet. — Im Jahre 1726, hat dieselbe über ihren Kets

<sup>9)</sup> Ihr Water war Zans Friederich von Wittorf, Erbs herr auf Zorndorf. Großvater Gebhard von Wittorf auf Lüdersburg und Zorndorf, Fürftl. Rieders sächsischer Landrath. Großmutter Margaretha von Litzow, aus dem Hause Æthos. Eltervater Gebhard von Wittorf Senior, Erbherr auf Lüdersburg und Zorndorf. Eltermutter Lucia von der Schulenburg. Großeltervater Gebhard von Wittorf, auf Lüdersburg. Großeltermutter Gophia von Alvensleben, aus dem Inuse Rogeez. Ureltervater Gebhard von Wittorf, Großvoigt zu Lauenburg. Ureltermutter Ælisabeth von



Rettenhund, der vor der Stubenthare gelegen, einen unglücklichen Fall gethan, der für ihr ganzes nachheris ges Leben traurige Folgen hatte. Der Fall selbst vers ursachte nur eine Bunde, die sehr bald wieder zuheilte. Allein die Abtissen wurde tiessennig und blieb es dis an ihr Ende; vermuthlich hat der schreckhafte Fall eine ins nere nachtheilige Gehirns oder Nervenerschütterung nach sich gezogen. — Die Verwaltung der Klosterangelegens heiten wurde daher von Königl. Regierung der Priorin von Estorf und der Abtissusien von Jahries aufgetragen. Sie starb am 18ten Jul. 1729. im 74sten Lebensjahre.

XXIX. Eleonora Margacetha von Sariing, \*\*) gewählt zur Abtissen 1729. Sie hat; im Rloster viele Verbesserungen vorgenommen. Unter and bern ist unter ihrer Regierung dem Kloster eine ordentlische Aussahrt und Entree gegeben, sein neues Gasthaus

ers

won Penge. — Mutter Judith Margaretha von Weyhe, aus dem Hause Bohme. Großvater August von Weyhe, Erbherr auf Bohme. Großmutter Marsgaretha von Thal. Ettervater Eberhard von Weyhe, Erbhert auf Bohme, Fürfil. Braunschw. Lüneb. Nath und Cahzler in Wolfenbüttel. Eltermutter Judith von Beer, aus dem Hause Stellichte. Großeltervater Friedrich von Weyhe, Fürstl. Braunschw. Lüneb. Misnister in Hannover. Großeltermutter Magdalena von Dleß. Ureltervater Peter von Weyhe. Ureltermutter Isabe von Clüven. S. d. Leichenpred vom Superint. Johann Pott, Lüneburg 1713.

<sup>&</sup>quot;) Sie stammte aus' dem Hause Barnstedt. Ihr Vater war Otto von Estorf, Abt des Klosters St. Wichaelis in Lyneburg und Landschaftsdirector.

<sup>••).</sup> Sie kammte aus bem Sause Eversen.



ten. — In Laber 1757. If he wit dienen gange fent vent aus Fache vor den Jonepalm, die dammals in hate werts, was Livelburg geleinen, dach aber moch als sent firet Dalepol winner henmalygangen. — Sie leigen Johre hat sie genfer Schmadhait gegebreit. Sie state am 14ten With 1759, in sesten Lebendjohr; und werte gwar isfernish begraine, aler, mach ihrer Berordung, um dem Kloste die Lasten pa ersperen, ohne allen biefer hier Anfan pa ersperen, ohne allen biefer hier Anfan pa ersperen, ohne allen biefer hier Klosten Pomp und Leigenach ber den Bererbigungen der Reississen.

XXX. Barbara Sophia von Khorf. Wer gewihlt den 29sen Jun. 1759. und flats am 500n Ang. 1790. — Ihre treve Kürserge für das hiefige Aleste, thre date Rechtschaffenheit und ihr die aus Ende mun terer Geist haben ungemein viel Sutes hier gestistet; und ihre Liebz und freygebigkeit gegen das hiefige Am ser hat sie auch durch ein Beruschtuts von 1700 Achte. an dasselbe bewiesen. — Eine kurse Schierung chrei Charalters und Lebens ist den der Anzeige ihrer Todes Im 5ten Jahrgange der Churbrannschweigischen Landels Annalen im 1sten St. S. 187 bis 191. enthalten.

Auf andere Weise ist sie in folgendem Bendsücke eines in ihrer Begräbnisnacht verferzigten Gebichtes Also geschildert worden:

Port am Thron, wo Frendenerndte bidhet, nach der Thranens, nach der Atbett Sack, wo Der Lohn und Segen ewig fieher, der gegläuse und eren gewandelt, hat;



unfer herz geehret und geliebt, und von benen er und einst in Frieden ihres Bieberfebens Segen giebt.

Da tebst Du auch, deren Todesfeyer diese ernste, stille Rackt sich weiht! Du auf immer unvergestich theuer unfrer Liebe, unfrer Dantbackeit!

Deine stillen reichen Edelthaten, fern vom Schimmer, immer acht und rein, bluben dert in ewig reichen Santon, Dich auf ewig, selig zu erfreun.

Jeder legt gerührt das Zeugniß nieder, Wahrheitefülle, auf Dein stilles Graß: "eine edle Seele, tten und bisder, "stard der Erde mit Dir Theure! ab.

"Und wir, Deine hief ge Seorde legen "auf den Sarg die Hand im Dankgefühl, "sagen innig: ach Du thatst in Segen "und in Liebe und des Guren viel! u. f. f."

Sie wurde nach ihrem Wisten seich Morgons in aller Deille beerdiget.

XXXI. Eleonore Artemise Friederike vom Bock, erwählt zur Abtissen und eingeführet am 24sten Beptember 1790, regieret gegenwärtig noch rühmlichst. Präbste, bis 1529.

So viel sich ans allen noch vorhandenen Urkunden schliesen lässet, wurde auchtdiesem Riosen gleich bey sein ner Stiftung, nach bamaliger Swoohnheie, gleich and dern Riosern, eln Probst oder Prävostrus zugegeben, der eine gewisse Aussichen über dasselbe führte, und weichem besonders die Verwaltung der Klostergüter und des Sanshaltes — wie es auch jest noch in sachstischen Riose

Aiden gebrésáliá if, enveteauet war Botteldienste hatte er sehr wenig zu thum, diesen biptz! ten ber Briefter ober fogenannte Beichepfaff mit feinen Capellouen, in besten Beelle nachher bie Superintenden ten und Prediger ben biefem Aloffer getreten find. -Ja, et fdeinet, als habe ber Probf fic micht eintel einmischen barfen, in bie Einrichtung bes Gottesbien: Donn, nach einer Urfunde von 1359. ertheilt Dabst Bonifacius IX. dem zeitigen Probste in einer Balle Die Macht, im Rlofter Lane Beichte ju fiben, und die Beichtenben ju abfolviren, welche burch eine andere Galle vom Pabft Martin V. 1425. beftätiget wird. - - Und feine Anfficht über bas Klofter war teine behere Inftant, fonbern fie tief nur parallel neben der Regierung der Prisriffa bin. Ja, die lettere bette foggr mande Borrechte vor dem Probfte, 3 8. die Res gierung ibres Convents, Die Gerichtsbarteit über einigt Enrien, wovon ausbractich angemertet wird, "bal "biefe nicht bem Prapositus, sondern der Prioriffa aus "ftehe." \*)

Die Nachrichten von benen, welche diese Pralatur seit der Stiftung tes Klosters besessen haben, gehen nicht so hoch hinauf, als von den Priorisknnen; und von den Namen derer, die vor dem ersten Grande diese Würde begleitet, sindet sich gar keine Spur.

Nach dem erften Brande find folgende Probfte ans gemerket worden:

<sup>9)</sup> Wovon unten ben ben ehemaligen Rechten bes Riofters mehreres porkommen wird.



I. Thomas.

II. Theodorich, Priester und Monch, regierte 25 Jahre löblich.

III. Detwich, Priester und Monch. Seine Res. gierung dauerte 15 Jahre.

IV. Johannes Schickel, Priester und Canonis Lus. Anno 1244.

V. Conrad. Eine Urkunde von 1250, trägt seis men Namen; und nach einer andern von 1248. brachte er den Zehnten vom Lüner Felde wieder an das Kloster, welchen disher der Archidiakonus in Modestorp gezos gen hatte.

VI. Wernerus. Borhin Canonitus und Priester in Verden, lebte Anno 1260.

VII. Alwerdus. Anns 1280. Eine Urkunde von 1285: sührt seinen Namen, wornach er 2 Höse für 20 Mark-Hamburger Psennige von Manegold Struve von Estorf gefaust hatte.

VIII. Christianus. Anno 1290. Eine Urfunde von 1308. findet fich mit seinem Namen.

IX. Johannes Scholastifus, seit 1308., wels des mithen das Sterbejahr seines Borgangers mar.

X.' Garlach von Stade, Priester und Monch zu St. Michaelis in Lüneburg, regierte 20 Jahre lobs lich und starb Anno 1340.

XI. Zeinrich. Anno 1340. War Probst hier selbst 20 Jahre-lang; hernach Bischof in Verden; nach einer Urkunde 1364. Noch eine sindet sich von ihm und der Priorissa Gyseltrude mit der Jahrzahl 1350. — (Annal. 7r Jahrg. 48 St.) Tr.

-----The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon ----A STATE OF THE REAL PROPERTY. ---\_\_\_\_ 



Dalben de Allemannia erhälten. — Rach einer ven handschristlichen Nachricht wird Geinrich bes Dist, daß et tem Cardinal von Tuseulo sährlich Soldsulden aus der Riosertasse gezahlet habe; das Jener ihm zur Gischosswürde in Verden helsen, von welcher Auslage allererst Johannes Weys aus das Rioster durch eine Reise nach Kom bes konnte.

XII. Seinrich. Eine Urfunde mit seinem und Drivrissa Ripa oder Rychza Namen sindet sich vom er 1362. — Zu seiner Zeit brannte das Kloster zum ernmal ab, Unno 1372. Er sorgte sogleich, unters zum der gedachten Privrissa, für die Wiederherstell von der gedachten Privrissa, für die Wiederherstell von des Klosters. Obgleich sich aber beyde der Sache eig genug annahmen, so konnten dennoch bey des sosses Leben nur die Mauern wieder ausgeführet wers n, weil dieset bereite 1374 starb. Er überließ daher nem Nachfolger

XIII. Johannes Weggergang, and Johann Seueren genannt, die Bollendung. Ihn hatte das Aloster aus Dankbarkeit für die demselben geleisteten Dienste in der Prapositursäche zum Probse erwählet; und er nahm sich des Geues der abgebrannten Klosters gebäude steißig an, so daß er mit Gottes Halse das ganze Kloster mit allen inneren und anßeren Gebäuden wieder herstellte. — Er erwarb sich überdem noch manche ans dere Verdienste um das Kloster. So verschafte er z. G. dem Convent seigende Freyheiten:



pen. — Im Jahre 1757. ift sie mit ihrem ganzen Cons vent aus Furcht vor den Franzosen, die demals im kande waren, nach Lidneburg gestohen, duch aber noch miss rend ihres Daseyns wieder herausgegungen. — Ihre lepten Jahre hat sie in großer Schwacheit zugebracht. Sie starb am 14ten Marz 1759. im 84sen Lebensjahre; und warde zwar öffentlich begruben, aber, nach ihrer Verordnung, um dem Rioser die Kosen zu ersparen, phne allen bieher gewöhnlichen Pomp und Inspand bep den Beerdigungen der Abeissansen.

xxx. Barbara Sophia von Mftorf. Bar gebohren am 20sten December 1710, wurde zue Abtissen gewählt ben 29sten Jun. 1759. und starb am 5ten Aug. 1790. — Ihre treue Fürsorge für das hiesige Kloster, thre ächte Rechtschaffenheit und ihr die aus Ende mum terer Geist haben ungemein viel Gutes hier gestistet; und ihre Liebz und Frengebigkeit gegen das hiesige Klos ster hat sie auch durch ein Vermächtnis von 1700 Athle. an dasselbe bewiesen. — Eine kurze Schilderung Sres Charatters und Lebens ist ben der Anzeige ihres Sodes im 5ten Jahrgange der Churbraunschweigischen Landess Annalen im 1sten St. S. 187 bis 191. enthalten.

Auf andere Weise ist sie in folgendem Brudstücke eines in ihrer Begräbnisnacht verferzigten Gedichtes also geschildert worden:

Dort am Thron, wo Freudenerndte blühet, nach der Thranens, nach der Atbeit Saak, wo Der Lohn und Segen ewig fiehet, der gegläust und treu gewandeit. hat;



o, be leben Affe, die hienieden unfer Gerz geehret und geliebt, und von benen er uns einst in Frieden ihres Biebersehens Segen giebt.

Da 1ebst Du auch, veren Esbesseyer diese ernste, stille Race sich weicht! Du auf immer unvergestlich theuer unfrer Liebe, unsrer Dantbarteit!

Deine stillen reichen Edelthaten,
fern wonn Ochtminer, immer ächt und rein, bluben doct in ewig reichen Sauten,
Dich auf ewig, selig zu erfreun.

Jeder legt gerührt das Zeugniß nieder, Wahrheitsfälle, auf Detn stilles Grab: "eine edte Seele, eten und bioden, "stard der Erde mit Dir Thoure! ab.

"Und wir, Deine hief'ge Seorde logen .
"auf den Sarg die Hand im Dankgefühl,
"sagen sinnig: ach Du thatst in Segen
"und in Liebe und des Guren viel! u. s. f."

Sie wurde nach ihrem Willen frith Morgons in aller Stille beerbiget.

XXXI. Eleonore Artemise Friederike von Bork, erwählt zur Abtissen und eingeführet am 24sten September 1790, regieret gegenwärtig noch rühmlichst. Prebste, bis 1529.

So viel fich aus allen noch vorhandenen Urkunden schliessen lässet, wurde auchtdiesem Riofen gleich ben sein ner Stiftung, nach damailger Sowohnheit, gleich and dern Riöftern, ein Probst ober Prävosteus zugegeden, der eine gewisse Aussichen über dasselbe führte, und weichem befonders die Verwaltung der Klostergüter und des Sanshaltes — wie es auch jest noch in sachestschen Riose



Rloftern gebrauchlich ift, anvertrauet war - Dit bem Sottesbienfte hatte er fehr wenig ju thum, Diefen beforge ten der Priester ober sogenannte Beichtpfaff mit feinen Capellarien, in beffen Stelle nachher bie Superintenden ten und Prediger bey diefem Rlofter getreten find. Ja, es icheinet, als habe ber Probft fic nicht einmal einmischen durfen, in die Ginrichtung bes Gottesbievs Denn, nach einer Urfunde von 1359. ertheilt Pabst Bonifacius IX. dem zeitigen Probste in einer Bulle die Macht, im Rlofter Lune Beichte zu figen, und die Beichtenden zu absolviren, welche burch eine andere Balle vom Pabst Martin V. 1425. bestätiget wird. — - Und seine Aufsicht über das Rlofter war keine höhere Instanz, sondern fie lief nur parallel neben der Regierung der Priorissa hin. Ja, die lettere hatte fogar manche Borrechte vor bem Probfte, & B. die Res gierung ihres Convents, die Gerichtsbarteit über einigt Eurien, wovon ausbrudlich angemertet wirb, "bas "diese nicht bem Prapositue, sonbern ber Prioriffa gus "stehe." \*)

Die Nachrichten von benen, welche biese Pralatus seit der Stiftung tes Klosters besessen haben, gehen nicht so hoch hinauf, als von den Prioristinnen; und pon den Namen berer, die vor dem ersten Brande biese Warde begleitet, sindet fich gar keine Spur.

Nach dem ersten Brande find folgende Probste ans gemerket worden:

Movon unten ben ben ehemaligen Rechten des Klokers mehreres vorkommen wird.



I. Thomas.

II. Theodorich, Priester und Monch, regierte 25 Jahre löblich.

III. Detwich, Priester und Monch. Seine Res gierung dauerte 15 Jahre.

IV. Johannes Schickel, Priester und Canonis tus. Anno 1244.

V. Conrad. Eine Urkunde von 1250, trägt seis men Ramen; und nach einer andern von 1248, brachte er deniZehnten vom Lüner Felde wieder an das Kloster, welchen disher der Achidiakonus in Modestorp gezos gen hatte.

VI. Wernerus. Borhin Canonitus und Priester in Verden, lebte Anno 1260.

VII. Alwerdus. Anno 1280. Eine Urkunde von 1285: führt seinen Namen, wornach er 2 Höfe für 20 Mark-Hamburger Pfennige von Manegold Struve von Estorf gekaust hatte.

VIII. Christianus. Anno 1290. Eine Urfunde von 1308, findet fic mit seinem Namen.

IX. Johannes Scholastifus, seit 1308., wels ches mithen das Sterbejahr seines, Vorgangers war.

X. Garlach von Stade, Priester und Monch zu St. Michaelis in Lüneburg, regierte 20 Jahre löbs lich und starb Anno 1340.

XI. Zeinrich. Anno 1340. War Probst hies selbst 20 Jahre lang; hernach Bischof in Verden; nach einer Urkunde 1364. Noch eine findet sich von ihm und der Priorissa Gyseltrude mit der Jahrzahl 1350. — (Annal. 7r Jahrg. 46 St.) Tr.



An seine Stelle wurde vom Pabst Urban V. dales nal und Bischof Egydius von Tusculo wiede puns Probst in Lune ernannt: allein das Rlofter fet for damider, bis endlich beffen : Procurator am remifice Hofe, der Cantor am Dom in Bardowik Werge gang einen Bergleich mit gedachtem Egybio gemad: hat; wornach bas Kloster demselben jährlich 700 Set gulden'\*) gezahlet; bagegen er nicht nur allen Anfwerin den an das Rlofter entfaget, fondern auch verfprechen. es in Sout ju nehmen, und bas Berfohrne, wieder herbengufchaffen. - Da bas Liofter nun burch Biber: seglichteit gegen Unnahme bes Carbinals Egybins au feinem Probfte in pabfiliden Bann und Coufur gefali len war, so absolvirte im Jahre 1373. der Cardinal und Biscof von Salino Johannes dasselbe im Namen Gregors XI. von diesen Strafen, womit Urban V. thm weh gethan hatte, und beffen Rachfolger Urban VI. bestätigte die Bulle seines Worgangers durch eine neue von 1378. worin das Kloster nach dem Tode bei Cardinal Bischofs von Tusculo von den ihm gezahlten 700 Goldgulden befrepet wird. — Der Cardinal barn zusammen 2800 Gulben aus der Prapositurtammer und 40

Die Athle. nach jesigem Wünzsuse. In Florenz wurden 1252. die ersten Fiorini d'Oro gepräaet, wovon sie den Namen sühren. In Deutschland ahmten die vier Rheinischen Churfürsten zuerst nach und tiesen Aheinische Gulden mit dem Biste des Johannes schlagen. Ein Rheinischer Gulden ist demnach vom 14ten bis ins 16te Jahrhundert ein Goldguiden. All. D. Bist. c. IL. E. 195.



Salden de Allemannia erhälten. — Rach einer andern handschristlichen Nachricht wird Heinrich bes schuldigt, daß er tem Cardinal von Enseulo sährlich 700 Goldgulden aus der Klosterkasse gezahlet habe:; das mit jener ihm zur Glichosswärde in Verden helsen mögee, von welcher Austage allererst Johannes Weys gergang das Kloster durch eine Reise nach Rom bes freyen konnte.

XII. Seinrich. Eine Urkunde mit seinem und der Priorissa Ripa oder Rychas Namen findet sich vom Jahre 1362. — Zu seiner Zeit brannte das Kloster zum andernmal ab, Anno 1372. Er sorgte sogleich, unters stätz von der gedachten Priorissa, für die Wiederherstels lung ves Klosters. Obgleich sich aber bende der Sache eifrig genug annahmen, so konnten dennoch den des Probsies Leben nur die Mauern wieder ausgeführet wers den, weil dieser bereits 1374. starb. Er überließ daher seinem Nachsiger

XIII. Johannes Weggergang, and Johann Seueren genannt, die Bollendung. Ihn hatte das Rloster aus Dankbarkeit für die demselben geleisteten Dienste in der Propositursäche zum Probsie erwählet; und er nahm sich des Gaues der abgebrannten Klosters gebäude stettig an,, so daß er mit Gottes hülfe das ganze Kloster mit allen inneren und änßeren Gedänden wieder hersellte. — Er erward sich überdem noch manche ans dere Verdienste um das Kloster. So verschafte er z. G. dem Convent solgende Freyholten:



- 5) Cid icht eine Part unt Burkellung für Give zu währe, weiten er für nichteb der hi für allemen wirde, "duch Empelong der beige "Bufeit" mit derfelben auch nach Geicher un der entleffen ju dir fen.
- 2) Das diefer um Direc Liebe milie abgeicht werden Wome: (prmuck burd Univer.)
- 3) Das dem L'ofter chae Frührung im Pelifet nichts anserlegt werden telefe.

Dief that er noch all Exerte am Dun in Barbouit und Propurator bes Alefters lan: nimer Artunde von Pals Gregor XI. 1373. — Rech sunden nich bern lich tunden mit seinen Ramen von 1373, 1375 und 1391. — Gleich ben seiner Geiengung zur Präseum nahm at 12 Nonnen ind Alester auf, welche 50, 50, 100 Mail zahlen unsten, wenn sie keine fürstliche Frenkeite erhalt ten konnten. — Biele Widerwärtigkeiten mußte er er dutben, \*) bennoch regierte er, wie et heiße, "isblich "und väterlich." — Er farb Anno 1412. nachdem er 38 Jahre Probst gewesen war. "Begraben ist er vor "seinem Altar" So solgte ibm

XIV. Heinrich Bodenstede, sein Better. Anm 1412; vorhin Probst in Dannenberg. Weygen gang hatte ihn unterrichtet, und schon bep seinem Leber zum Unterprobste angenommen; und zuleste sching a ihr

Diese Anmerkung findet fich sehr hanfig ben dem Nach richten von den Priorissunen und Probften; vermuthlie ift sie aus Misverstand von a Tim. 3, 12. gefloffen.



ihn dem Convent zu seinem Nachfolger vor, welches auch angenommen wurde. \*) — Bon ihm heißt es: "er "wußte-sich bev dem Kloster sehr beliebt zu machen, gab zuschliche Gastmahle, ließ viel bauen, ein großes Gasts "haus für Fremde aufführen aus eignen Mitteln, ein "andres-schönes Gebäude, genannt Probst Hinritshuß, "und beschenkte das Kloster reichlich. Seine Regierung "war löblich und väterlich, und dauerte 22 Jahre. Er "starb Unno 1433."

XV. Contad Tzerstede, 1433. Bon ihm ist nichts angemerket worden, als, daß er gebärtig war aus Cannover 7 Jahre regierte und 1440 starb.

XVI. Theodorikus Schaper, war vorhin Schrei ber beym Magistrat in Lüneburg und gelangte zur Pralatur im Jahre 1440. Et ließ eine schone Orgel bauen und stand dem Kloster sehr wohl vor. Besonders war die Viehzucht des Klosterhaushalts unter ihm sehr gut in Aufnahme. Seine Regierung währte zehen Jahre, von 1440 bie 1450, \*\*) da er verjast wurde.

M

3

J.

dil

121

io io !

ii Mi

D. war ein kluger und benm Kloster sehr beliebter Mann. Seinen Wunsch für den Vetter merkte man leicht: und nun leitete er die wirkliche Wahl durch eine verbereistende Unterredung ein. Er fragte den Convent, welchen man wählen wurde? Sie stellten die Wahl in sein Beslieben. Darauf sagte er: "Mon Hinrik hefft in mone "Stehe vorstahn mon Kloster unde de is dar woll by,

<sup>&</sup>quot;Stede vorstahn min Kloster unde de is der woll by, "nu will if juw dar wol to raden, sunder (aber) he dent "deß nich, he sit lever ur e grauw Rossen u. s. w." — Eine artige Probe von Wengergang's feinem Nepotiss

<sup>\*)</sup> Bon biefem seinem letten Amtsjahre findet sich noch } eine Urfunde.

- Er war nemlic bie vernehmfte Urface non genanpten Pralatenfriege, welcher von 1447 bis 183 doch größtentheils mit der fieber gefähret werde. Pralaten und geiftlichen Pfrandner wollten ale Gig thamer ber Laneburgifden Galge nicht leiben, Das Magistrat für sich eine Grener auf seibige begte. Aberhappt der Administration der Gaige weggen Streit swifden biefen bepben Parthepen war, der kaneburgische Stadtmaaistrat eben des falls for sei pen Schreiber Theodopic Schaper wegen Sung der Laner Pralatur fic verwandt, in Sofmung Diefer werbe aus Dantbarteit in Gilgangelegen beiten ihm ganstiger sepn. Aber es tam ganz anders. **Sopa** per gewann nun ein verändertes Intereffe und wande die Kennenisse, welche er als Stadeldreiber von der 24 neburgischen Sulgabministration fic erworben hatte 3um Rachtheil bes Magistrats an, indem er fle bet Abrigen Pralaten mittheilte, bie fich nun noch mehr be einträchtiget fanden. Haupesächlich burch Schaper und durch bes fürstlichen Zollners Bewirkung gerieth tie Bürgerschaft in Aufstand und feste ihren gangen Mogb Brat ab, da bie Pralaten fic bann mit bem neuen iber bas Gulggut perglichen. Am Ende aber flegte bod bet alte burd Sulfe der landesfürftlichen Truppen tros bem pabstlichen Gannstrahl, und wurde formlich in fein Amt und in seine Rechte wieder eingesetzet; nahm aber burch die Enthauptung bes gedachten Zollners und durch bie bewirkte Absehung des Probstes Schapers strenge Ra de. Run lag die Pralatenparthey, als die fomdofte,



甘油

74

**17** 

W

**B**il

41.

int

H

ltj

12

a

Ė

uater und mußte fich von der Zeit an einer bekändigen Steuer von 18 Nithlr. von jeder Pfanne und 9 Rthlr. von jedem Chor Galz gefallen lassen. — Laut einer Ure kunde von 1457, hat der Bischof Johann von Verden noch einen Bergrag mit dem Rathe und ben Pralaten Bemacht, daß bie Praigten und Beguterten auf ben Dulze dem Rathe 14 Jahre lang jahrlich 60 Mark von Der Pfannenherrschaft und 30 Mart vom Chor, Symma 33600 Mart, geben sollten. — Der Pabft Pius II. hatte jum Troft seiner Pralaten ben Bannstrahl gewore fen und sprach taber allererft Anno 1462. am 23ften Dec. ben Rath vom Banne los, ba bepbe Parthepen fic vereiniget hatten, und bie Pralaten nun nur 36 Mart von der Pfanne und 12 Mart von dem Chor jahr len durften. - Co murbe bemnach Schapen abges set, und, wie es heißt, \*) propter contumaciamies nes Abends aus bem Riofter geworfen. Durchbrungen von Mitleid, ließ die Priorissa Susanne Münters den armen Probft, da fie weiter für ihn nichts thus konnte, auf einem Bagen nach Adendorf bringen. hier wollte seine Sowester Gertrud Schapers, bie auch im Rlofter eingekleidet war, Abschied von ihremt Allein er felbft verhinderte diefes fin Bruber nehmen. beiligen Gifer, inbem er nicht zugeben wollte, bag man um feinetwillen bas gefetitche Stillichmeigen brache; et lies

<sup>&</sup>quot;) In dem Bestätigungsbtiefe des Bischofs Johann zu Verden ben Erwählung des Probstes Nicolaus Graus rod.



Best vielmehr an ben Convent eine Ermahrussa ergehen, bep dieser löblichen Gewohnheit unverrückt zu bleiben. Mach seiner Vertreibung hielt ber Probst sich usch 16 Jahre in Braunschweig auf und "war nicht wie "ein Miethling, sondern besuchte seine Schafe vicht "ohne Gefahr personlich und schriftlich," Er starb in Braunschweig 1466.

Als Schapern die Prälatur genommen mar, übers gab der Bischof dieseibe sogleich dem Magister Ludosph von Lerte, welcher 4 Jahre von 1451 bis 1454. wähs tend der Bakanz hier war. Dieser wurde aber 1454. wieder verjaget gegen kätare; und zum Osterfeste kam ein Priester Johann Meyenfeld, welcher die Einskunste des Klosters erhob. — Michin blieb die Prälastur bis 1458. offen und weder Lerte noch Meyenfeld waren Pröbste, sondern nur Verweser.

AVL Nikolaus Graurock war vorhin Archis diakonus in Bevensen und wurde 1458. Probst in Aune. Die Urkunde von diesem Jahre, worin Bischof Johann von Verden ihm die Präsaur conseriret, ist noch vorhanden; welche durch eine Bulle Pabsts Sips tus IV. bestätiget wird 1472. — Es entständ eine Misscheligkeit zwischen dem Probste und dem Convente, die sich aber, wie der Erfolg zeigte, auf Verhesungen und falsche Anklagen gründete. Graurock söhnte sich wies der aus mit seinem Convent, welcher ihn wieder für seis nen Probst erkannte; wogegen er verspricht, denselben, alter Gewohnheit nach, zu regieren, zu vertreten und wider alle Unbilligkeiten zu schüten. — So eassitte



denn auch Pabst Siptus IV. durch eine Bulle von 1471. alles, was widerrechtlich und auf salsches Anges ben gegen Nikolaus Graurock und die ganze Vers Jammlung zu Rom decretirt worden mar, und setzte den Probst plenarie in seinen vorigen Chrenstand wieder ein. — Er'regierte 34 Jahre und karb im Jahre 1493.

XVIII. Kikolaus Schomaker kam zur Prapos fitur Anno 1494. — Er ließ bas Chor verlangern, ben Thurm mit Blen beden, und gur Ermunterung bes Gots Auch ließ er ein Ges tesbienftes eine Orgel bauen. mablbe zur rechten Seite bes Altare aufhangen, (wels des die Domina M. E. v. Sarling erneuern laffen) bas wegen bes baraus hervorlendtenben Geiftes aufges flarter Denkungsart in jenen Zeiten ber Rinfternig und des Aberglaubens merkwurdig ift: Gine Sand aus ben Wolten halt eine Baage, in beren einen Ochaale eine Menge armer Sunder, in der andern ber gefreuzigte Christus fich befindet; und das Zunglein schlägt nach Chrifti Seite, jum Beichen, daß Chrifti Rreug und Bers dienst schwerer und wichtiger vor Gott sey, als aller Menschen Sanden und baher nicht der Mensch burch eigene Werte, sondern einzig durch Christi Werte vor Gott gerecht und selig werden muffe. ") - Er ftarb Anno 1506. also 24 Jahre vor der Reformation des Rlosters.

XIX.

Des Superintenbenten Scharffs Leichenpredigt auf die Demina Marg. El. von Zarling, 1686. S. 4. 5.



XIX. Ihm foigte Johannes Lorbeer, der inge Probst im Kloster; da im Jahre 1529. die Probse ganglich facula. firet und aufgehoben wurde. - Er en warb sich burch trene Sorge far bas Beffe des Alex wie auch durch manderley Berbefferungen große Berdienfte um daffelbe; wurde aber gleichmol Anna 1529. abgesehet, weil fein Bleiben im Rlofter bem Kortgange der Reformation binderlich gewesen fepn marte, ungeachtet keine Spur fich findet, daß Lorbeer mit blindem Gifer fich berfelben miberfest batte. mebr legte er obne bartnadigen Biderfprud Die Pralatur in die Sand bes Berjogs nieber, und fein Betragen wird auch sonft überall gelobet. — Er ließ die Capelle St. Barbara bet ber Rirde bauen, welche nachber gur Safriften gebraucht und mit einem Altar und mit Bans ten versehen worden ist. Die Domina Dor. von Mes ding ließ felhige ausbeffern und ein Gembibe jum Bes grabniffe ber Dominarum barunter anlegen, welches die Domina Dor. Elis. von Meding nachher noch verbessern ließ. In diesem Gewolbe find alle hiefige Abeissinnen, von ber Domina Dor. von Meding ans gurechnen, bengesetet worden. — Das Rlofter verforgee feinen ehemaligen Probft auf Lebenszeit, gab ibm eine Wohnung im Laneburgifden Klofterhaufe, und bins reichenden Unterhalt aus seinen Galgutern, weiches er noch zehen Jahre genog. Er farb Unno 1539. machdem er 23 Jahre die Pralatur beseffen hatte. So zog der Herzog Ernst ") bie Probstep ganzlich ein: and

<sup>&</sup>quot;) Der Befenner.



und segte gleich nach Absehung Johann Lorbeers ihre Gater an das Amt, so, daß seit dieser Zeit die Aintmanner zu Lüne auf gewisse Weise an die Stelle der vormaligen Probste getreten sind. Der erste, well dem die Verwaltung der Probstevzüter übertragen wurde, war Johann Saselhorst.

Und an die Stelle der zahlreichen Priester, Capelisane und Geichtväter, welche vorhin nach satholischer Weise den Gottesbienst verwaltet hatten, trat nun ein einziger Prediger und Pfarrer. Der erste, welchen Berzog Ernst zu Braunschweig: Lüneburg selbst mitbrachte, war

I. Hieronymus Enghusen. Er trat sein Amt bereits 1529. an, und mit ihm den Beruf, die evangelissche Religion im Alpster zu predigen; welches jedoch mit so geringem Erfolge geschah, daß er die severliche Annahme derselben in demselben nicht erlebt hat. Denn jene geschah allererst 1562. und Enghusen starb bereits 1545. Ihm folgte

II. Lambertus Gemeranus, 1545, welcher vur 2 Jahre sein Amt führte. Denn et ftarb schon 1553. Sein Nachfolger war

III. Sigisberk Grungen 1555, im Ante 10 Jahre. Er starb 1565.

IV. Otto Moyse, auch Musanius oder Musanius genannt, 1571.

V. Balthasar Bammann, 1575.

VI. Joachim Lutterloh, 1586.



VII. Friederich Leseberg, 1602. Er machte fic verdient durch eine Nachricht von dem ehemaligen Sei sundbrunnen ben Lüne, \*) wie auch durch Aufzeichnung mancher andern wisserswürdigen Dinge. Ihm folgte

VIII. Johann Pauli, 1635., der lette, welcher von dem Kloster prasentiret worden. Sieher batten die Priorissunen das Recht noch gehabt, ihren Prediger sich selbst zu maklen. Nun aber gestattete und bestätigte der Herzog Ernst zwar die in Johann Pauli gesches hene Wahl, erklärte indessen ausbrücklich daben, daß das Kloster sich künstia nicht mehr das jus praesentandi anmaßen solle, weil dasselbe ihm, dem Laudessürsten als lein zustehe.

IX. Christoph Busmann, vorhin Prediger in Gerdau 1641.

X. Theodovus Dankwers, 1645. Er erwarb sich das große Verdienst um die Predigerwitwen in seis ner Didces, daß er den ersten Grund zu einer Casse für sie legte, welche seitdem noch immer bestehet. \*\*) Er beredete nicht nur die Prediger zu freywilligen Beyträszen, sondern verwandte sich auch für die neue Anstalt

Dovon unten Mehreres vorkommen wird. Seine ges schriebenen Annalen gehen von 1608 bis 1635.

Dies erhellet theils aus einem Berichte 1748. vom Passfor Bergmann in Calenberg an R. Consistorium auf Berlangen des Sup. Thieß aufgesett; theils aus einer Obligation, laut-welcher die Domina von Meding im Julio desselben Jahres 200 Athlr. Species von Seiten des Klosters zu der Anstalt aus gotsseliger Absicht versehrt hat.



Bey dem Kloster und verschaffte derselben dadurch ein kleines Capital zur Anlage, wie auch von den Theilneht mern fortgehende Beyträge. Das Institut nahm seie nen Anfang Anno 1659.

XI. Augustinus Busmann, 1665.

XII. heinrich Wilhelm Scharff, 1681.

XIII. Johann Pott, 1704. mar ein seiner Pres diger, wovon noch einige gebruckte Proben zeugen. Er erhielt seinen Sohn Otto Beinrich Pott zum Ges hülfen.

XIV. Georg Dieterkh Thieß, 1738. Er bes kam zum Sehülfen Daniel Ludolph Weber; und starb am 21sten Sept. 1758. Ihm folgte

XV. Gerhard Christian Otto Sornbostel, ber sein Amt 1763. antrat. \*) Rechtschaffenheit, Gelehr, samteit, Geschmack, Feinheit und Sefälligkeit, wie seine ausgezeichneten Rednevgaben, machten ihn Jedermann werth und diese großen Eigenschaften werden sein Andens ten hen dem Kloster und überall, wo er bekannt war, noch lange im Segen erhalten. Er starb 1780.

XVI. Johann Christoph Greve, vorhin Pres diger zu St. Micolai in Lüneburg, kam hieher als Superintendent 1781. und gieng 1790. zu gleichen Aeme, tern nach Dannenberg.

XVII.

Da er als Feldprobst aus dem siebenjährigen Aniege zus ruck kam. — Auch vertrat er ben der verewigten Könis gin Mathilde von Danemark die Stelle eines Hofpres digers.



XVII. Christoph Zeiedeich Heinrich Linder mann, ward Superintendent hiefelöst 1790. nachdem er vorhin als Garnisonprediger in Läneburg gestanden hatte. Er sühret sein Amt noch jest zur Zustriedemhatt seiner Gemeine.

Bon den Gatern, Rechten, Frezheiten und Gränzen bes Klosters.

ker thre beträchtlichsten Einkuste aus Bermächenissen und Schenkungen, weil in ben äteren Zeiten ber Luxus die fromme Bohlthätigkeit noch nicht so sehr geschwäche hatte; und zugleich eine so angewandte Schenkung und ter die Gott gefälligsten Opfer gerechnet wurde. Dieses wiedersuhr nun auch dem Kloster Lüne; und man fins det noch eine große Wenge alter Dokumente und Schenkungsbriese, die dem Kloster Zehenten, Hofe, Zinstorn, Seldzinse und Sulzgefälle für Seelenmessen und Bigti lien und Gedächtnißsepern zusichern. Vieles tam auch durch die Verwandten der Eingekleideten an das Klosster; so, daß hieraus ein ansehnlicher Fond zur Erst haltung des Klosteres entstehen konnte.

Allein eben so unleugbar ist es auf ber anbern Sette, daß bas Rloster, laus der noch vorhandenen Originaldriese darüber, aus eigenen Mitteln beträchtliche Sose, Zehens ten, Korngefälle, Salzgüter u. dgl. an sich getauft hat, wodurch es immer auf die Erhaltung oder Verbesserung seines Bestandes bedacht war. hiezn kam noch, was die Die Dokumence des Kissters beweisen, und, was die Sessische



schichte bes gangen Mittelalters bestätiget, bag bie Eurften und herren immer Gelobedurftig maren, und daher an Rlofter und Geiftliche, als welche damals me. gen fparsamer Birthichaft, und Geldeinnahmen für Bigilien und Seelenmeffen faft allein noch Geld hatten, oft får ein Geringes ansehnliche Grundstücke und Guter verlauften ober versetten. - Gebr beträchtlich find bas her bie Einkunfte ehemals gewesen, welche das Rlofter auf diese Art fic verschaffte; besonders aus ber Lune, burgifden Gulge, die fich aber in neuern Beiten unger mein vermindert haben. \*) - Im Johre 1529. traten Domina und Convent ihrem Probke Johann Lorbeer 21 Pfannen, 35 Chor, 1 Rump und 4 fogenannte Dieses geschah noch vor der Refors Aranenfliege ab. mation; bas Sulggut ift gleich bep ber Probften ges blieben, mit felbiger eingezogen, und an bas Amt gelei get worden, von welchem daffelbe noch befessen wird. -Das abrige Salzgue behielten fie, wie es beißt, "an ibs rer nothburftigen Rleibung. Erfteres ift, wie die fammte liden Probsteygater nachher an Ronigl. Rammer geles

Inno 1446. kanfte das Kloper z. B. eine halbe Pfanne für 2800 Mark Lübisch von den Nverkerkischen Kindern, welche noch darin eine jährliche Rente von 60 Mark stehen liessen. — Jest thut eine halbe Pfanne 10 Athle. 8 ggr. 3 pf., die vor 350 Jahren für 1400 Athle. gefauft ist, und noch ausserdem 30 Athle. hat abgeben müssen läck, und noch ausserdem 30 Athle. hat abgeben müssen Da diese Rente von 60 Nark oder 30 Athle. Anno 1447. für 900 Kark oder 450 Athle. verkauft und dieser Preist gleich ben dem Ankaufe so seitzet worden ist: so ers dellet daraus der damalige sehr hohe Zinsses über 6 im Oundert — 6 Athle. 16 ggr. Zu andern Zeiten wurde dem Kloster eine halbe Pfanne für 3000 Athle. cediret.

get und dem Alester unt siff Pranuen, 27 Cher und 25 Rumy abrig geblieben. An Landgützern und Jinker, fällen beitelt das Lieber von allen mit der Prodütze eingezegenen Gätern ungesehr nur 60 Athle. jährlich übrig.

Rechte, Rirchenpatronate. Vikarepen.

Das Alefter hatte and in alteren 3-ten bas Patronale recht über folgende Rirden und Rapellen, die zum Theil noch unter die Dibces der Lüner Superintendentur gehören :

- Nade genannt) gestistet jur Berehrung des Abes Otto (ju St. Michaelis in Lüneburg) Anno 1272. Sie stand nicht weit vom Alester. Der Pabst Bonifacius IX. ehrte diese Lirche das durch, daß er allen, welche sie Dienstags in der Wösigte. Anno 1536. wurde sie von den Lutheras mern zerstöhtet.
- 2) Die Kapelle zu Adendorf. Die Sericktsbarkeit gehörte der Priorissen, nicht dem Probste. Ihr Schuspatron war Johannes der Täuser. Anno 1252. haben Werner und Friedrich von Meding den Adendorfer Zehenten, den sie vom Herzeg Otto aus ihrem Lehnqute zogen, an das Kinster Lüne verkauft unter dem Probste Conrad.
- 3) Die Kapelle St. Singulphi (sonst auch genanut Gungelstapelle), sundiret durch den Probst Graus rock 1480. Schusheilige waren Singulphus



und Jakobus. Sie wurde zerstört Anno 1531. durch den Zöllner Hans Schade auf Befehl des Herzogs Krnst.

- 4) Die Kirche zu Sandorf. Das Kloster besaß das Patronatrecht über dieselbe seit Anno 1282. Die Schuspatronen waren Petrus und Paulus.
- 3) Bätzendorf, seit 1341. Schubheilige waren Petrus und Paulus. Hiezu gehörte auch das mals die Kapelle Barnstädt.
- Detrus und Paulus. Es sindet sich noch ein Dokument von 1484. worin der Probst Micolaus Graurock zu Lüne den Archidiakonus Johann Ernst in Modestorp (Lüneburg) auf diese Pfarre präsentiret. Sie muß daher nicht schlecht gewesen seyn.
  - Piet vom Pastor Gregory daselbst vorkommen, worin er die Priorissa noch Anno 1609. seine Pastronin nennet.
  - 2) Die Kapelle St. Nicolai in Bardowif, (Miscolaischof), seit 1349.

Von diesen Kirchen und Kapellen gehören noch jest Bägendorf, Reinstorf und Thomasburg zur Läner Inspection; Adendorf aber zum Kirchspiel Lüne.

Die zeitige Abtissin in Lune hat auch zwen geistlie de Vitareven zu vergeben, wovon die Nachticht folget: (Annal. 7x Jahrg. 46 Gt.) Un



L "Frau Bertha, eines Bargers in Lundurg Witme, ftiftete 1333. ju ihrer, ihres verftorbenen Ram nes und aller ihrer Erben Seelenheile und Seligfeit, be sonders auf Zurathen ihrer Sohne, Johann's, Rie fterheren ju St. Michael auf bem Raltberge und Mit Polaus, Domherrn in Bardowik, mit Genehmbal tung des Bischoss Johann von Verden und Herrs Johann von Wittorf, Pastor in St. Johann in Modestorp, eine Vikaren in der St. Johanniekirche in Lüneburg, genannt Vicaria S. Elisabethae in Ar. mario (Gervetammer, Satriften) S. Johannis Baptifte, mit bem Bedinge, bag, fo lange fie lebte, fie felbft Dieselbe gu ertheilen habe, nach ihrem Tobe aber der Me von Rheinfeldt ") selbige bep erfter Batang verleiben. und alsdann das jus patronatus ihrer Mutter Bruder Johann Om oder Odeme (eine ausgestorbne Linebur gifche Familie) und beffen rechtmäßigen Erben beimfallen follte; die hiernach gehalten fegen, diefe Witaren Dies manben, als nur geschickten, tenschen, ein gutes Geracht habenden Geiftlichen, die wirklich Priefter maren, gu conferiren, welches alles 1333. vom Bischof Johann von Verden, unter beffen Sprengel Luneburg ges horte, bestätiget worden. Run beschenkte Johann Om 1393. auf seinem Krantenbette mit diesem Patronaes redte

Diese Abten lag im Holsteinischen. Jest geniesset die Krone Danemark ihre eingezogenen Guter. Und por vielen Jahren hat sie ihre Stiguter wegen einer alten Forderung der Perren von Dassel denselben abget treten.

rechte seine 3 unachten Sohne. Weil aber dieses wider Die Regeln bes geiftlichen Rechtes war, fo baten biefelben den Stichof Ulrich von Verden um seine Zustimmung, welche fie nicht nur 1408. erhielten, sondern anch sogar 2414. eine Bestätigungsbulle vom Pabste Johann XXII. - Diese 3 Grader, Johann, Gerhard und Bartholdus, weil sie alle Geiftliche waren und sonf Beine Erben hatten, ichenkten mit Bewilligung ihres Wettern Ludolph von der Sulzen den auften Jul. 1412. gur Besperzeit im Rapitelhause in Lune, im gten . Jahre Pabstes Johann XXIII. in Gegenwart "der "ehrwardigen, feinen, verständigen Mannet," Johann von Uelzen, Defanus in Bardowik, Johann Mals ftorp, stetigen Vikarius in der St. Johanniskirche in Luneburg, Otto Garlop und beinrich Beeren, Wicebürgermeisters und Leonhard Langen, Bürgers dafelbst, welche von der Berbischen Dibcese und zu dem Worerwähnten insonderheit berufene und erbetene Beus gen fint: \*) "ihr Recht hinwiederum an die Prioriffa "in Lune, bie bavon das jus nominandi und der als "tefte Burgermeifter bas jus præsentandi ju exerciren "haben follten; fo, baß, wenn Erstere ein tüchtiges "Subject nominitte, letterer gehalten fenn follte, ben "nominatum ohne einzige Bidetrebe bem Archibiatos

Dorte des Schluffes des über diese Schenkung aufges nommenen Protokolls, wie sich die Confirmationsurs kunde vom Bischof Johann von Verden also endiget : "wer aber hierwider handelt, soll im Bann gethän senn, "den wir in diesem Schreiben angedrohet und perkändis "get haben wollen."



"nus in Modestorp (dessen Stelle jest ber Principal "zu St. Johann in Lüneburg vertritt) zu piem "tiren."

Diesem nach, als Berthold von Ohm, der im jener 3 Brüder bald darauf mir Tode abgegangen, is die Domina Gelena von Meding 1436. zum ein male den Protonotar in Lünedurg Dieterich öche per, nachher Probst in Lüne, zu dieser Biten er nannt. — Die Besiher derselben sind, so viel die Rach richten sagen, bisher gewesen:

Heinrich Langensiede, Dieterich Schaper, Johann Möller,

- Weet,
- Ruhlemann 1556. Ludolph von Dassel 1565. Albrecht von Dassel 1569.

Lubolph Dankwerts 1601.

Franz von Meding 1629. Klokerherr zu St. Michaelis. Als dieser aber in Kriegesdieuste gegangen und das Beneficium der Stiftungsregel nach, da et nur ein Geistlicher besisen sollte, stillschweigend ausgegeben hat, so ernannte die domalige Domina C. Mon-Estorf den Sohn des Amtmanns Danumann in Lüne, welcher Theologie studirte, dazu; nun be hauptete aber Franz von Meding, nachdem er in Kriegesdienste wieder verlassen hatre, die Vitaren publiegesdienste wieder verlassen, verglich sich in



Domina, burd Bermittelung bes Priors ju St. Mig kr chaelis. Christoph von Bardeleben 1640. mit ihm 12 und zahlte ihm ein für allemal 150 Rthle., wogegen er benn feiner Forberung vollig entfagte.

æŧ

18

11

Johann heinrich Dammann, 1639. Dalbie Domina D. E. von Meding urtheilte, daß berfelbe. behuf seiner Studien das Beneficium lange genug ges noffen, auch die Stiftung dazu eigentlich einen Priefter bestimme, so ernannte fie baju den damaligen Superins tendencen in Lune, Theodor Dankwers 1661, und feitdem find ferner die Superintenbenten in Lune auf ihr Ansuchen barum baju nominiret worden.

II. Die Vitaren St. Barbata in der St. Lambertikirche in Luneburg ift von einem Luneburgischen Hürger Johann boghedop gestistet, welcher dazu nach seiner Tochter Mechtilde Absterben & Chor Salg Dach beren Tode haben dem zu folgen 21rs ausgesett. nold Bere sein Bruber, Margaretha, seine Schwes fter und Dieterich, beren Sohn, bem beil. Apostel Bartholomaus und der h. Jungfrau Adelgand zu Ehren, erwähntes Guligut am St. Barbara Altae in ber St. Lambertifirche vermacht, mit bem ausi drudlichen Benfugen, daß das jus patronatus zu folchem Benefizio bep jedesmaliger Watanz dem Probst, ber Priorin und dem gangen Convent des Rlofters ju Lune, zu ewigen Zeiten zustehen solle; welches Bischof Seine Es findet fic rich von Verden 1370. confirmirte. teine bestimmte Nadricht von den Besitern dieser Pras bende, als von 1506. da nach Absterben Ludolph Mel Uua



Melgangs der Privolius in Lüne, Johann Lorbeer, die Privoliu Mechtilde von Wilde und der Convent dazu Valentin Lordeer ernammt und velen tiret. Rach dem Lobe seinet Wachslaars Meindand Unle, hat die Domina Catharine. Semmelberfers 1552, ihres Mohrschreiber Franz Dralle allein nomi niest und prisentiret, und se haben auf dieselbe Int seithem dies Beneficium besessen:

. Johann Lichelmann, 1554-

Ernst Dralle, 1562.

Johann Leseberg, 1626.

Johann Pauli, Superintendent in Lüne, 1642. Und, da bieser nach Preetz im Solfteinischen versetzt wurde,

Christoph Busmann, Superintendent in Läne,
1642.

Theodor Dankwers, Superintendent in Lunc. 1646.

und fo bie folgenden Superintendenten bis zu dem ger genwärtigen Zeiten; wie bey ber vorigen Bitaren.

Die Investitur zu diesen bezden Bikarepen geschies het von dem Prapositus zu St. Johann in Lünedurg (welches jest einer der Bürgermeister daselbst ist.) Sie geschah vordin dadurch, daß dem prasentirten Subjekte von dem Prapositus dessen (des Prap.) hut ausgesetzt wurde.

Die Einfünfte biefer Bitarepen find:

r) Von St. Elisabeth 2 Chor, 1 Planstrum, 2 Rump Salz und 1 Mark.



2) Won St. Barbara & Chor — wovon aber noch ein Beträchtliches burch Abgaben an Lüneburgische Stiftungen, abgebet; benn gleich allen andern Salzeinkunften find auch diese ungemein herabges funten.

Uebrigens find noch alle Dokumente, Bullen, Bestäs tigungsbriefe, diese Bikarepen betreffend, beym Rles fter vorhanden.

Bon den Freyheiten des Klosters ift zum Theil schan oben bepläufig gehandelt worden. Jest bemerte ich bas her nur folgendes.

In ben alteren Zeiten und nach ber urfprunglichen Berfassung durfte der Convent sich seibst seine Priorissing nen mahlen, mozu in der Regel die Subpriorisfin bes Mur die beyden Reformationen des stimmet wurde. Rlofters machten Ausnahme; wodurch jedoch biefes Bahlrecht unveräuffert blieb und hernach wieder feine volle Gultigkeit erhielt. So auch ben den nachherigen Dominabus und Abtissinnen, wie es noch jest gilt. Auch der Probst wurde gewählt vom Convent und diese doppelte Wahl wurde vom Bischof von, Verden bestätts get, nicht selten auch vom Pabste. Mit Absehung Joe hann Lorbeers 1529. baste bas Kloster nebst vielen andern Freyheiten auch die ein, fich einen Probst ju mablen, an beffen Stelle nun ber Amemann trat. gegen murbe bem Convent bad Recht eingeraumet, feine Prediger und Superintendenten zu prasentiren und zu 11 11 4 wass



wählen, weiches aber auch Anno 1635. aufhörte, de ber Herzog August sich seicht als Laudesherru dieses Ruche vordehielt.

So erfrecten fid and bie Granzen bes Klofters ebebem febr viel weiter, und ich führe jum Bepfpiel nur folgende Rachricht von der Prafectur ober Boigten - handorf ber, welche in altern Zeiten zum Riefter ges Sie lautet überfest aus Dendeidrift alfo: "Die Banberfiche Prafectue hatte folgende Grangen: Bon ber Landfrage auf die Brade aber den Sing Roc dow abwarts bes Stromes bis 37m Sumpfe Bus tenort, dann ju dem Gee Gilberkule bis jum Dorfe Olberebusen, Mittaamarts burch bas eifte Bans. Weiter ju bem Se: bidria neben bem nachften Dorfe Carbord, jum See Angelvort ber Wittorf. Bon hier ju einem kleinen Sagel bis an bas folgerne Kreug \*), meldes ber Grenze halber errichtet ift. Dann wieber bis an ben Beg nach Luneburg und Winsen zu der Brude, wo bie Grange anfieng. Diefe Grange haben unfere Worfahren ohne Biberfpruch inne gehabt, und jest haben auch wir fie noch Gott fey Dant inne. Inno 1308."

The

Dier hatte es also einen boppelten Iweck, als Marks
scheibung und zur Andacht. Man knoet bergleichen Erucifire noch häusig in katholischen Ländern an der Landstraße, z. B. im Rünsterschen, Osnabrückschen z.

6)



She wir zur ehemaligen inneren Berfaffung bes Alosters fortgehen, wollen wir noch Einiges von ber aufferen Einrichtung des Klosters und seiner Gebäude binzufügen.

Die vornehmsten Klostergebäude waren im Jahre 2670. folgende:

- 1) Die Wohnung ber Domina mit Zubehor. \*)
- 2) Bier Rrenggange.

2

- 3) Das Kapitelhaus, ober der Kapitelsaal ist von der Abtissen Kleonore Margarethe von Zarling neu eingerichtet worden. In den catholischen Zeisten und auch später noch sind darin sowohl Beraths schlagungen der Versammlung, als besonders wie es noch in catholischen Klöstern Gebrauch ist von der Domina die Diseiplinuntersuchung über die Klosterjungfrauen gehalten, ihre Beichte gehös ret, ihre Ponitenzen und Strafen zuerkannt wors den. Zeit geschehen die Wahlen der Abeissinnen und die Einführungen der Klosterstäulein darin. Es besinden sich in demselben die Bildnisse der sämmtlichen Abtissinnen von der Domina Dor. von Meding angerechnet.
- 4) Das Krankenhaus. Ift jest zu einer Klosterwohr nung eingerichtet worden.
- 5) Das Destillirhaus. Ift in neuern Zeiten abges schaffet worben.

9) Sie liegt, wie auch bas Karitelhaus, in dem fogenanns ten im Biereck herumgehenden Kreuzgange.



wählen, welches aber auch Anno 1635. anschörte, da ber Lerzog August sich selbst als Landesherrn dieses Roche verdehielt.

So erfreiten fid aud bie Granzen bes Riofters ehebem febr viel meiter, und ich fahre jum Bepfpiel nur folgende Radrick von der Prafectue ober Boigten Sandorf ben, weiche in altern Zeiten jum Riofter ger borte. Sie leutet überfest aus Dendeldrift alfo: "Die Danberfiche Drafectur hatte folgende Grangen: Bon ber Landftrafe auf die Brade über den Ring Mor dow abwarts bes Stromes bis 37m Sumpfe Bus tenort, dann ju dem See Silberkule bis jum Dorfe Oldersbufen, Mittaavarts burd bas eifte Dans. Beiter ju bem St. hidrig neben bem nachften Dorfe Carbord, 1sm See Angelvort ber Wittorf. Bon bier ju einem Meinen hügel bis an bas hölzerne Krenz \*), weiches ber Grenze halber errichtet ift. Dann wieber bis an den Beg nach Luneburg und Winsen ju der Beude, me bie Stange anfieng. Diefe Grange haben unfere Borfahren sone Biberfpruch inne gehabt, und jest haben auch wir sie noch Gott sey Dank inne. ZEES 1308."

The

Dier batte es also einen boppelten Ived, als Marfs freidung und jur Andacht. Man findet bergleichen Erneiftre noch häufig in fatholischen Ländern an der Landstafe, 3. I. im Rünfterschen, Osnabrückschen z.



She wir zur ehemaligen inneren Berfassung bes Klosters fortgehen, wollen wir noch Einiges von der aufferen Einrichtung bes Rlosters und seiner Gebäude hinzusügen.

Die vornehmsten Klostergebäude waren im Jahre 1670. folgende:

- 1) Die Wohnung ber Domina mit Zubehor. \*)
- 2) Bier Rreuggange.
- 3) Das Kapitelhaus, ober der Kapitelsaal ist von der Abtissen Eleonore Margarethe von darling neu eingerichtet worden. In den catholischen Zeisten und auch später noch sind darin sowohl Beratht schlagungen der Versammlung, als besonders wie es noch in catholischen Klösteen Gebrauch ist von der Domina die Disciplinuntersuchung über die Klosterjungfrauen gehalten, ihre Beichte gehöstet, ihre Ponitenzen und Strafen zuerkannt wors den. Zeht geschehen die Wahlen der Ibeissinnen und die Einführungen der Klosterstäulein darin. Es besinden sich in demselben die Bildnisse der sämmtlichen Abtissinnen von der Domina Dor. von Meding angerechnet.
- 4) Das Krantenhaus. Ift jest zu einer Klosterwohs nung eingerichtet worden.
- 5) Das Destillichaus. Ist in neuern Zeiten abger schaffet worden.

Ois liegt, wie auch bas Karitelhaus, in bem fogenanns ten im Biereck herumgehenden Kreuzgange.



#### Bierte Ibtheilung.

- 2) Die Gerfenburg, berauf bas Lorn lieget. Jast ber Lornboben.
- 2) Der Apfelbeben.
- 3) Der Räfferin Beben.
- 4) Der lange Beg am Cher.

#### Ranfte Abtheilung.

- a) Die Babkube. Ik ba gewesen, wo sest der Flägel der Abtisknwohnung lieget.
- b) Das Bolibaus, ? find in neuern Zeiten ju Bolge
- c) Das kleine Haus, j fällen angewandt worden. Im Bilbhofe:
- 1) Die Tischleren.
- 2) Das Sakhaus. 'Ik abgebrochen worben, nach' bem das neue au seine Stelle getreten. ?
- 3) Das Bebehans. Jest eine Riofterwohnung.
- 4) Das Baschhaus.
- 5) Das Baschichauer, (Obbach).

3m Vorwerte:

A. Die Ochener.

B. Die Dauer um bas Riofter,

C. und mas fonft jum Riofter gehoret. \*)

Man flehes aus diesem Verzeichnisse, daß das Kloster alle mögliche Wirthschaftsgebäude hatte, welche auch zum Theil in jenen Zeiten noch nochiger, als jest, waren,

ba

\*) Nach einem Verzeichnisse von 1670. am 11ten Marz, aufgesetzt nach Begehren bes damaligen Amtmanus Wilhelm Meper in Line.



Borwerte, Erhebung der Zehenten u. f. f. beforgte, wels des in neuern Zeiten dem Amte übergeben worden ift.
— Man siehet aber auch darans, wie viel seitdem im Rloster ausgebauet und angebauet wurde, da in diesem Verzeichnisse noch teine einzige Fräuleinwohnung, (bes ren jest im Kloster 16, und die Priorins und Küchens wohnung und 3 ausser bem Kloster sind) sich sinder. Damals behalfen sie sich noch alle in Einem Zimmer ausser der Zelle, die Jede für sich hatte. Nachher wurs den 4 Wohnungen ausgebauet und unter die Fräulein vertheilet, bis allmählig jede eine eigne Wohnung bekam.

Der sogenannte im Viereck herumgehende Areuss gang schließt ben Alosterkirchhof ein, der durch die schwarz und weiß eingesaßten und mit Olumen bepflanzten Gräs ber der Conventualinnen ein sinnbildliches traurigfrohes Ansehen hat; und so den schaurigen Gedanken an Grab und Berwesung durch die Hindeutung auf Unsterblichs keit milbert.

An das Kapitelhaus im Kreutgange gränzet auch die ehemalige Schule und das Kinderhaus. Im lettern Zimmer haben die Kostfinder geschlafen, und in der ers fteren find sie unterrichtet worden.

(Der Beschluß folge tanftig.)

- Bergbau.

berete mit Quartalsschluß Trinteatis ben 4ten Man, 1793. in Betrieb gebliebenen Bewerrichaftlichen Gruben des einseitigen Barzes, wie selbige für die Gewerten, nach ibrem Bermögenezustande, eneweder von biefem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf fünftiges Quartal Bubuge erfordert, ober fich fren gebauet haben; und wie der Preis ber Kure

| Ramen ber Bruben.     | 386dent  | Rermdgenszustand       | nfanb  | Gegen voriges<br>Onarral gebaue | boriges<br>gebauet | Siebt oder  | aber<br>Dert | Ohnge,<br>fahrer<br>Dreis 1 |  |
|-----------------------|----------|------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--|
|                       | Soberung | bat im Behnten         | hat an |                                 |                    |             | # N          | Sur im                      |  |
| 'r) Ju Clauptho       |          | Behalten Borrath Coulb |        | Heber<br>Fank                   | <b>8</b> E         | Musi        | <b>E</b>     | Won.                        |  |
| e) Burgftetter Ju.    | Hon.     | , dec.                 | ě      | 1                               |                    | 9 4<br>25 8 |              | Eble, in<br>Dift. 4         |  |
| Chuepring Beers Mugne | 1        | \$278 St.              |        | الغ                             | i l                | 1 3         |              | 3                           |  |

| Deing Reiebrich Lubewie     | 1       | 1   |        | 10464 |        | 1     | `            |              | •           |       |
|-----------------------------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|
| Meue Benedicta              | H       |     | 0.1006 | 2     | 1770   | •     | 1            | (            | 1.,         | î     |
|                             | •       |     | - 1000 |       | 1041   | ~ ~ ~ | 1            | N<br>·       | }           | 000   |
| Carolina .                  | H<br>M  |     | 18388  |       | 43121  | 1     | 4917         | , <b>4</b> 0 | 1           | 3000  |
| Auliana Sophia              | 1       |     |        | 267   |        | ı     | i            |              | H           | 1     |
| Borothea , ,                | 00<br>H |     | 72567  | •     | 17183  | 1408  | j            | 70           | 1           | 4000  |
| Bergmanns Troft             | -       | ļ   |        |       |        |       |              | )<br> -      | ,           |       |
|                             |         |     |        |       |        |       | 1            |              | 1           | 0     |
| directions our carron acros | 1       | 7 7 | 6473   | 1     | 4884   | 386 H | ł            | 4            |             | 150   |
| Stuner Birla                | 1       | н   |        | 9378  | 900    | 1     | \$ <b>*</b>  | 1            | <b>⊳</b>  4 | 01:   |
| Heinrich Gabrief            |         | 51  | 1      | 9033  | 009    | 1     | 300          | 1            | d           | 21    |
| Ot. Elfabeth ',             | H       | 01  | 1655   |       | 2632   | 1     | 174          | ï            | 1           | 30    |
| Herzog Christan Lubewig.    | n       | 1   |        | 246ï  | 4444   |       | <b>\$</b> 28 | 1            |             | 0,00  |
| St. Margaretha              | m       | j   |        | 734   | \$870  | }     | 258          | H            | -           | 0,0   |
| Cophta                      | 1       | •   |        | 10878 | 1471   | Ì     | 011          | 1            | 1           | \     |
| Landes Moblfabrt            | -       | · • | -      | 1676  | 2370   | 7.1   | 1            | 1            | .           | 1     |
| Anna Eleonora               | 9       | 10, |        | 16154 | 24.1   | 1319  | •            | 1            | ~           | }     |
| Stanich                     | m       | 90  |        | 3013  | \$8.74 | 1     | 1997         | ė            | , 1         | 200 % |
| Montg Milhelm               | }       | 1,  |        | 590   |        | 1     | 1            |              | R           | 1     |
|                             | 1       | m   | 1      | 2785  | 570    | 1     | 75           | 1            | n           | 25    |
| 2/                          | m       | 01  |        | 54520 | 6050   | 53    | ļ            | 1            | n           | 10    |
| •                           | *       | 1   | 10748  |       | 9642   | 321'  | 1            | 1            | 1           | 20    |
| Abnigen Charlotte           | . ]     | 1.  |        | 1722  |        | 1     | 1            | 1            | MM          | 01    |
| Tools a select              | 1       | m   | 320    | 1     | 800    | }     | 140          | 1            | 4           | 15    |

1 ... ......

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             | Series Series  | Berm bgemezustand | fanb   | Segun<br>Segun  | Gegen voriges                                                | Elebt ober | ober   | Drefs 11         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|---|
| Together the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eigh Grad | <b>£</b> .£ |                |                   | hat an | Quartal gebauet | gebauet                                                      | erfordert  |        | Sur. im          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Foberung  | i g         | hat im Zehnten | Sebuten           | Mate   | Uebers          | 2000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000 | Aus. 1 Rus | in co  | Series<br>Series |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             | Borrach        | Schulb            | price  | gn(p)           |                                                              | beute      | euße   | May.             |   |
| 1/Thuman Rates halon Zua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | J. W.       | ě              |                   |        |                 |                                                              | Cpt()      |        | Able. in         |   |
| p do menicolonicione de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica del colonica de la colonica de la colonica del colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica del colonica de la colonica de la colonica de la colonica del colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica de la colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colonica del colo |           | nen         | 20 ingt        | <br>es            | ;<br>& |                 | Se.                                                          | ıngr.      | . S.   | Sarfie.          |   |
| Sie Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 2       | 30          |                | 96401             | 9099   |                 | r136                                                         | 1          | 13     | İ                |   |
| Stilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **        | 25          |                | 92289             | 7276   | 1               | 106                                                          | 1          | "      | I                |   |
| Alter Segen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m         | 15          |                | -9763             | 12872  | 159             | 1                                                            | 1.         | *      | 35               |   |
| Stilber Cegen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b>  | 15          | 3215           |                   | 7430   | ì               | 125                                                          | 1          | 1      | 100              |   |
| Oranne Litte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *         | 1           |                | 43804             | 2300   | l               | 603                                                          | I          | J      | 20               |   |
| 2) dur Altenau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | -           |                |                   |        |                 | )                                                            |            |        |                  |   |
| Months .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1           |                | 13558             |        | 1               | 1                                                            | l          | •      | ŀ                |   |
| 1) Au Ot. Undregahera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1           |                | \$789             |        | 1               | J                                                            | I          | •      | 1                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             | •              |                   |        |                 |                                                              |            |        |                  |   |
| e Neufan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H (       | 5           | 22149          | 1                 | 8500   | 1               | 1718                                                         | G          |        |                  |   |
| Camion .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •         | 25          | 110234         |                   | 13614  | 344             |                                                              | • (        | ļ      | 450              |   |
| The belief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • (       | 0           |                | 41585             | 3480   | 2886            | •                                                            | 0          | 1      | 0001             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~<br>~    | 30          | 1              | 90119             | 12149  | <b>†</b> 19     | !                                                            |            | e> 4   | 0 (              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                |                   | ,      |                 |                                                              |            | <br> - | 2                | _ |

1

Ś

| <b>*</b>        | и ш,и нИ<br>В В В В I                                                                    | , , w 4,                                                                                        | 900000                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               |                                                                                          | (11                                                                                             | 11111                                                                                                              |
| 1 1017          | 1120                                                                                     | 132.                                                                                            | 25.<br>25.<br>27.<br>27.                                                                                           |
| 1               | 1211                                                                                     | 1 26                                                                                            | 21121                                                                                                              |
| 2017            | 372<br>366<br>341                                                                        | ** # ·                                                                                          | 3075<br>1002<br>6073<br>2512<br>1937                                                                               |
| 435¢r           | 12748<br>12112                                                                           | 62911                                                                                           | 910<br>70707<br>91256<br>45475<br>6753<br>51014                                                                    |
| 1               | 3509                                                                                     |                                                                                                 | 111111                                                                                                             |
| ×               | ,1111                                                                                    |                                                                                                 | 111111                                                                                                             |
| 1               |                                                                                          |                                                                                                 | 4 4 W W W WHO                                                                                                      |
| Bergmanns Troft | b) Auswärtiges Revier. To Georg Bithelm  Collberne Bei Claus Friedrich  Redens Eliedrich | S. C. Im Lutterberg. Lorste.<br>A Rener Lutter Seegen<br>Douise Christiane<br>Course Christiane | M. s.) Stuffenthaler Jug. Thatlotte Neuer St. Jeachim Haus Hauft Friedr. Bleyfeld Regenbogen Ring und Silverschnur |

<u>.</u> \_

| •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | Bern            | Bermegenennanh | -     | Grgen voriges   |             | Bleft sher    |        | Drett L    |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-------------|---------------|--------|------------|---|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     | Centr. |                 |                | _     | Cuartal gebauet | Repanee     | er forb       | Ę,     | Sur im     |   |
| <b>-</b> , | THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P |       | enne.  | bat im Behnten  | ebnten         | Mate  | Meber:          | 9           | 1 0 0 X       | ¥ 05   | Son.       |   |
| *          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        | Borrachi Coults | O duto         | ppter | (tong           | n-a         | Seure         | o n ge | Deus.      |   |
| •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erete | Γ      |                 |                |       |                 |             | 0             |        | Zbir. in   |   |
|            | b) Spiegelichaler Jug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Lone   | THE PARTY       | ¥ċ             |       | <b>.</b>        | <b>8</b> 1. | # 48<br>H 4 B | - Ec   | Sible.     |   |
|            | Duithes Begen 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı     | ı      | 1               | 2997           |       | i               | 101         | 1             | •      | 101        |   |
|            | w Bodemiefer Bag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                 |                |       |                 |             | -             |        |            |   |
| _          | Brauner Birich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I     | 1      | -               | 1944           | 1     | 1               | \$          | 1             | •      | 5          | _ |
|            | Ders. Muguft u. Job. Briebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I     | ı      | 1               | 40730          | ł     | 1               | 858         | 1             | •      | 2          |   |
| 4          | Derlog Anchon Uluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l     | ŧ      | 4               | 6917           | 1     | j               | 136         | ł             | •      | 2          |   |
| _          | Meues Bellarfelb . s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | Ī      | -               | 1900           | 1     | 1               | *           | 1             | *      | 2          |   |
| -          | Meue Gefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١     | I      | 965             | 1              | 1     | 1               | *           | 1             | •      | 10         |   |
| -          | Daus Molfenburrel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | I      |                 | 5449           | 1     | ì               | 2           | ļ             | •      | 2          |   |
|            | Otene Bellerfelber Defnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t     | Į      | 1               | \$136          | 1     | ١               | 9           | 1             | -      | £          |   |
| _          | Dener Comund .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŧ     | F      | -               | 1691           | 1     | ł               | 2           | 1             |        |            |   |
| ľ          | 'd) Jum Sonenflee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | •      |                 |                |       |                 | ,           | _             | •      | <b>2</b> . |   |
| - 4        | Deficientigient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l     | 1      | 1               | 12610          | :     | l               |             | _             | _      |            |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | 1      | ļ               | 11167          | 427   | 1               | 497         | 1             | •      | ,          |   |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,     |        |                 |                | 2     | _<br>[          | 4           | 1             | •      | 2 ;        |   |

| - <u>2</u> 2 .                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| en de                            | 44 W W W W W W W W W W W W W W W W W W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .417 |
| -11                              | deținit, fifij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111  |
| . # A                            | ~ 2 2 2 2 2 2 1   5 2 2 3 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [شر. |
| 11                               | DBJD - SIBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118  |
| 1 &                              | 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 12 00<br>00 00<br>00 00<br>00 00 | 1694<br>14613<br>14613<br>14613<br>14613<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>16183<br>1 | 1 3  |
| 11                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7205 |
| 11                               | Primar - Primar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 11                               | I amende minimum to minimum to martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| , e                              | THE E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    |

Æ 3 2

Dorothee Friederite



#### VL

# Verzeichniß der Studirenden in Gebtingen von Ostern 1793.

| Ben Midaelis 1792 b                       | is Ofern:      | 1793 <b>. Wate</b>                    | a ju Giu    |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
| tingen — —                                | -              | 753 €                                 | itabenten.  |
| Davon find bis den 15ter                  | <b>Nicy</b> 17 | 793.                                  |             |
| abgegangen                                |                | 237                                   |             |
| Geblieben —                               | -              | 516                                   | -           |
| Und hiezu aufgenommen                     | -              | 200                                   | ~           |
| Es betrug also die gamesenden Studenten 7 |                | i ber zu be                           | fogter Zeit |
| Diese bestand aus 1                       | 52 Theoli      | _                                     |             |
|                                           | 41 Jurist      | en,                                   |             |
|                                           | 14 Medie       | cinern,                               |             |
| 1 1                                       |                | . Phil. <b>Sift</b><br>ften beflisses | • •         |
| Gegen bas vorherg                         | _              | ilbe Jahr 1                           | veren ans   |
| westend:                                  |                | meht.                                 | weniger     |
| Theologen                                 |                | -                                     | 12          |
| Juriften                                  | -              | * ***                                 | 34 '        |
| Mediciner                                 |                | , 4                                   |             |
| Mathem. Philo                             | f. Hift. u     | 16                                    | •           |
| freven Runfte                             | -              |                                       | •           |
| Die Totalsumme ha                         |                |                                       | ermiadert.  |

#### VIL

General-Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestors benen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



## Bom isten Januar 1712

| Namen                                                                                                                                                                                               | Red as a                                                                                                                              | Uneheli                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Kirchentreise.                                                                                                                                                                                  | Cheliche.                                                                                                                             | On I son                                                | Gorne.                                                                                                          |
| A. Stadt Stade  B. Garnison Stade  C. Stadt Burtespade  D. Superint. Vremen  E. Beeden  F. Prápos. Alteland  G. Addingen  H. Breuhaus  I. Burken  K. Dherstade  M. Obesertesa  N. Otterdierg  Summa | 87 72<br>37 23<br>31 33<br>501 488<br>503 462<br>341 310<br>409 353<br>198 187<br>508 180<br>150 156<br>133 120<br>279 254<br>282 265 | 29 16<br>23 23<br>8 25<br>14 25<br>10 10<br>14 8<br>6 2 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>4<br>3<br>4<br>3 |
| Geboren in allen 6361.                                                                                                                                                                              | Geftotbe                                                                                                                              | n in allen<br>gebohren                                  | 4298.                                                                                                           |
| Beborne Knaben 3323.                                                                                                                                                                                | Geborne                                                                                                                               | Mågblein                                                | 3038.                                                                                                           |
| Gebor, mannl. Gefchl. 3323.                                                                                                                                                                         | Seft. md                                                                                                                              | : Anaben<br>Innl. Gefchl.                               | 2186.                                                                                                           |
| Gebor weibl: Geschl. 3038.                                                                                                                                                                          | Geft. wei                                                                                                                             | g gebohren<br>ibl. Geschl.                              | 2112.                                                                                                           |
| Geft mannt Geftl. 2186.                                                                                                                                                                             | meh<br>Geft. we                                                                                                                       | t gebohten<br>ibl. Gefchl.                              | 936.<br>3112.                                                                                                   |

Copulies r

1428.

mehr mánni. Geschi. 74. 1791. 1533.

1791. mahr copulirt

105

#### -

8 1. is bahin 1792.

| _ | æn.         |            |             |              |            | •          | Copu       |               |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|
| į | S           | umm        | a.          | 60           | nfirii     | irt.       | lirt.      | •             | estorbi    | M.          |
|   |             |            |             | Anas<br>ben. |            |            | Paar       | ındn<br>lich. |            |             |
|   | 100         | • • •      | ا ــ ا      | 50           | 3 t        |            | 53<br>E4   | 63            | 58         | 121         |
| • | - 35<br>553 | 34         |             | 1            | 12         | . 3t       | 22         | 30            |            |             |
|   | 348<br>366  |            | 1048        |              | 275<br>208 |            | 1          | 382<br>263    | 348<br>267 | 730         |
|   | 214         | 385<br>202 | l. T ⊿1     |              | 251<br>105 | 471<br>223 | 203<br>108 | 304<br>129    | 264<br>141 | 7-01        |
|   | 128         | 119        | : !         | - •          | 87'<br>881 | 170        |            |               | 132        | 179<br>257  |
|   | 333<br>305  | 273        | 578         | 174          | 56<br>182  | 356        | 147        | 172           | 105        | 328         |
| • | 307<br>3323 |            | 589<br>6361 | 1693         | 162        | 3456       | 1533       | 153<br>2186   | 2112       | 304<br>4298 |

| Weboren 1790.   | 6016.      | Geboren        |             | <b>–</b> , ,   |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| •               |            | 1791. mehr     | geboren     | 345            |
| Gestorben       | 1790.      | 4510.          | 1791.       | 4298.          |
|                 |            | ` 1791. wenig  | ger gesto   | ben 212.       |
| Confirmitt      | 1790.      | 3189:          |             | 4              |
| •               | ,          | 1791. mehr     |             |                |
| Uneheliche      | 1790.      | - •            |             | 25,5.          |
| •               |            | 1791. wenig    |             | • •            |
| Todtgeboren     | 1790.      |                |             | 233.           |
|                 | ,-,,,      | 1791. wenige   | _           |                |
| Belankon nan o  | a Crafinan | •              | _           | •              |
| Sestorben von 9 | n Jahren   | und datuber 17 | 190.        | 14.            |
|                 |            | 1791.          | •           | 15*            |
| _               | <b>.</b>   | 791. mehr gest | orben       | •              |
| - •             | _          | Et 4.          | <del></del> | - <b>63</b> es |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. 3 Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren me ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. 34 Nevento chen, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebefe nen 4 3millingsgebarten, und fein einziges uneheis Zu Lorstedt, Práposium Bremerydrde, zeichnen fich die Monate October und Reveruber aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebehr pen gerade bie eine Salfte mannlichen, bie andere weiblichen Geschlechts. In der Zevenschen Prapoli tur waren unter 589. Gebohrnen 30 Todtgebohrne; ohne daß den Bademüttern etwas zur Last zu legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Matter, welche por der Che fich haben schwängern laffen, mit fowa den ober sonft schadhaften Rindern wiedergetommen find; und muthmaßt man, daß bie Gewalt bes en gen Schnarens zur Berbeigung ber Schwangerichaft, der Leibesfrucht tonne geschadet baben. In ber Dra positur Bremervonde find unter 21 Todtgeboher nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todtge bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen die ehelichen f.) Zu Großenwörden will man einen vom Bater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 2) Zu Perdent starben zwey Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhos vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Prapositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigesohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Ops: peln maren von 21 . Gestorbenen 9 unterm Jahre: Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. . Unter den specificirten Rrantheiten der Bremervårder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstdem an Schwindsucht und Auszehrung gestorben. Zu Visselhövede bemerkt man fast alle Frühjahre Faulsieber, wohu bie Keinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben der Lands lente das ihrige bentragen mogen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchpiels Rirchtimbke, sind alle Cinwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Fausfieber befale ten, wovon, 13 gestorben sind, und zwar nur 3 manns. gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (ju kurze Rocke) leichter unterworfen sep, theils der Genuß bes vom Sagel zerknickten Getraides. Zu Schnevers dingen ftarben an Masern und Brustkrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Zu Stade sind an die 100 Kinder mit glucklichem Erfolge inoculirt: auch in Verden is mit Gluck inoculirt worden. Zu Neuhaus sind

Z 1 5



#### VL

# Verzeichniß der Studirenden in Gob tingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelle 17    | 92 <b>bis</b> D      | stern 127       | 93. ware     | n 3m Gót       |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|
| tingen —           |                      | -               | 753 €        | dudenten       |
| Davon sind bis den | 15ten M              | ap 179          | <b>3.</b> ,  |                |
| abgegangen         | منظه "               |                 | 237          | -              |
| Geblieben -        | •                    | <del></del>     | 516          | -              |
| Und hiezu aufgenom | men                  |                 | 200          | -              |
| Es betrug also     | die ganze            | Zahf 1          | der zu be    | sagter Zeit    |
| anwesenden Student | en 716.              | )<br>• <u>.</u> |              |                |
| Diese bestand a    | 116 158 <sup>4</sup> | Eheolog         | łt,          |                |
|                    | 341                  | juristen        |              |                |
|                    | 714 9                | Medicin         | iern,        |                |
|                    | 103 9                | Rath. J         | die die      | . u. fregen    |
| 1 1                | -                    | -               | n befliffer  |                |
| Gegen bas bot      | :bergehen            | de halb         | e Jahr 1     | varen ans      |
| wesend:            |                      |                 |              | weniger        |
| Theologen          |                      | •               | ` <b></b> ,  | 12             |
| Juriften .         |                      |                 |              | 34             |
| Mediciner          |                      | ***             |              | <b>27</b>      |
| Mathem. J          | obilot. B            | ift. unb        | !            | •              |
| frepen K           | -                    | -               | •            |                |
| Die Totalsumn      | -                    |                 | )<br>nm == 4 |                |
| icie cominan       | ie Antie l           | in aria         | **** 37 9    | ** 10111104110 |

#### VIL

General Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestors benen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



#### Bom isten Januar 1792.

105.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |             |             | Ca          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Bramen<br>ber Lirchentreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chel | jæ.     | Une<br>4 | heli.<br>e. | For         | bega<br>ne. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rn.  | W.      | Ln.      | W.          | In.         | De.         |
| A. Stadt Stade —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87   | 72      | IY       | 3           | 2           | 4           |
| B. Garnison Stade —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 37 | 23      |          |             | E           |             |
| C. Stadt Burtehude —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31   | . 33    | E        |             | <b>Z</b> ,' | I           |
| D. Superint. Gremen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201  | W ' - 4 | 29       | 16"         | 23          | 20          |
| E. Beeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503  | 462     | 23       | 23          | 33          | 15          |
| F. Prapof. Alteland -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -341 | 310     |          | 5           | 17          | 9           |
| G. — Rebbingen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400  |         | I. ~     |             | 13          | 7           |
| H. — Nenhaus —<br>I. — Wurken —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198  |         |          | 24.         | 6           | -5          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508  |         |          | 51          | 5           | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150  |         |          |             | 9           | 4           |
| To the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th | 123  | 130     | - 1      | 2           | 4           | 3           |
| M. — Gremerustbe<br>N. — Ottersserg —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 279  | 254     | 14       | 10          | 13'         | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252  | 265     |          |             | 19          | II          |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3040 | 2833    | 142      | et3         | 141         | 921         |

Geboren in allen 6361. Sestoiben in allen 4298. mehr gebohren · 2063. Beborne Anabén Seberne Mägdlein 3323. 3038. mehr Anaben 285. Gebor. mannl. Befchl. 3323. Seft. mannl. Gefchl. 2186. mehr gebohren 1137. Bebor weibl. Geschi. 3038. Gest. weibl. Geschi. 2112. mehr gebohren 926. Goft indunf. Gescht. 2186. Geft. weißt. Gescht. 2112. mehr manni. Gefchi. 74 Copulies 1428. 1791. 1533. 1791. wehr copuliti



# bis dahin 1792.

| ten.         |             | Confirmirt.        |              |              | Copu<br>lirt. | Sefterben. |              |                  |             |
|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| Summa.       |             |                    |              |              |               |            |              |                  |             |
| Knas<br>ben. | Mdd<br>chen | Sma<br>tota.       | Rnas<br>ben. | Mád<br>chen. | Sma<br>tota.  | Paar       | máñ<br>lich. |                  |             |
| 100          | 79          |                    | 1            | <b>7.</b> \  | _             | 53<br>84   | 63<br>25     | 58               | 121         |
| · 35         | 34<br>524   | 1077               | I            | <b>£</b> 2   | . 3t          | 22         | •            | <b>26</b><br>364 | 56          |
| 348<br>366   |             | 1048<br>690        |              | 275<br>208   |               |            | 382<br>263   |                  | •           |
| 441          | 385<br>202  | 826<br>416         | 1 -          | 251<br>105   | 471           | 203<br>108 | 304<br>129   | 264<br>141       | ,           |
| 128          | 168         | 247<br>3331        | 69           |              | 170           |            | / 1          | 132              | 179<br>257  |
| 305          | 125         | 578                | 174          | 56<br>182    | 356           | <i>,</i>   | _            | 105              | 328         |
| 307          | 282         | <u>589</u><br>6361 | 1693         | 162          | 3446          | 1533       | 153<br>2186  | 21 t Z           | 304<br>4298 |

| Geboren 1790.   | 6016       | Geboren                   | 1791.     | 6361.         |
|-----------------|------------|---------------------------|-----------|---------------|
| •               |            | 1791. mehr                | geboren   | 345•          |
| Gestorben       | 1790.      | 4510.                     | 1791.     | 4298.         |
|                 |            | ` 1791. weni              | ger gesto | rben 212.     |
| Confirmitt      | 1790.      | 3189:                     | 1791.     | 3456          |
| •               |            | 1791. mehl                | confirm:  | irt . 267.    |
| Uneheliche      | 1790.      | 265.                      | 1791.     | 255.          |
| •               |            | 1791. wenig               | zer uneh  | eliche 10.    |
| Tobigeboren     | 1790.      | 248.                      | 1791.     | 233.          |
| ι.              | 1          | 1791. wenig               | er todige | boren 15.     |
| Geftorben von 9 | Jahren     | ı und darüber 1           | 790.      | <b>34</b> •   |
|                 |            | 1791.                     |           | 15.           |
|                 | . <b>.</b> |                           |           |               |
| -               |            | 1791. mehr gest<br>Æ 1: 4 |           | - <b>B</b> es |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwikingspoore find in Micus augemerkt 84. 32 Scharpebeck hat eine fran in 5 Jahren 1 ender 3 Zwellingsgeburten gehabt. In Meuenkip den, Amts Rotenburg, weren unter 82 Sebofa men 4 Zwillingsgeburten, und fein einziges umehelis 3a Lorstedt, Pripefine Bremervorde zeichnen fich bie Monate October und Reveruber aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 im ben Abrigen Monaten. In Achrint war von 128 Gebohre nen gerabe bie eine Saifte mannlichen, bie andere welbliden Geschlechts. In der Tevenschen Prapositur weren unter 589 Schohrnen 30 Tobigebohrne; ohne bag ben Babemüttern etwas jur Laft ju legen In dem Kirchfpiel Elmelobe ift die Bemers fung gemacht worden, bag mehrmals Mütter, welcht por der Che sich haben schwängern lassen, wit schwas den ober fonft schabhaften Rindern wiedergetommen . find; und muthmast man, daß die Sewalt des ens gen Schnutens jur Berbergung ber Schwangerfchaft, der Leibesfrucht tonne geschadet haben. In ber Dras positur Bremervörde sind unter 21 Todigebohes pen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todtgebohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen die ehelichen f.) Zu Großenwörden will wen einen vem Bater auf Sohn vererbten Schaden an Dund und Rafe wahrgenommen haben.
- 3) Zu Perdent starben zwen Frauenspersonen, von 102 nich 104 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen

von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös wede find gegen 66 Bestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigebohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Zu Opi: veln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Urfache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich marb. . Unter den fpecificirten Rrantheiten der Bremervorder Prapositur sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Bu Visselhovede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu bie Keinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande leute das ihrige beptragen mogen. Im Dorfe Wes stertimble, Kirchiels Rirchtimble, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Faulfieber befals len, wovon, 13 geftetben find, und zwar nur 3 mannle gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Werfaltungen, benen bas weibl. Beschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (zu furze Mode) leichter unterwotfen fep, theils ber Genuß bes vom Bagel gerfnichten Getraides. Bu Schnevers dingen farben an Masern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Zu Stade find an die 100 Kinder mit glacklichem Erfolge inoculiet: auch in Verden ist mit Glud inoculirt worden. Zu Neuhaus sind,



## VL

# Verzeichniß der Studirenden int Gob tingen von Ostern 1793.

| Bon Michaelie 1     | 792 <b>bis</b> | Oserni      | 1793. <b>Ware</b> s | 1. ju Gióti |
|---------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| tingen —            |                |             | 753 €               | tubenten.   |
| Daven find bis den  | 15ten S        | Dtap 17     | 93.                 |             |
| abgegangen          | ملطم ٠         |             | 237                 |             |
| Beblieben -         | •              | <del></del> | 516                 | -           |
| Und hieju aufgenor  | nmen           | -           | 200                 | -           |
| Es betrug also      | die gan        | ze Zahl     | ber ju be           | agter Zett  |
| anwesenden Studen   | ten 716.       | •           |                     |             |
| Diese bestand       | ans 158        | Theoli      | gen,                |             |
| ·-** , - ·          | . 34I          | Jurist      | en, ·               |             |
|                     | 714            | Mebie.      | inern,              |             |
| •1                  | 103            | Math.       | Phil Piff.          | u. fregen   |
| <b>y</b> - <b>t</b> | _              | . Lûn       | ften befliffen      | er.         |
| Gegen bas bo        | rhergeh        | ende h      | ibe Jahr v          | peren ens   |
| wesend:             | •              | ė           |                     | weniger     |
| Theologen           | • • •          | -           | ****                | 12          |
| Juriften .          |                | -           | ·                   | 34          |
| Mediciner           | ٠.,            | -           | , 4                 | -           |
| Mathem.             | Philos.        | Hift. w     | 16                  | •           |
| frepen S            | tanfte b       | efliffener  | t 5                 | •           |
| Die Totalsumi       | me hatte       | fid al      | io um 37 b          | ermindert.  |
| •                   |                | ووالأسواوسة | •                   | <b>V</b>    |

#### VII,

General Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



## Vom isten Januar 1791.

|                                                                                                                                                         |      |      |      |             |             | Chi          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------|--------------|
| B. Garnsson Stade C. Stadt Burtespade D. Superint. Bremen E. Werden F. Prápos. Alteland G. Addingen H. Menhans L. Burkon K. L. Osterstade L. Bederstesa | Ehel | jæ.  | 11 - | Beli.<br>R. | 20<br>60    | dtge<br>rue, |
| •                                                                                                                                                       | Rn.  | M.   | Ln.  | <b>D</b> .  | Rn.         | 902          |
| A. Stadt Stade -                                                                                                                                        | 87   | 72   | II   | 3           | 2           | 4            |
| B. Garnison Stade -                                                                                                                                     | 37   | 23   | -    |             | I           |              |
| C. Stadt Burtefinde —                                                                                                                                   | 31   | - 33 | E    |             | Z,          | I            |
|                                                                                                                                                         | 501  |      | 50   | 16          | 23          | 20           |
|                                                                                                                                                         | 503  | 462  | 23   | 23          | 22          | 15           |
| F. Prapof. Alteland —                                                                                                                                   | .341 | 310  | 8    | 5           | 17          | 9            |
| G Andbingen                                                                                                                                             | 409  | 353  | 14   | 25          | <b>ES</b> ! | A            |
| H. — Neuhaus —                                                                                                                                          | 198  | 187  | 10   | 10          | 6           | 5}           |
|                                                                                                                                                         | 508  | IIO  |      | . , ,       | 5           | 4            |
|                                                                                                                                                         | 150  | 156  | 6    | 8           | 9           | 4,           |
|                                                                                                                                                         | 123  | 130  | 6    | 2           | 4           | 3            |
|                                                                                                                                                         | 279  |      | 14   | 10          | <b>33</b> . | 9            |
| N. — Ottersberg —                                                                                                                                       | 2\$2 | 265  | _6   | 6           | 19          | II           |
| Summa                                                                                                                                                   | 3040 | 2833 | 142  | 113         | 141         | 921          |

| Seboren in all | len 6  | 361.                                  | Sestotben in allen   | 4298.   |
|----------------|--------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| •              |        | •                                     | mehr gebohren        | · 2063. |
| Geborne Anat   | ién z  | 323.                                  | Geborne Mägdlein     | 3038.   |
| •              |        | •                                     | mehr Anaben          | 285.    |
| Gebor. manni.  | Befol. | 3323.                                 | Geft. mannl. Gefchl. | 2186.   |
| •              | •      |                                       | mehr gebohren        | 1137.   |
| Gebon weibt:   | Befoli | 3018.                                 | Geft. weibl. Gefchi. | •       |
|                |        | ,                                     | mehr gebohren        |         |
| Geft indust.   | Defal. | 2186.                                 | Beft, weibl. Gefdi,  | _       |
| •              |        |                                       | mehr mannt. Gefch    | •       |
| Copulies       | 1790.  | 1428.                                 | 7                    | •       |
|                |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 701. mahr capulitt   | IOS.    |



## bis dahin 1792.

| ren.         | •           |               |               | ~           | ,            | Copu  |             |          | ,            |
|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------|-------------|----------|--------------|
| S            | umms        | l.            | <b>C</b> o    | nfirm       | irt.         | lirt. | •           | estorbi  | en.          |
| Anai<br>Sen. | Mad<br>chen | Sma<br>tota.  | Rnas<br>ben.  | Mdd<br>Arn. | Sma<br>tota. | Paar  | _           |          | Sma<br>tota. |
| 100          | •. •.       |               | 1 1           | 31          |              |       | 63          | 58       | 121          |
| . 35         | 34          | 69            | 19            | 12          | . 31         | 22    | 30          | 26       | 56           |
| 553<br>548   | 100         | 1048          | 255           | 275         | 530          | 239   | 382         | <i>y</i> | 730          |
| 366<br>441   | 324<br>385  | 690<br>826    |               | 208<br>251  | 426          | 203   | 263<br>304  | 264      | , ,          |
| 214          | 202         | 416           | 118           | 105         | 223          | 108   | 129         | 141      | • - 1        |
| 133          |             | , ,           | 69            | 881<br>56   | 157          | 66    | 1251        | 132      |              |
| 305          | 273         | 578           | 174           | 182         | 356          | 147   | 172         | 156      | 328          |
| 3323         |             | 589 S<br>5361 | 138<br>1693 ( | 162         | 3456         | 1533  | 153<br>2186 | 2112     | 304<br>4298  |

| Geboren 1790.    | 6016   | ,          | m 1791.      | - ,       |
|------------------|--------|------------|--------------|-----------|
| •                |        | 1791. 1    | nehr geboren | - 345•    |
| Gestorben .      | 1790.  | 4510.      | 1791.        | 4298.     |
| -                |        | ` 1791. n  | eniger gesto | rben 212. |
| Confirmict       | 1790.  | 3189       | 1791.        | 3456      |
| •                |        | 1791. 8    | nehr confirm |           |
| Uneheliche       | 1790.  | 265.       | •            | 255.      |
|                  |        | 1791. W    | eniger uneh  | 4 3/      |
| Todtgeboren      | 1790.  | 248.       | 1791.        | 233.      |
|                  | , , ,  | •          | miger todtge |           |
| Gestorben von 30 | 3ahrei |            | _            | 14.       |
| •                | •      | 1791.      |              | 15*       |
|                  |        | 1791. mehr | gestorben    | •         |
| - •              |        | 244        |              | - Bras    |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Ju Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nachein ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. 3a Neventop chen, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebohn nen 4 Zwillingsgebarten, und tein einziges mehelis 3a Lopstedt, Priposiun Bremerpdede zeichnen fich die Monate October und Rovember aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim war von 128 Gebohrs pen gerabe bie eine Saifte mannlichen, bie andere weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Prapositur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne baß den Bademüttern etwas zur Laft zu legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers ware. kung gemacht worden, daß mehrmals Mütter, welche . vor der Che sich haben schwängern lassen, mit sower den ober sonft schabhaften Kindern wiedergetommen, find; und muthmaßt man, daß die Gewalt bes em gen Schnarens zur Berbergung der Schwangerschaft, der Leibesfrucht konne geschabet haben. In ber Pras positur Bremervoude find unter 21 Todigebobes nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen die ehelichen z.) Zu Großenwörden will men einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mase wahrgenommen haben.
- 4) Bu Perden starben zwen Frauensperfonen, von 102 Und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den TodigeBohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Opi: peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch ben Kindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. . Unter den fpecificirten Rrantheiten der Bremervorder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindfucht und Auszehrung gestorben. Zu Visselhovede bemerkt man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu bie fleinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande leute das ihrige beniragen mogen. Im Dorfe Wes stertimbke, Richspiels Richtimbke, find alle Cinwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Faulfieber befale ten, wovon, 13 gestorben find, und zwar nur 3 mannle gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleidung (zu kurze Rode) leichter unterwotfen fep, theils ber Genuß bes vom Sagel gerfnichten Getraides. Bu Schnevers dingen farben an Masern und Bruftkrantheiten am meisten: Zu Lefum und Operholz Kinder am Reichhuften. Bu Stade find an die 100 Kinder mit glucklichem Erfolge insculirt: auch in Verden ist mit Sluck inoculirt worden. Bu Neuhaus sind

**X** 1 5

|                              |             | ,          | Bern           | Bermegenszufand | 1      | Gegen !         | -         | Glebt                                 | なる         | Prets 1        |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------|
|                              | 2000        | esopents ! |                |                 | bat an | Duartal gebauet | gebauer   | erforbert                             | 4.         | Rux im         |
| Manen ber Bruben.            | ride (all'i |            | bat im Zehnten | gebnten.        | Mate   | •               | ,         | duf r                                 | Kuk        | Seins<br>Seins |
| and the second               | 2000        | Leberung   | behalten       | Iten            | rtalen | Hebers          | CO CO CO  | Ansi                                  | ž,         | Mon.           |
|                              |             | •          | Borrach        | Chulo           | ppter  | gnapl           | Den       | pente                                 | onne       | ्रकश्राह       |
|                              | Treid       |            |                |                 |        |                 | ,         | Cont                                  | ,          | Thir. in       |
| b) Spiegelchaler Jug.        | pen         | Lons       | K 15           | ,               |        |                 |           | 2.48                                  |            | Time.          |
|                              | 00 40       | nen        | 20 mgr.        | 36              | æ.     | જી.             | 96        | mg.                                   | <b>%</b>   | SKible         |
| Dufches Begen 3              | 1           | 1          |                | 2662            |        | 1               | 201       | I                                     | 4          | 01             |
| v) Bodewirkt 3ud.            |             |            | •              |                 | 4      |                 |           | ·                                     | - <b>1</b> |                |
| Brauner Hirsch               |             | ł          |                | 4461            | 1      | 1               | \$        |                                       | Ø,         | 01             |
| Derg. August u. Joh. Briebr. |             | 1:         | 1              | 40730           | ł      | 1               | 259       | 1                                     | m,         | 01             |
| Derzog Anthon Uluich         | ļ           | l          | 1              | 6927            | 1      | 1               | 136       | ŀ                                     | 'n         | 10             |
| Meues Zellerfeld             | 1           | l          |                | 2900            | 1      | 1               | 45        | 1                                     | m          | 10             |
| Meue Gefellschäfte           | 1           | 1          | 965            |                 |        | 1               | <b>89</b> |                                       | H          | 0.             |
| haus Wolfenbuttel            | 1           | 1          |                | -5449           | .]     | 1               | 73        |                                       | 4          | 10             |
| Deue Zellerfelber Befnung    | t           | ļ          | 1              | \$186           | }      | 1               | 9,        | 1                                     | N          | 01             |
| Wener Comund                 | t           | 1.         |                | 1691            | +      | •               | 2         | -                                     |            | 9              |
| d) zum hanenklee.            |             | 4          |                |                 | •      |                 |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            |                |
| Bestanvigtett .              | 1           |            |                | 17610           | 257    | l               | 264       | 1                                     | ~          | .10            |
| Theodora s. c.               | ]:          | 1          |                | read?           | 358    | 1               | . 36 - 1  | -                                     | <b>9</b>   | 9              |
| •                            |             | -          | ı              |                 |        |                 |           |                                       |            |                |

7

,

| ,                     | 1          | þ       | 1 | Ī      | 3884   | ا     | 1        | be<br>ut | 1  | *,    | 10  |
|-----------------------|------------|---------|---|--------|--------|-------|----------|----------|----|-------|-----|
|                       | artotte    | 1       | ŀ | ľ      | 8395   | 8     | ľ        | 127      | 1  | ai.   | Ö,  |
| 1                     | Sug.       |         |   |        |        |       |          | •        |    | ,     | ,   |
| ;                     | \$ (SEE)   | 1       | 1 |        | 7090   | 91    | ١        | •        | 1  | 47    | Ö   |
| Juliane Oophie        | **         | -14     | ľ | 1      | 14615. | 206   | 1        | 503      | ٥ŀ | . (1) | Ď   |
| _                     | _          | -46     | ſ | 1      | 1661   | 10001 | ľ        | 904      | ţ  | en    | 10  |
|                       | **         | 3.5     | 1 | ŀ      | 63419  | 4575  | l        | 839      | ١  | 44,   | O.  |
|                       | -<br>-     | **      | ľ | 1.     | 38088  | 3526  | l        | 417      | I  | , set | 10  |
|                       | -          | NO<br>M | 1 | 1      | \$1604 | 690I  | I        | 40.00    | 1  | #ł    | 10  |
|                       | <u></u> .  |         | 1 | 1      | 34673  | 744   | F        | 477      | 1  | લ     | 10  |
| -                     | -          | ŀ       | ľ | 1876   |        | +     | ^        | 1        | İ  | 4     | 10  |
|                       | bal        |         | • |        | •      | -     | `        | •        |    | s ž   | j   |
|                       | -          | 317     | Ì |        | 19183  | 15380 | 156      | 1        | ŀ  | ŀ     | , A |
|                       | trum       | redit   | ١ |        | 16353  | 2130  | 1        | 790.     | 1  | m     | 0.  |
|                       | [aroline   | ľ       | ì | 1      | 24679  | t     | 1        | 356      | l  | ì m   | 01  |
|                       | ***        | ŀ       |   | Ì      | 6003   |       | 1        | 65       | 1  | 10,   | 10  |
|                       | **         | eñ.     | 1 |        | 1988   | 3756  | ľ        | 646      | 1  | m     | 10  |
|                       |            | 1       |   | 1      | 10080  | *     | ĺ        | <b>H</b> | }  | м     | 0   |
|                       | librecht . | I       | 1 | \$90\$ |        |       | tro<br>, | Į.       | 1  | 41    | 01  |
|                       | gu<br>Gu   | 1       | ĺ | 2005   | -      |       | į        | ,        | I  | ۳,    | io  |
| Billyelinine Gleonore |            | 1       | 1 | 725    |        | ſ     | 1        | m        | ĺ  | ľ     | 3   |
| Borothe Friederite    | •          | ļ       | Ī | F      | 1665   | ł     | 14       | 1        | 1  | 1     | 1   |
|                       |            | •       |   | -      |        |       | -        | ,        |    | 1     |     |

Æ:

年 - 日の - 大田田

#### 37/10

### VL

## Verzeichniß der Studirenden in Gottingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelle 179     | 2 bis Oftern    | 11793. ward     | n ju Göt    |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| tingen —             | ,               | 753 €           | Studenten.  |
| Daven find bis ben 1 | sten Map 1      | 793.            | •           |
| abgegangen           | مثنث            | 237             | •           |
| Geblieben -          | *****           | 516             | ****        |
| Und hiezu aufgenomn  | nen —           | 200             | •           |
| Es betrug also d     | ie ganze Zal    | of der zu be    | fagter Zeli |
| anwesenden Studente  | n 716.          |                 | •           |
| Diese bestand au     | 16 158 Theol    | logen,          |             |
|                      | 341 Juris       | ten,            |             |
|                      | 114 Med         | iciner#,        |             |
| ** .                 | 103 Watt        | , Phu Hip       | . u. frenen |
| 1 1                  | _               | nsten bestisse. | • •         |
| Gegen bas vorh       |                 | •               | †           |
| wesend:              |                 | •               | weniger     |
| Theologen .          | .,              |                 | 12          |
| Juriften .           | •••             |                 | 34          |
| Mediciner            |                 | , <b>4</b>      | •           |
| Mathem. P            | hilos. Hift. u  | mb              |             |
| frepen Rå            | nfte befliffene | m s             | 1 Shade     |
| Die Totalsumme       | hatte sich a    | lso um 37 t     | ermindert.  |
|                      |                 | ,               | •           |

#### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



#### Bom isten Januar 1791.

|                             |      |        |      | 1     |             | Cit         |
|-----------------------------|------|--------|------|-------|-------------|-------------|
| Mamen<br>ber Kirchentreise. | Ehel | jde.   |      | heli. | Tod         | tges<br>ne. |
|                             | Kn.  | W.     | Rn.  | W.    | Kn.         | W.          |
| A. Stadt Stade -            | 87   | 72     | YI   | 3     | 2           | 4           |
| B. Garnison Stade —         | 37   |        |      |       | I           |             |
| C. Stadt Burtehnde —        | 31   | . 33   | T'   |       | 2           | I           |
| D. Superint. Gremen —       | 50.8 | 488    | 29   |       | 23          | 20          |
| E Werden -                  | 503  | 462    | 23   | 23    | 22          | 15          |
| F. Prápof. Alteland —       | .341 | 310    |      |       | 17          | 97          |
| G Rabbingen                 | 409  | 353    | 14   | 25    | IS          | フ           |
| H. — Menhans —              | 198  | 187    | 10   | 10    |             | -5          |
| . we Burken                 | 108  |        |      |       |             | 4           |
| K:   Offerstade —           | 150  | 156    | 6    | 8     | 9           | 4,          |
| Bebertefa -                 | 123  | 130    |      | 2     | - 4         | 3           |
| M. — Svemerudrbe            | 279  | 254    | 14   | IO    | <b>33</b> . | - 1         |
| N. — Ottersberg —           | 252  | 265    | _6   |       | 19          | 11          |
| Summa                       | 3040 | 2833   | 142  | ET3   | 141         | 921         |
| Geboren in allen 6361.      | ඡ    | storbe | n in | aller | 4           | 298.        |

mehr gebohren 2063. Geborne Mägblein Beborne Anabén 3038. mehr Anaben 285. Gebor, mannl. Gefchl. 3323. Beft. mennl. Gefchl. 2186. mehr gebohren 1137. Gebon weibli Geschl. 3038. Beft. weibi. Beichi. 2112. mehr gebohren Gost manns. Gescht. 2186. Gest. weibt. Gescht. 2112. mehr mannt. Gefcht. 74. Copuliet 1428. 1791. 1533. 791. mehr copuliti 105.



## bis dahin 1792.

| ten.         | ,           |              |              |             | 94           | Copu       | <b>(3)</b> | -A 6       | -4-          |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| S            | umma        | <b>1.</b>    | 20           | nfirm       | tr.          | lirt.      | •          | estorb     | m <b>.</b>   |
| Anas<br>ben. | Mdd<br>chen | Sma<br>tota. | Rnas<br>ben. | Mad<br>Fen. | Sma<br>tota. | Paar       |            | 1          | Sma<br>tota. |
| 100          | 79          | • _ 1        | 50<br>12     | 31          |              | 53<br>84   | 63         | 58         | 121          |
| . 35<br>553  |             | - 1          |              | 17          | . 31         | 22         | 30         | 5          | 56           |
| 548<br>366   |             | 1048<br>690  |              | 275<br>208  | · • • .      | 1          | 382<br>263 | 348        | 730          |
| 441<br>214   | 385<br>202  | 826<br>416   | 220          | 251<br>105  | 471          | 203<br>108 | 304<br>129 | 264<br>141 |              |
| 128          | 168         | 247<br>3331  | · 83         | 87<br>881   | 170          | 54<br>66   | 98         | 132        |              |
| 305          | 125<br>273  | 258<br>578   | 55           | 56<br>182   | 356          | <i>-</i>   | 83         | 105        |              |
| 307          | 282         | 589<br>6361  | 138          | 162         | 3456         | 144        | 153        | 2112       | 304<br>4298  |

| Beboren 1790.    | 6016.  | Geboren        | 1791.      | 6361.      |
|------------------|--------|----------------|------------|------------|
| •                |        | 1791. mehr     | geboren    | 345•       |
| Gestorben        | 1790.  | 4510.          | 1791.      | 4298.      |
| , `              |        | 1791. wenig    | ger gestor | rben 212.  |
| Confirmitt       | 1790.  | 3189           | 1791.      | 3456.      |
|                  |        | 1791. mehr     | confirm    | iet . 267. |
| Uneheliche       | 1790.  | 265.           | 179ì.      | 25.5.      |
| •                | •      | 1791. wenig    | er unehe   | eliche 10. |
| Todtgeboren      | 1790.  | 248.           | 791.       | 233.       |
| t.               | 1      | 1791. wenige   | r tobtge   | boren 15.  |
| Geftorben von 30 | Jahren | und darüber 17 | 190        | 14.        |
| _                |        | 1791.          |            | 15.        |
|                  | 1      | 791. mehr gest | orben      |            |
| •                |        | Et A.          |            | - Stel     |



#### Bemerkungen jum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Scharnebeck hat eine Fran in 5 Jahren nacheinander 3 3millingsgeburten gehabt. 34 Neuenkir den, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebohes nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lorstedt, Propositur Bremerydrde, zeichnen fich die Monate October und November aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre nen gerade bie eine Salfte mannlichen, die andete weibliden Geschlechts. In der Tevenschen Praposts tur waren unter 589. Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne baß den Bademuttern etwas jur Last ju legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mütter, welche vor der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Rindern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß die Gewalt bes ens gen Schnarens zur Berbetgung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht konne geschadet baben. In ber Pras positur Bremervonde find unter 21 Todtgebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie ehelichen J.) Zu Großenwörden will men einen vom Water auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben,
- 4) Zu Perden starben zwey Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Bu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todegesohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Opi; peln maren von 21 Geftorbenen 9 unterm Jahre; Urfache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich marb. . Unter ben fpecificirten Rranthetten der Bremervörder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstdem an Schwindsucht und Bu Visselhovede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Frühjahre Faulsteber, wozu bie Keinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande leute das ihrige beptragen mögen. Im Dorfe Wes stertimbke, Richspiels Birchtimbke, find alle Cinwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Fauffieber befals len, wovon, 13 gestotben sind, und zwar nur 3 mannle gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werben gemuthmaßt, theils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (zu kurze Rode) leichter unterwotfen fep, theils ber Genuß bes vom Sagel zerfnickten Getraides. Bu Schnevers dingen farben an Masern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Zu Stade find an die 100 Kinder mit glucklichem Erfolge inoculiet: auch in Verden if mit Gluck inoculirt worden. Zu Neuhaus sind



## VL

### Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelle 1792 bis    | Ofter    | u11793. wa                    | ien in Gon    |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| tingen — ,—              | _        | <b>-</b> 753                  | Studenten,    |
| Daven find bis den 15ten | May      |                               | •             |
| abgegangen -             | <b>-</b> | 237                           | * ***         |
| Geblieben —              | ٠        | 516                           | •             |
| Und hiezu anfgenommen    | •        | 200                           | •             |
| Es betrug also die ga    |          | he der zu t                   | esagter Zels  |
| anwesenden Studenten 716 |          |                               |               |
| Diese bestand aus 15     | g The    | plogen,                       |               |
| 34                       | ı Juri   | sten,                         |               |
| 11.                      | 4 Mei    | dicinert,                     |               |
| 102                      |          | h. Phil. Di<br>inften befliff | ft. u. fregen |
| Gegen bas vorhergeh      |          |                               | j             |
| wesend:                  | •        | mehr.                         | weniger       |
| Theologen                |          | edus,                         | 12            |
| Juriften                 | •        |                               | 34            |
| Mediciner                |          | , <b>4</b>                    | Constan       |
| Mathem. Philos.          | Sift.    | unb                           |               |
| freyen Runfte b          | -        | •                             | •             |
| Die Totalsumme hatte     | •        | •                             | vermindert.   |

#### VII.

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

### Bom iften Januar 1792.

|                                         |            |              |            |      |       | Cris       |
|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|------|-------|------------|
| Pfamen                                  |            | ,            | Une        | bell | Tol   | tges       |
| ber Rirdentreife.                       | €6e        | ijde.        |            | Ŕ.   |       | ne.        |
| •                                       | Rn.        | M.           | ,Ωn.       | DR.  | Kn.   | 902.       |
| A. Stadt Stabe -                        | 87         | 72           | 11         | 3    | 1 2   | 4          |
| B. Garnifon Stabe -                     | . 3%       | 23           | -          |      | I     |            |
| C. Stadt Burtefube -                    | 31         | 33           | <b>E</b> ) |      | 2,    | z į        |
| D. Superint. Bremen -                   | 501        | - <b>^ 1</b> | 29         | 16   | 23    | 20         |
| E - Berben                              | 503        |              | 23         | 23   | J - I | 15         |
| F. Prapof. Alteland -                   | -341       | *            | 8          | 5    | *7    | 7          |
| G Rebbingen                             | 409        | ) 3          | 14         | 25   | 택     | <b>7</b> 7 |
| H. — Meuhaus —                          | 198        |              | 10         | l t  | 3     | - 21       |
| L - Burfton -                           | 108        | i i          | 14         |      |       | - 3        |
| L. Sebertefa -                          | 190        | 1            | 6          |      | 9     | - 3        |
| M Bremerufrbe                           | 123        |              | 14         | 10   |       | 3          |
| N. — Otterabers —                       | 279<br>258 | 265          | 6          | 6    | 19    | , 7        |
| A A E S A A S A S A S A S A S A S A S A |            |              |            |      | -7    | -          |
| Samus                                   | 3040       | 2855         | 142        | 115  | 346   | 42         |

| Geboren in allen  | 6361.           | Geftotben in allen   | 4298. |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------|
|                   | -               | epehr gebohren       | 2063. |
| Beborne Anaben    | 3323.           | Seborne Magblein     | 3035. |
| •                 | •               | mehr Anaben          | 285.  |
| Befor, mannl. Be  | (\$L 3323.      | Beft. mannt. Befchi, | 2186  |
|                   |                 | mehr gebohten        | 1137. |
| Gebor weibt. Gefe | hi 3038.        | Goff. weibl. Gefcht. | 2112. |
|                   | ' '             | wehr gebohren        | 926.  |
| Geft indunt Gef   | <b>4.</b> 2186. | Beft, weill. Gefdl,  | 2112. |
|                   |                 | mehr mannt Gefc      | L 74  |
| Capulice 779      | 0, 1428.        | 1791. 153            | 3-    |
| •                 | . 1             | 791. mahr copulitt   | 105.  |



# bis bahin 1792.

| ten.        |            |              | E            | nftriñ      | irt.         | Copu<br>lirt. | •    | Gefterben. |              |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------|------------|--------------|
| 77          | umma       | <b>1.</b>    |              | 1.          | i            |               | _    |            |              |
| Anas<br>ben | Mad<br>den | Sma<br>tota. | Anas<br>ben. | Mád<br>Arn. | Sma<br>ŧota. | Paar          |      | weib.      | Sma<br>tota. |
| 100         | 79         | 179          | 50           | 31          | 81           | 53            | 63   | 58         | 121          |
| 28          | 23         |              | 12           | 17          | 19           | ₹4            | 25   |            |              |
| . 35        | 34         | 69           | 1-9          | , ,         | _            | 22            | 30   |            | 50           |
| 553         |            | 1077         |              | 289         | 571          | 271           |      | 364        | 723          |
| 548         |            | 1048         |              | - 3         |              | 1 - 1         |      | 348        |              |
| 366         | 324        | 1            |              | 208         | 426          | 149           | 263  |            | - 4          |
| 441         | 385        |              | 3            | 251         | 471          | _             | 304  | · •,       | 568          |
| 214         | 202        | 416          |              | 105         | 223          | 108           | 129  | 141        | 270          |
| 128         | 119        | 247.         | _ ~ '        | 87'         | 170          | - 54          | 98   | 81         | 179          |
| 165         | 1681       |              |              | 881         | 157          |               |      | 132        |              |
| 133         | 125        | 258          | 55,          | 56          | III          |               | 83   | 105        | 188          |
| 305         | 273        | 578          |              | 182         | 356          | 147           | 172  | 156        | 328          |
| 307         | 282        | 589          | 138          | 162         | 300          | 144           | 153  | 171        | 304          |
| 323         | 3038       | 1068         | 1693         | 1.763       | 3456         | 1533          | 2186 | 2112       | 4298         |

| Geboren 1790.    | 6016.  | Geboren       | 1791.        | 6361.     |
|------------------|--------|---------------|--------------|-----------|
|                  |        | 1791. mehl    | geboren      | 3450      |
| Gestorben        | 1790.  | 4510.         | 1791.        | 4298.     |
| -                |        | ` 1791. weni  | ger gefto    | rben 212. |
| Confirmitt       | 1790.  | <b>3189</b> ; | 1791.        |           |
| •                |        | 1791. mehl    | •            |           |
| Uneheliche       | 1790.  |               | 1791.        | •         |
|                  |        | 1791. weni    | _            | • • • •   |
| Tobtgeboren      | 1790.  |               | 1791.        | 233.      |
|                  | 1      | 1791. wenig   | <del>-</del> | • •       |
| Seftorben von 90 | Sehren | •             | _            | 14.       |
|                  |        | 1791.         |              | 12.       |
| •                |        |               | Landian.     | - ',<br>I |
| <del>-</del> • • | 3      | 791. mehr gef | didem        | ,         |
|                  |        | £\$4.         |              | - Des     |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheinander 3 Zwillingsgeburten gehabt. Bu Meigenticden, Amts Notenburg, waren unter 82 Gebobts nen 4 3millingegeburten, und fein einziges unebelis Za Lopstedt, Propositur Bremerydrde, zeichnen fich die Monate October und Rovember aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in dem Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohrs nen gerade bie eine Salfte mannlichen, die andere weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Prapost tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne baß den Bademüttern etwas jur Last zu legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemere fung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . vor der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Kindern wiedergekommen . find; und muthmaßt man, daß die Gewalt bes ens gen Schnarens zur Berbergung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht konne geschadet haben. In ber Pras positur Bremervonde sind unter 21 Todtgebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie ehelichen f.) Zu Großenwörden will wan einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 4) Zu Perden starben zwey Frauenspersonen, von ioz und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Premervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigelohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. peln maren von 21 . Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch ben Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, niche tobtlich mard. . Unter den specificirten Rrantheiten der Bremervorder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Zu Visselhövede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu die fleinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lanbe leute das ihrige beptragen mögen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchpiels Rirchtimbke, sind alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Jaulfieber befale len, woven, 13 gestorben find, und zwar nur 3 männl. gegen 10 welbl. Geschlechts; als Ursachen werden gemuthmaßt, theils Berkaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (ju furze Rode) leichter unterworfen fep, theils der Genuß bes vom Bagel gerfnicten Getraides. Bu Schnevers dingen ftarben an Dafern und Bruftkrantheiten am meisten: Zu Lestum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Bu Stade find an die 100 Kinder mit gludlichem Erfolge inoculirt: and in Verden if mit Gluck inoculirt worden. Zu Neuhaus sind



#### VL

### Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelle 179     | 2 his Often     |                |             |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| tingen —             |                 | • •            | dtudenten,  |
| Daven sind bis den 1 | isten May       | 1793.          | •           |
| abgegangen           | all the         | 237            |             |
| Seblieben -          | eden '          | 516            | 1           |
| Und hiezu aufgenom   | men —           | 200            | -           |
| Es betrug also i     | die ganze Za    | he der zu be   | fagter Zelt |
| anwesenden Studente  | n 716.          |                | ·,          |
| Diese bestand at     | us 158 Ther     | logen,         | •           |
|                      | 341 Juri        | • •            |             |
|                      | 114 Met         | icinern,       |             |
| ••                   | 203 Mat         | h. Phu. Pia    | . u. frenen |
| 1.1.1                |                 | nften befliffe | _           |
| Gegen bas vorl       |                 | •              | •           |
| westend:             |                 | •              | weniger     |
| Theologen            | .,              | •              | 13          |
| Juriften .           | -               | emake .        | 34          |
| Mediciner            |                 | 4              | -           |
| Mathem. P            | hilos. Hip. 1   | dnu            |             |
| frepen Ka            | infte befliffen | en 5           | ,           |
| Die Totalsumm        | e hatte sich d  | ilso um 37 t   | ermindert.  |
|                      | _               | •              |             |

#### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

\*\*\*

## Vom isten Januar 1791.

|                             |      |           | -   | :     |                   | Geb  |
|-----------------------------|------|-----------|-----|-------|-------------------|------|
| Mamen<br>der Kirchentreise. | Chel | Cheliche. |     | heli. | Lodtgei<br>borne, |      |
| •                           | Rn.  | W.        | Rn. | M.    | Kn.               | D.   |
| A. Stadt Stade —            | 87   | 72        | II  | 3     | 2                 | 4    |
| B. Garnison Stade —         | 27   | 23        |     |       | I                 |      |
| C. Stadt Burtehude —        | 31   | . 33      | E   |       | 2,                | I    |
| D. Superint. Gremen —       | 501  | 488       | 50  | 16    | 23                | 20   |
| E. Boeben                   | 503  | 462       | 23  | 23    | 22                | 15   |
| Drapof. Alteland —          | -341 | 310       | 8   | 5     | 17                | 9    |
| . Robbingen                 | 409  | 353       | 14  | 25    | 18                | 7    |
| 1. — Meuhaus —              | 198  | 187       | 10  |       | 6                 | • -5 |
| Burken                      | 108  | 110       |     |       | 5                 | 4    |
| C - Offerstade -            | 150  | 156       | 6   | 8     | 9                 | 4,   |
| Bebertefa                   | 123  | 150       | 6   | 2     | 4                 | 3    |
| 1. — Svemernörde            | 279  | 254       |     | 10    | \$2               | 9    |
| V. — Otteresers             | 2\$2 | 204       | _6  | _6    | 19                | 11   |
| Summa                       | 3040 | 2833      | 142 | ET3   | 141               | 921  |

| Geboren in allen    | 6361.               | Sestorben in allen   | 4298.   |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
|                     | •                   | mehr gebohren        | . 2063. |
| Geborne Anabén      | 3323.               | Seborne Mägdlein     | 3038.   |
| ,                   | •                   | mehr Anaben          | 285.    |
| Gebor. mannl. Ge    | igl. 3323.          | Seft. mannl. Gefchl. | 2186.   |
|                     | •                   | mehr, gebohren       | 1137.   |
| Gebor. weibt. Gesch | h 3018.             | Geft. weibi. Geschi. | 2112.   |
|                     | •                   | mehr gebohren        | 926.    |
| Gest manns. Gest    | H. 2186.            | Geft. weibl. Gefcl.  | 2112.   |
| ,                   |                     | mehr mannt. Gefch    | L 74.   |
| Copulies 2798       | ). 142 <del>8</del> | . 1791. 153          | 3.      |
|                     | ·                   | 1791, mahr covulirt  | 105-    |



## bis dahin 1792.

| ten.         |             |              |              |             | 9.me                                    | Copu                                  | as.          | -Rank             |             |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| , S1         | umms        | <b>2.</b>    | €0           | nfirm       | :::.<br>(                               | lirt.                                 | Gefterben.   |                   | m.          |
| Anas<br>ben. | Mad<br>chen | Sma<br>tota. | Rnas<br>ben. | Mád<br>Arn. | Sma<br>tota.                            | Paar                                  | mán<br>lich. |                   |             |
| 100          | 79          | 179          | 50           | 31          | 81                                      | 53                                    | 63           | 58                | 121         |
| 553          | 34<br>524   | 69           | 19           | <b>£</b> 2  | . 3E                                    | 22                                    | 30           | <b>5</b> 9        | 56          |
| 548<br>366   |             | 1048<br>690  |              | 275<br>208  | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 382<br>263   | 348<br>267        |             |
| 441<br>214   | 385<br>202  |              | 118          | 251<br>105  |                                         | 203<br>108                            | 304<br>129   | 264<br>141        |             |
| 128          | 168         | 1            | •            |             |                                         |                                       | 98 <br>125   | 132               | 257         |
| 305          | 273         | 578          | 174          | 56<br>182   | 356                                     | 147                                   | 172          | 156               | 188<br>328  |
| 307<br>3323  | 282         | 589<br>6361  | 1593         | 162         | 3456                                    | 1533                                  | 153          | 2112 <sup>1</sup> | 304<br>4298 |

| Geboren 1790.    | 6016.    | Geboren        |            | - ,       |
|------------------|----------|----------------|------------|-----------|
|                  |          | 1791. mehr     | geboren    | 345.      |
| Gestorben        | 1790.    | <b>510.</b>    | 1791.      | 4298.     |
| •                |          | 1791. weni     | ger gestor | rben 212. |
| Confirmitt       | 1790.    | •              | 1791.      | _         |
| •                |          | 1791. mehi     |            | _ , ,     |
| Uneheliche       | 1790.    | 265.           |            | •         |
|                  |          | 1791. wenig    | · ·        | •         |
| Tobtgeboren      | 1790.    |                | 1791.      | •         |
| (                | , , ,    | 1791. wenige   | . •        | • •       |
| Gestorben von 30 | Sehren   | •              | _          | 14.       |
|                  | o Wayeen | •              |            | •         |
| •                |          | 1791.          |            | 15.       |
| -                | 1        | 791. mehr gest | orben      | . 1       |
| •                | '        | £14.           |            | - Bes     |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791,

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerft 84. Bir Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheinander a Zwillingegeburten gehabt. Bu Meigenkirden, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebobes nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lorstedt, Prápositur Bremerydrde, zeichnen fich die Monate October und November aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in dem pbrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre nen gerabe bie eine Saifte mannlichen, die andere weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Praposts tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne bag den Bademuttern etwas jur Last zu legen In dem Kirchfiel Elmelobe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . por der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Kinbern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß bie Bewalt des ens gen Schnarens zur Berbergung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht konne geschadet haben. In ber Pras positur Bremervonde sind unter 21 Todtgebohes nen 4 uneheliche gewesen. (Berhaltniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie ehelichen J.) Zu Großenwörden will man einen vom Water auf Sohn vererbten Schaben an Mund und Nafe wahrgenommen haben.
- 4) Zu Perden starben zwey Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhos vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den TodigeBohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Opic peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch ben Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich marb. . Unter ben fpecificirten Rrantheiten der Bremervorder Prapositur, sind die meisten an der Brufttrankheit, nachstdem an Schwindsucht und Auszehrung gestorben. Bu Visselhovede bemerkt man fast alle Fruhjahre Faulfieber, wozu bie Heinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben der Laube leute das ihrige beptragen mögen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchpiels Kirchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Fauffieber befale ten, wovon, 13 gestorben sind, und smar nur 3 mannle gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Werfaltungen, benen bas weibl. Beschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (ju furze Rode) leichter unterwotfen fey, theils ber Senug bes vom Sagel gerfnickten Getraides. Bu Schnevers Dingen ftarben an Dafern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Bu Stade sind an die 100 Kinder mit Reichbuften. glacklichem Erfolge inoculire: auch in Verden if mit Sluck inoculirt worden. Zu Neuhaus sind,



#### VL

### Verzeichniß der Studirenden in Gdttingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelis:     | 1792 <b>his</b> | Offerni  | 1793. <b>war</b> e | nin Gie    |
|-------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|
| tingen —          |                 |          |                    | dindenten  |
| Davon find bis de | n 15ten         | May 17   | 93.                |            |
| abgegangen        | يقه             | -        | 237                | -          |
| Seblieben -       | <b></b>         | adm.     | 516                | 11944      |
| Und hiezu aufgeni | dmmen           | -        | 200                | -          |
| Es betrug alf     | o die ga        | nze Zahl | ber ju be          | fagter Zei |
| anmefenden Stude  | nten 716        | •        |                    |            |
| Diese bestand     | aus 15!         | s Theolo | gen,               |            |
|                   | 34              | Juriste  | n,                 |            |
|                   | . 71/           | 4 Mebic  | inern,             |            |
| •• .              | 103             | Dath.    | Phil. Piff         | u. frenes  |
| ( 1 · 4           |                 |          | ten befliffe       |            |
| Gegen bas v       | orbergeh        | ende ha  | lbe Jahr           | waren an   |
| wesend:           |                 | ٠.       | · ·                | wenige     |
| Theologer         | 1               |          | •                  | 12         |
| Juriften .        |                 | · ·      | r consists         | 34         |
| Medicine          | t ·             |          | , 4                | •          |
| Mathem.           | Philos.         | Hift. un | <b>b</b>           | 250        |
| · · ·             | Runfte b        | •        |                    |            |
| Die Totalsun      | •               | • • • •  | <del>-</del>       | ermindert. |

#### VIL

General Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestors benen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

Æ13

Bone



#### Bom iften Januar 1791.

|                                                                                                                     | l_     .                     |                                 |                |               |                          | 64                                       | I |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|---|
| Bennen<br>ber Rirchentreife.                                                                                        | Ehel                         | ide.                            | 1 -            |               | Tob<br>bor               | tges<br>ne,                              |   |
|                                                                                                                     | Rn.                          | <b>D</b> 2.                     | <b>L</b> n.    | <b>W</b> .    | Kn.                      | W.                                       |   |
| A. Stadt Stade — B. Garnison Stade — C. Stadt Buxtehnde — D. Superint. Vermen — E. — Berben — F. Prapos. Alteland — | 87<br>37<br>32<br>501<br>501 | 488                             | 20             | 16 23         | 2<br>2<br>23<br>22<br>27 | 20 15                                    |   |
| G. — Rabbingen — H. — Menhaus — I. im Wurften — K. — Offerstade — L. — Bebertesk —                                  | 409<br>198<br>508<br>150     | 187<br>180<br>110               | 14<br>10<br>14 | 25            | 18                       | W 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. |   |
| 1                                                                                                                   |                              | 254 <sup>†</sup><br>265<br>2833 |                |               | #3<br>19                 | 211                                      |   |
| Geboren in allen 6361. Beborne Ruaben 3323.                                                                         | 1                            | rflotbe<br>113eht<br>15orne     | gebol          | rem           | . 2                      | 298.<br>063.<br>038.                     |   |
| Gebor. manni. Befdi. 3323.                                                                                          |                              | rft. må<br>meh                  | r, geb         | Sefd<br>ohree | f. 2                     | 185.<br>186.<br>137.                     |   |
| Gebor weibl. Gefchl. 3038.                                                                                          |                              | meh                             | t geb          | oģtet         | 1 9                      | 326.                                     |   |
| Woft indunt Gefal. 218G.                                                                                            | 115                          | ehr m                           | dun <b>í</b>   | <b>Gef</b>    | фL                       |                                          |   |
| Copulies 1799, 142                                                                                                  | -                            | I7<br>r. maj                    | gr.<br>je co   |               | ;33.<br>;                | 105.                                     |   |



## bis dahin 1792.

| ten.         | ·          |              |              |              | ,            | Copu     |              | <i>-</i>   | · ·          |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| S            | umma       | <b>1.</b>    | €(           | nfirm        | iri.         | lirt.    | Gefterben.   |            | M.           |
| Lnas         | Mad<br>den | Sma<br>tota. | Anai<br>ben. | Mad<br>Iren. | Sma<br>tota. | Paar     | máñ<br>lich. |            | Sma<br>tota. |
| 100          | 79<br>23   | , 1          | 1 .          | •,           | _            | 53<br>#4 | 63           |            | 121          |
| . <b>3</b> 5 | 34         | 1 -          | 19           | <b>t</b> 2   | . 31         | 22       | 30           | <b>5</b> ( | 56           |
| 348<br>366   | 500        | 1048         | 255          | - 1          | 530          | 239      | 382          | 348        | 730          |
| 441          | 385        | 826<br>416   | 220          | 251<br>105   | 471<br>223   | 203      | 304          | 264        | 568          |
| 128          | 119        | 247.         | . 83         | 87           | 170          | - 54     | 98           | 81         | 270<br>179   |
| 165          | 125        | 258          | 55           | 56           |              | 63       | 83           | 105        |              |
| 305          | 273<br>282 | 578<br>589   |              | 182          | 356          |          | 172          | 150        | 328<br>304   |
| 323          | 3018       | 636r         | 1693         | 1.763        | 3456         | 1533     | 2186         | 21 i Z     | 4298         |

| Geboren 1790.                                  | 6016.  | Geboren        | 1791.     | 6361.      |
|------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|
|                                                |        | 1791. mehr     | geboren   | - 345•     |
| Gestorben                                      | 1790.  | 4510.          | 1791.     | 4298.      |
|                                                |        | ` 1791. wenig  | zer gesto | rben 212.  |
| Confirmitt                                     | 1790.  | 3189.          | 1791.     | 3456.      |
| •                                              |        | 1791. mehr     | confirm   | iet . 267. |
| Uneheliche                                     | 1790.  | 265.           | 179ì.     | 25.5.      |
|                                                |        | 1791. wenig    | _         | • • •      |
| Tobigeboren                                    | 1790.  | 248.           | 791.      | 233.       |
| <b>(</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1      | 1791. wenige   | r todtge  | boren 15.  |
| Sestorben von 3                                | Jahren | und darüber 17 | 190.      | 14.        |
| -                                              |        | 1791.          | -         | 15.        |
|                                                |        | 791. mehr gest | orben     |            |
| •                                              |        | Rt 4           |           | - Ohes     |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. 3m Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheinander 3 3millingsgeburten gehabt. Bu Neuen Ficden, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebobts nen 4 Zwillingsgeburten, und fein einziges unehelis ches. Zu Lorstedt, Propositur Bremervorde, zeichnen fich bie Monate October und Rovember aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre nen gerabe bie eine Salfte mannlichen, bie andere weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Praposts tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne daß den Bademüttern etwas jur Last zu legen In dem Kirchspiel Elmelobe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . vor der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schadhaften Kindern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß bie Gewalt bes ens gen Sondrens zue Berbergung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht konne geschabet haben. In ber Pras positur Bremervönde sind unter 21 Todigeboher nen 4 uneheliche gewesen. (Berhaltniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie ehelichen f.) Zu Großenwörden will man einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 2) Bu Perden starben zwey Frauenspersonen, von 192 und 194 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen von



' von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Prapositue sind in den testen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todegedohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Opis peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrankheit, die jedoch den Kindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. . Unter den fpecificirten Rrantheiten der Bremervörder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Zu Visselhovede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Bruhjahre Faulsieber, wozu die Keinen niedrigen dumpfigten fartgeheigten Stuben der Lands lente das ihrige beptragen mogen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchspiels Kirchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 bis 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Fauffieber befale len, wovon, 13 gestotben find, und zwar nur 3 mannle gegen 10 weibl. Geschlechts; als Ursachen werben gemuthmaßt, thoils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Kleidung su kurze Rode) leichter unterwotfen fen, theils der Genuß, bes vom Bagel gerfnichten Betraibes. Bu Schnevers dingen farben an Masern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lestum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Bu Stade find an die 100 Kinder mit glacklichem Erfolge inoculiet: auch in Verden ist mit Glack inoculirt worden. Zu Neuhaus sind



#### VL

### Verzeichniß der Studirenden in Gdttingen von Ostern 1793.

| <b>Bon Wichaelle</b> 179 tingen |                                         | _                  | dindenten.  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|
| Daven find bis ben 1            | cten Mav 1                              | • •                |             |
| abgegangen                      | منعد                                    | 237                |             |
| Geblieben —                     | <b>ah</b>                               | 516                |             |
| Und hiezu aufgenomn             | ien —                                   | 200                |             |
| Es betrug also d                |                                         | f der zu be        | sagter Zeft |
| anwesenden Studenter            | 716.                                    |                    |             |
| Diese bestand an                | s 158 Theol                             | ogen,              |             |
|                                 | 341 Juris                               | • -                |             |
|                                 | 114 Debi                                | cinern,            |             |
| 11.                             | 103 Wath                                | . Phil. <b>Pif</b> | . u. frenen |
| 1 1                             | _                                       | iften befliffe     |             |
| Gegen bas vorh                  | ergehende h                             | ulbe Jahr          | veren au    |
| wesend:                         |                                         | •                  | weniger     |
| Theologen .                     |                                         | -                  | . 13        |
| Juriften .                      | -                                       | -                  | 34 '        |
| Mediciner                       |                                         | , 4                | · Carrie    |
| Mathem. Ph                      | ilos. Hift. u                           | nb                 |             |
| frepen Qur                      | afte befliffene                         | n 5                | , •••       |
|                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    |             |

#### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestors benen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

Von



#### Bom iften Januar 1791.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          | _            |             |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------|-------------------|------|
| ber Rirchenfreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Che   | liche.   | eheli<br>de, |             | Todegei<br>berne. |      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rn.   | W.       | ₽n.          | <b>M</b> 2. | Rn.               | W.   |
| A. Stadt Stade -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87    | 72       | IY           | 3           | 2                 | 4    |
| B. Garnifon Stabe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47    |          |              | -/          | I                 | -    |
| C. Stadt Burtebude -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.8   | 33       | T,           |             | <b>2</b> !        | z i  |
| D. Superint. Gremen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 501   | 488      | 50           | 16          | 23                | 20   |
| E Beeben -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 503   | 462      | 23           | 23          | 22                | 15   |
| F. Peapof. Alteland -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341   | 310      | 8            | 5           | 17                | 9    |
| G Rubbingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409   | 353      | 14           | 25          | 18                | 7    |
| H. — Menthans —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198   | 187      | 10           | 10          | 6                 | - 5} |
| I Butken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108   | 110      |              | 5           | ે 🗲               | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150   | 156      |              | B           | 9                 | 4,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 533 | 120      | 6            | - 21        | 4                 | 3}   |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | 279   | 254"     | 14           | 10          | 83.               | 29   |
| - and the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252   | 264      | _6_          | _6          | 19                | 111  |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3040  | 5833     | 1431         | 113         | F4E               | 92'  |
| Seboren in allen 626r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ok.   | Gairfier | . Ja         | a tan       | 43                | 08.  |

mehr gebohren 2063. Beborne Anaben Seberne Magblein 3038. mehr Anaben 285+ Befor, manni. Befchi, 3323. Beft. manni. Befchl. 2186. mehr gebohren 1137. ledon weibl. Gefchl. 3038. Beff. weibi. Befcht. 2112. mehr gebohren 926. Boft mannf. Gefal. 2186. Goft, weibl. Sefal. 2112. mehr mannt. Befcht. Copulies 1791. 1791. mahr copulitt



## bis dahin 1792.

| ten.       |             |           | G G 5 las                |            | Copu       | 30   | B. Gartin    |            |                                       |
|------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|------------|------|--------------|------------|---------------------------------------|
| S          | umma        | <b>2.</b> | Confirmirt. lirt. Geftor |            | acoro(     | m.   |              |            |                                       |
|            |             |           | Anas<br>Ben              |            |            | Paar | máñ<br>lich. | 1          |                                       |
| 100        | <del></del> | <u>'</u>  | ·                        | 31         | 81         | 53   | 63           | 58         | 121                                   |
| 28<br>35   |             |           | I .                      | <i>*</i>   |            |      |              | <b>5</b> 1 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 553        | \$24        | 1         | 282                      | 289        | 571        | 27.1 | 1 '          | 364        | 723                                   |
| 348<br>366 | 324         | 690       | 218                      | 275        | 426        | 149  |              | 348        | 530                                   |
| 441<br>214 | 385<br>202  | 826       | 220<br>118               | 251<br>105 | 471<br>223 | 203  | 304          | 264<br>141 | ,-0                                   |
| 128        | 119         | 247       | . 83                     | 87         | 170        | - 54 | 98           | gri        | 179                                   |
| 133        | 125         | 3331      |                          | <b>56</b>  | III        | 63   | <i>,</i> ,   | 132        | 257<br>188                            |
| 305        | 273<br>282  | 578       |                          | 182        | 356        | 147  | 172          | 156        | 328                                   |
|            | 3018        |           | 1693                     | ·          |            |      | 2186         |            |                                       |

| Geboren 1790.    | 6016.    | Geboren           | 1791.        | 6361.     |
|------------------|----------|-------------------|--------------|-----------|
| •                |          | 1791. mehr        | geboren      | - 345•    |
| Gestorben        | 1790.    | <b>1510.</b>      | 1791.        | 4298.     |
| <u>-</u>         |          | ` 1791. wenig     | ger gestor   | ben 212.  |
| Confirmitt       | 1790.    | 3189 <sub>3</sub> | 1791.        | 3456.     |
|                  |          | 1791. mehr        |              |           |
| Uneheliche       | 1790.    | 265.              | 179ì.        | 255.      |
|                  |          | 1791. wenig       | <del>-</del> | •         |
| Tobtgeboren      | 1790.    | 248.              | 791.         | 233.      |
|                  | 1        | 1791. wenige      | r tobtgel    | boren 15. |
| Seftorben von 30 | Sahren : | und darüber 17    | 90.          | 14.       |
|                  |          | 1791.             | -            | 15°       |
|                  | 1        | 791. mehr gest    | orben        |           |
| •                |          | £:4.              | -            | - Bes     |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. 3u Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheinander 3 Zwillingsgeburten gehabt. 34 Nevenkir den, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebohr nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lorstedt, Prápositur Bremerporde, **des.** zeichnen fich die Monate October und Rovember aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre nen gerade bie eine Salfte mannlichen, die andere weibliden Geschlechts. In der Tevenschen Praposttur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne baß den Bademüttern etwas jur Laft ju legen ' In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers ware. fung gemacht worben, daß mehrmals Mutter, welche . vor der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Kindern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß bie Gewalt bes ens gen Schnürens zur Berbeigung ber Schwangerichaft, der Leibesfrucht tonne geschadet baben. In ber Pras positur Bremervonde find unter 21 Todtgebohes nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie ehelichen J.) Bu Großenworden will men einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 4) Zu Perdent starben zwey Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Premervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigebohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Ops: peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch ben Rindern, welchen man ein gelindes Grechmittel gab, nicht todtlich mard. . Unter den specificirten Rrantheiten der Bremervörder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Auszehrung gestorben. Zu Visselhövede bemerkt man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu die Keinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande leute das ihrige beptragen mögen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchiels Rirchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ist, 25 ausges nommen, im Septembet von einem gaulfieber befals len, wovon, 13 gestorben sind, und zwar nur 3 männl. gegen 10 weibl. Gefchlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, thoils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleidung (zu kurze Rode) leichter unterworfen sep, theils der Genuß bes vom Sagel zerfnichten Getraides. Bu Schnevers dingen farben an Masern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhusten. Zu Stade sind an die 100 Kinder mit glacklichem Erfolge inoculiet: auch in Verden if mit Gluck inoculirt worden. Zu Neuhaus sind,



von 19 idoculieten Kindern 2 gestocken. Unter dem den Buptelyude specisieren Krankheiten sind die meisten an Entkrästung vor Alter gestorben.

- 4) In Sittensen und mehrern Gemeinden ift die Ges wohnheit, auch in der strengsen Kälte die Rimder Sountags in der Kirche nach der Predigt taufen, und zwar die ganze Predigt hindurch in der Kirche aushals ten zu lassen: mit dem, durch keine Borstellungen zu überwindenden Aberglanden, daß die Kinder vor der Tause Gottes Wort hören musten, wovon sie boch, wenn nicht alles, wenigstens etwas hörten.
- 5) In Bromen haben sich seit dem L'iren Sept., da die gemeinschaftliche Abendenahlsvordereitung einges sühret ist, zu dieser 1498, zur Beichte aber nur 1098, solglich zu jener 400 mehr, eingestwien.
- ben, 328 mehr als im Jahr 1790. gebohren, 212 weniger als 1790. gestorben, 105 Paar mehr als im vorigen Jahre copulirt, 15 weniger todtgebohren, und 1 mehr über 90 Jahr alt geworden als voriges Jahr, ist um so mehr als ein Segen zu betrachten, da ohne geachtet des Jumachses die unehelichen Geburten um 20 weniger, und die Zahl in dem blühendsten Jugendalter der Consirmation um 267 mehr gewesen sind, als im vorhergehenden Jahre.

Stade, den 14ten Jebn 1792.

J. C. Velthusen.

### VIII.

General: Transsumt aller Gedohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar, 1792 bis dahin 1793.

### STAR!

## VL

## Verzeichniß der Studirenden in Gdetingen von Ostern 1793.

| Bon Midaelle 17    | 92 816  | Osternis  | 793. wares    | lin Gen       |
|--------------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| tingen —           | •       |           | 753 B         | tubenten;     |
| Daven find bis den | 15ten T | Ray 17    | 93.           |               |
| abgegangen         | -       |           | 237           | •             |
| Geblieben -        |         | ****      | 516           | •             |
| und hieru aufgenon | imen    | -         | 200           | •             |
| Es betrug also     | die gan |           | der zu be     | agter Zekt    |
| anwesenden Student | en 716. |           |               |               |
| Diese bestand      | 116 158 | Theolo    | gest,         |               |
|                    | 341     | Jurist    | en,           |               |
|                    | 714     | Medic     | inern,        |               |
|                    | 103     | Math.     | . Phil. Pife  | . u. fregen   |
| 1 1                |         |           | sten beflisse |               |
| Gegen bas vo       | rhergeh | ende h    | the Jahr      | waren ans     |
| wesend:            |         |           | meht          | weniger       |
| Theologen          | * * *   |           | ٠ - است       | 13            |
| Juriften .         |         |           |               | " <b>34</b> ' |
| Mediciner          |         |           | , 4           |               |
| Mathem.            | •       | Hift. W   | nb            | `             |
| frepen S           |         |           |               | • •           |
| Die Totalsum       | me hatt | e fich al | io um 37 1    | vermisdert.   |
|                    |         |           | •             | ï             |

### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



#### Bom iften Januar 1792.

|                                                | Ľ          |                 |      |             |      | e.           |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|------|-------------|------|--------------|
| Bramen<br>ber Rirchenfreise.                   | Ehel       | ide.            |      | Şelli<br>e. | Fot  | tge<br>ne.   |
|                                                | Kn.        | <b>W</b> .      | .'   | M.          | Kn.  | W.           |
| A. Stadt Stade -                               | 87         |                 | II   | 3           | 2    | 4            |
| 3. Garnifon Stabe -                            |            | 23              |      | -           | I    | _            |
| . Stadt Burtehude — .<br>D. Superint. Bremen — | \$2<br>501 | 33              | 20   | 16          | 23   | 20           |
| L Berben                                       | 5          | 44.             | 23   |             | . ** | 15           |
| Drapof. Alteland -                             | 3          | ,               | 8    | 3           | 17   | 9            |
| L Reubaus                                      | á          |                 | E4   | 25          | E\$  | Ź            |
|                                                | 10         |                 | 10   | 10          | 6    | - 5          |
| - Burken -                                     | 54         | X               | 14   | 5           | 6    | 4            |
| DRerftabe -                                    | E          |                 | 6    | 8           | 9    | 4            |
|                                                | 100        |                 | -9   | 10          | -    | 3            |
| I. — Otterebre                                 |            | 265             | 14   | 6           | 19   | 9            |
|                                                | 3040       | 2833            | 142  | 4 -         |      | 92           |
| Beboten in allen 6361.                         | 8          | rftotbe<br>mehr | n in | aller       | 1 4  | 298.<br>063. |

Seborne Magbiein 3038. Beborne Rnaben mehr Anaben 285-Befor, manni. Beidi. 3323. Beft. manni. Befchl. 2186. mehr gebohren 1137. Gebon weibl. Gefchli 3038. Beft. weibi. Gefchi. 2112. mehr gebohren 926. Woft inannf. Gefcht. 2186. Geft. weist. Befcht, 2112. mehr mannt Gefcht. 74. Copulies 2533. 1791. . 1791. mohr copulitt



## bis dahin 1792.

| ten.         |            |              |              |                 | ,            | Copu       | 1            | A6:         |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| S            | umm        | l.           | 20           | uftrin          | ert.         | lirt.      | •            | estorb      | <b>m.</b>    |
| Lnai         | Men<br>den | Sma<br>tota. | Rnas<br>ben. | Mád<br>Arn.     | Sma<br>tota. | Paar       | máñ<br>lich. |             | Sma<br>tota. |
| 100          | 79         |              | 50           | ₹.              |              |            | 1 -          | 58          | 121          |
| . <b>3</b> 5 | 34         | 69           |              | <b>2</b> 7      | . 31         | 22         | 30           | 2           | 56           |
| 348<br>366   | 500        | 1048<br>690  |              | 275<br>208      |              | 1          | 382<br>263   | 348<br>267  | •            |
| 441<br>214   | 385<br>202 | 826<br>416   |              | 251<br>105      | 47 E<br>223  | 203<br>108 | 304<br>129   | •           |              |
| 128          | 168        | 247<br>3331  | · 83         | 87 <sup>1</sup> |              |            | / 1          | 132         | 179<br>257   |
| 305          | 125<br>273 | 258<br>578   | 174          | 56<br>182       | 356          |            | 83           | 105         |              |
| 307          | 282        | 589<br>6361  |              | 162             |              | 144        | 153<br>2186  | 151<br>2112 | 304<br>4298  |

| Geboren 1790.    | 6016   | . Geboren       | 1791.        | 6361.     |
|------------------|--------|-----------------|--------------|-----------|
| <u>.</u>         |        | 1791. mehr      | geboren      | 345•      |
| Gestorben        | 1790.  | 4510.           | 1791.        | 4298.     |
| , <u>-</u>       |        | 1791. wenig     | ger gesto    | rben 212. |
| Confirmiet       | 1790.  | •               |              | 3456      |
|                  | _      | 1791. mehr      | <del>-</del> |           |
| Uneheliche       | 1790.  | 265.            | 179î         | 255.      |
|                  |        | 1791. wenig     |              | •         |
| Todtgeboren      | 1790.  |                 | 791.         | /         |
|                  | 1      | 1791. wenige    |              | •         |
| Seftorben von 90 | 3ahren | _               | _            | 14.       |
| •                |        | 1791.           |              | 15.       |
|                  |        | 1791. mehr gest | orben        |           |
| <b>-</b> .       |        | Et A.           |              | - Oses    |



### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. 3u Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nachein. ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. 34 NeuenFire den, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebober nen 4 3millingegeburten, und tein einziges unehelis Zu Lorstedt, Prápositur Bremervörde, රාජ. zeichnen fich die Monate October und November aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohrs nen gerade bie eine Salfte mannlichen, die andere weibliden Geschlechts. In der Zevenschen Prapost tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne daß den Gademüttern etwas zur Last zu legen : In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemerr mare. kung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . por ber Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schadhaften Kindern niedergekommen find; und muthmaßt man, daß die Gewalt bes ens gen Schnürens zur Berbergung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht könne geschadet haben. In der Pras passeur Bremervönde sind unter 21 Todtgebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie Bu. Großenwörden will men einen ehelichen z.) vom Water auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben,
- 2) Zu Perden starben zwen Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen von



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhos vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Prapositur sind in den fetten 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigebohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Ops: peln maren von 21 Geftorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Kindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. . Unter ben fpecificirten Rrantheiten der Bremervorder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Auszehrung gestorben. Zu Visselhövede bemerkt man fast alle Frühjahre Faulsieber, wozu die Keinen niedrigen bumpfigten ftartgeheigten Stuben ber Laube lente das ihrige bentragen mögen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchfeiels Birchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im Septembet von einem gauffieber befals ten, wovon, 13 gestorben sind, und zwar nur 3 männl. gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werben gemuthmaßt, theils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Kleibung (zu kurze Rocke) leichter unterworfen sep, theils der Genuß bes vom Sagel gerfnickten Getraibes. Bu Schnevers Dingen farben an Dafern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Zu Stade find an die 100 Kinder mit glacklichem Erfolge insculire: auch in Verden if mit Gluff inoculirt worden, Bu Neuhaus sind.

|                               | -     |      | Merta        | Bermegeneguffanb | lanb -          | Segen voriges   | origes           | Siebt ober | 200                                   | Prets 1.                   |
|-------------------------------|-------|------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Remen ber Ermben, liche gebi  |       |      | hat im Behnt | ehnten<br>fren   | Bat an<br>Mater | Urbers Char     | Schauer<br>Ocha, | auf 1 Ru   | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | Rux inc<br>Schlaß.<br>Mon. |
|                               |       | 1    |              |                  | PPIcr           | d n (m)         | 120              | 21020      | 1                                     | to morte                   |
| b) Spiegelihaler 3ug.         | Ster. | Long |              |                  |                 |                 |                  | \$ 60 T    |                                       | Oif.                       |
|                               | 00 40 | นงน  | 144hm nr     | al.              | ≎9              | <u>ج</u>        |                  | mg.        | is                                    | Steble                     |
| Bujdes Begen 7                | 1     | I    | 1            | 2997             |                 | 1               | 101              | I          | -                                     | 2                          |
| . v) Bockwickt Jug.           | _     |      |              |                  |                 | <del>- ,-</del> |                  | -          |                                       |                            |
| Orauner Birfc                 | ١     | 1    | -            | 4461             | 1               | ı               | 3                | 1          | •                                     | 2                          |
| Derg. August it. Joh, Friebr. | I     | ì    | 1            | 40730            | ł               | 1               | 250              | 1          | .00                                   | 2                          |
| Deciso Anthon Minich          | Ì     | 1    | 1            | 6927             | 1               | 1               | 126              | ŀ          | P), 4                                 | 10                         |
| Meuce Zellerfelb              | 1     | l    | ľ            | 2900             | 1               | ١               | *                | 1          | •                                     | 2                          |
| Breue Gefeulchafe             | 1     | 1    | 965          |                  | 1               | 1               | 90<br>117        | I          | 4                                     | 10                         |
| Dans Moulenburge              | 1 1   | 1    | [            | -5449            | 1               | 1               | E                | I          | 4                                     | 2                          |
| Deuer Comund . s              | 1     | H    |              | 3698             | 11              | ij              | 8 6              | Ĥ          | N                                     | 0.9                        |
| 'd) Zum Sanenffee.            |       | ,    | ,            |                  | ,               | ,               |                  |            | 1,                                    | :                          |
| Defidubigtelt                 | 1     | !    |              | 17610            | 257             | i               | 497              | 1          | 41                                    | , or                       |
| The space s                   | ŀ     | 1    |              | 11367            | 25              | 1               | 3                | 1          | <b>4</b> 0                            | 20                         |

ì

| Aufrichtigseit Derzog. Philippine Charlette Derzog. Philippine Charlette Die Urban | FI: I answerdingen   High | PE TITTIFICATI |       | 1886<br>8395<br>14615<br>1594<br>63419<br>51604<br>34673<br>16353<br>16353 | 18 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | rr majars \$11 | ## ~ 00 4 8 4 7 4 7 1 1 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | जा क्षमामः भार | am annumana tum |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| Dorothee Friederitte #                                                             | F==1111                   | 1111111        | 72053 | 198003                                                                     | 37.56<br>4                              | ប្រែប្រាប់ និះ | 23-1-1-41                                                       | riii ii        | 44444 D         | 555551 |

t



### VL

## Verzeichniß der Studirenden in Gdttingen von Ostern 1793.

| Mon Michaelis     | 1792 Dis  | Ditern 11   |              |                                       |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| tingen —          | ,         |             | •            | dinbenten,                            |
| Daven find bis de | n 15ten   | May 179     | <b>73•</b>   | •                                     |
| abgegangen        | يكلت '    | -           | 237          | منده                                  |
| Geblieben .       |           | -           | 516          | · '> '                                |
| Und fleju aufgen  | ommen     |             | 200          | •••                                   |
| Es betrug al      | so die ga | nze Zahk    | ber ju be    | fagter Beit                           |
| anwesenden Stude  |           |             |              |                                       |
| Diese bestani     | aus 15    | g Theolog   | 3eu,         | •                                     |
|                   | 34        | z Jurister  | n,           |                                       |
|                   |           | 4 Medici    | nern,        |                                       |
| *1                | 10        | Math.       | Phil. Diff.  | . u. fregen                           |
| · † • t           |           | _ =         | en befliffer |                                       |
| Gegen bas !       | borhergeh | ende ful    | be Jahr 1    | varen ans                             |
| wesend:           | •         | -           | mehr         | weniger                               |
| Theologe          | <b>t</b>  |             |              | . 12                                  |
| Juriften          | ,         |             | ·            | 34                                    |
| Medicin           | er .      | ·           | , 🍎          | Charles.                              |
| Mathem            | . Philos. | Hift. unl   |              | , · 💉 ·                               |
| - X               | Ranfte 6  | • •         | ₹ .          | •                                     |
| Die Totalsur      | •         | , , , ,     | nm 27 h      | erminhert                             |
| · · ·             | 4-20' A   | - lank maja | 3\ A         | ** *** **** * * * * * * * * * * * * * |

### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

# Vom isten Januar 1791.

| •                                                        | - '- |           |     | i     |     | Get         |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----|-------|-----|-------------|
| Ramen<br>der Kirchentreise.                              | Ehel | ide.      |     | heli. |     | tges<br>ne. |
|                                                          | Kn.  | W.        | Rn. | M.    | Kn. | <b>W.</b>   |
| A. Stadt Stade -                                         | 87   | 72        | ,   | 3     | 2   | 4           |
| B. Garnison Stade -                                      | 37   | 23        | -   | -     | I   |             |
| C. Stadt Burtehade —                                     | 32   | - 33      | T,  |       | 2,  | I           |
| D. Superint. Gremen —                                    | 107  | • • × • • | 29  | 11    | 23  | 20          |
| E. Bedvof. Alteland —                                    | 503  |           |     |       |     | 15          |
| F. Prapof. Alteland ———————————————————————————————————— | 341  | 310       | ٠,  | 5     | 17  | 3           |
| H. — Menhans —                                           | 409  | 353       | 14  | 25    | 18  | 7           |
| I. Burken                                                | 198  | 187       |     | 10    |     | 21          |
| K: - Ofterstade - 1                                      | 150  | 156       |     |       |     | 3           |
| L. Bebertefa -                                           | 123  | 120       | 6   | 2     | A   | 21          |
| M. — Gremerndrbe                                         | 279  | 254       | 14  | IO    | 12  | 9           |
| N. — Ottersberg —                                        | 2\$2 | 265       | 6   | 6     | 19  | 111         |
| Summa                                                    | 3040 | F S R S   | 142 | ETZI  | TAL | 92          |

| Geboren in a                          | llen (    | 6361.   | Gestotben in allen   | 4298. |
|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------|-------|
| •                                     |           |         | mehr gebohren        | 2063. |
| Beborne And                           | ıbén z    | 323.    | Seborne Mägblein     | 3038. |
|                                       | ,         |         | mehr Anaben          | 285.  |
| Sebor, mann                           | l. Gefchi | . 3323. | Beft. mannt. Gefchi. | 2186. |
| •                                     |           |         | mehr gebohren        | 1137. |
| Gebor weibl:                          | Geschi    | 3018.   | Geft. weibl. Gefchi. | 2112. |
|                                       |           | , 1     | mehr gebohren        | 926.  |
| Gest manns.                           | Geffil.   | 2186.   | Geft. weikl. Geschl. | 2112. |
| _                                     |           |         | mehr mannt. Gefchl   | 74.   |
| Copuline                              | 1790.     | 1428.   |                      |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           | 1       | 791. mehr copulirt   | 105.  |



## bis bahin 1792.

| ten.                |            |              | 6            |              | Jane         | Copu  | Re           | Banki | •••          |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Sı                  | umms       | <b>.</b>     | 60           | ustriñ       | ( )          | lirt. |              | Acrbi | 711 <b>.</b> |
| <b>L</b> nas<br>ben | Mad<br>den | Sma<br>tota. | Rnas<br>ben. | Mad<br>Iron. | Sma<br>tota. | Paar  | máñ<br>lich. | 6     | Sma<br>tota. |
| 100                 | 79         | 179          | 50           | 3 t          |              | 53    | 63           | 58    | 121          |
| . 28                | . 23       |              | 12           | 17           | 29           | 14    | 25           | 19    |              |
| . 35                | 34         | 69           | 1-9          | <b>L</b> 3   | . 31         | 22    | 30           |       |              |
| 553                 | 524        | 1077         | 282          | 289          | 571          | 271   |              | ₹. ₹  | 723          |
| 548                 | 500        | 1048         |              | 275          | 530          | 239   | <i>•</i> = 1 |       |              |
| 366                 | 324        | 690          | 218          | 208          | 426          | 149   | 263          | 267   | 530          |
| 441                 | 385        | 826          | 220          | 251          | 471          | 203   | 304          | 264   | · 568        |
| 214                 | 202        | 416          | 118          | 105          | 223          | 108   | 129          | 141   | 270          |
| 128                 | 119        | 247          | . 83         | 87           | 170          | - 54  | 98           | 81    | 179          |
| 1651                | 168        | 3331         | 69           | 881          | 157          |       | / /          | 133   | 257          |
| 133                 | 125        | 258          |              | 56           | 111          | 63    | 83           | 105   | 188          |
| 305                 | 273        | 578          | 174          | 182          | 356          | 147   | 172          | 156   | 328          |
| 307                 | 282        | 589          | 138          | 162          | 100          | 144   | 153          | 151   | 304          |
| 323                 | 3018       | 6361         | 1693         | 1763         | 3456         | 1533  | 2186         | 2112  | 4298         |

| Beboren 1790.   | 6016   | . Gel    | oren    | 1791.    | 6361.      |
|-----------------|--------|----------|---------|----------|------------|
| •               |        | 1791.    | mehr    | geboren  | 345•       |
| Gestorben       | 1790.  | 4510.    |         | 1791.    | 4298.      |
| •               |        | 1791.    | wenig   | er gesto | rben 212.  |
| Confirmirt      | 1790.  | 3189:    | •       |          | 3456.      |
| •               |        | •        | -       | -        | itt. 267.  |
| Uneheliche      | 1790.  | 265.     |         | 179ì.    | 255.       |
| •               | ų ·    | 1791.    | wenig   | er uneh  | eliche 10. |
| Todtgeboren     | 1790.  | 248.     | ì       | 791.     | 233.       |
| •               | 1      | 1791.    |         | _        | boren 15.  |
| Sestorben von 9 | 3ahren | und dard | ber 17  | 90.      | 14.        |
|                 |        | 1791     |         |          | 15.        |
| ~ .             | •      | 1791. me | hr gest | orben    | •          |
|                 |        | 2744     | •       |          | 66.4       |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Scharnebeck hat eine grau in 5 Jahren nacheine ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. Bu Neuenkirden, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebohrs nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lopstedt, Prápositur Bremerydrde, zeichnen fich bie Monate Octobet und Rovember aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre nen gerabe bie eine Salfte mannlichen, bie andere weiblichen Geschlechts. In der Zevenschen Praposttur waren unter 589. Gebohrnen 30 Todtgebohrne; ohne daß den Babemuttern etwas jur Last zu legen ! In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . vor der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schadhaften Kindern wiedergekommen . find; und muthmaßt man, daß die Gewalt bes en gen Schnarens zur Berbergung ber Schwangerichaft, der Leibesfrucht konne geschadet haben. In ber Pras positur Bremervonde find unter 21 Todigebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen die ehelichen f.) Zu Großenwörden will man einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 2) Zu Perden starben zwey Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhos vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Prapositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigebohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Opi: veln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre: Ursache, eine Brusttrantheit, die jedoch den Kindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. . Unter ben fpecificirten Rranthetten der Bremervörder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Zu Visselhövede bemerkt Auszehrung geftorben. man fast alle Frühjahre Faulsieber, wozu die Keinen niedrigen dumpfigten fartgeheigten Stuben der Laude leute bas ihrige bentragen mogen. Im Dorfe Wes sertimbre, Airospiels Kirchtimbre, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ist, 25 ausges nommen, im September von einem Fauffieber befals len, woven, 13 gestorben sind, und zwar nur 3 mannl. gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Werfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (ju furge Rode) leichter unterwotfen fep, theils ber Genuß bes vom Sagel zerfnichten Getraides. Bu Schnevers dingen ftarben an Mafern und Bruftkrantheiten am meisten: Zu Lefum und Ofterholz Kinder am Reichhuften. Zu Stade sind an die 100 Kinder mit glucidem Erfolge inoculirt: auch in Verden if mit Gluck inoculirt worden, Zu Meubaus sind



## VL

## Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelis 1792      | bis Ofterni           | 1793. <b>ware</b> | n'in Qipa      |
|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| tingen — ,—            |                       | 753 €             | dindenten.     |
| Daven sind bis den 15t | en May 17             | 93.               |                |
| abgegangen             | ٠ حقيقي               | 237               | ` •            |
| Seblieben —            | <del>ddina</del><br>\ | 516               | •              |
| Und hiezu aufgenomme   | t                     | 200               | <del>***</del> |
| Es betrug also die     | , ,                   | der zu be         | sagter Zeft    |
| anwesenden Studenten   | 716.                  |                   |                |
| Diese bestand aus      | 158 Theolo            | gen,              |                |
|                        | 341 Jurist            | m,                |                |
|                        | 114 Medic             | inern,            |                |
| *1                     | 103 Wath.             | Phil. Diff        | . u. freyen    |
| ( ) (                  | Run                   | sten befliffer    | ner.           |
| Gegen bas vorher       | gehende ha            | lbe Jahr 1        | waren ans      |
| wesend:                | •                     | mehr, -           | weniger        |
| Theologen              | energia.              | 'white,           | . 12           |
| Juristen               |                       | · " ·             | 34             |
| Mediciner              |                       | , <b>4</b>        | •              |
| Mathem. Phil           | ios. Hift. un         | <b>b</b> .        |                |
| frepen Kunft           | te befliffenen        | \$ 5              | , •            |
| Die Totalsumme h       | atte sic als          | um 37 v           | ermindert.     |
| •                      | •                     | <b>.</b>          | 1              |

### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



### Bom isten Januar 179 K.

|                                                          | -    |      | _    | •   |                                                              | Get        |  |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|--|
| Berden Stade — C. Stadt Burtehude — . Superint. Bremen — | Ehel | jde. | Une  | -   | Tot                                                          | tge<br>ne. |  |
| •                                                        | Rn.  | W.   | An.  | M.  | \$n.<br>21<br>23<br>22<br>17<br>18<br>6<br>5<br>9<br>4<br>19 | De.        |  |
| A. Stadt Stade -                                         | 87   |      |      | 3   | 2                                                            | 4          |  |
|                                                          | 37   | 23   |      |     | 1                                                            |            |  |
|                                                          | 501  | 489  | 20   | 16  | 23                                                           | 20         |  |
| E Werden -                                               | 503  | 7.5  | • "1 |     | • 71                                                         | 15         |  |
| F. Prapof. Alteland —                                    | .341 | 310  |      | 5   |                                                              | 9          |  |
| i. — Rebbingen —                                         | 400  |      |      |     |                                                              | •          |  |
| Burken                                                   | 198  | 1    | 1 1  |     |                                                              | -5         |  |
| C - Offerstade -                                         | 150  | 156  |      |     | L 6                                                          | 4          |  |
| Bebertefa                                                | 123  | 1 30 |      | 2   | 4                                                            | 3          |  |
| M. — Overnerudrbe                                        | 279  | 254  |      | 10  |                                                              | 9          |  |
| N. — Ottersberg —                                        | 2\$2 | 264  | _6   |     |                                                              | 11         |  |
| Stimma                                                   | 3040 | 2833 | 142  | ET3 | 141                                                          | 92         |  |

Geboren in allen 6361. Gestotben in allen 2063. mehr gebohren Seborne Mägdlein Geborne Anabén 3038. 3323. mehr Anaben 285-Gebor, manni. Befchi. 3323. Beft. manni. Befchi. 2186. mehr gebohren 1137. Bebon weibl. Geschl. 3038. Geft, weibi. Geschi. 2112. mehr gebohren 926. Goffa manns. Gefall: 2186. Geft. weibt. Gefal. mehr mannt. Gescht. 74. Copulice 1791. 1533. 1428. 1791, mehr copuliti 105,



## bis dahin 1792.

| ten.              |              |              | 5            | Confirmirt.       |              |       | Befterben.        |                |            |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------|-------------------|----------------|------------|
| S                 | umma         | a.           | . 20         | upen:             | 1            | lirt. | Seleventi.        |                |            |
| Anas<br>ben.      | Midd<br>chen | Sma<br>tota. | Knas<br>ben. | Mád<br>Fen.       | Sma<br>tota. | Paar  | máñ<br>lich.      | weibi<br>lich. | 8          |
| 100               | ', /         | 51           | 12           | ĺŻ                |              |       | 25                | 58             |            |
| <b>553</b>        | \$24         | 1077         | 282          | 289               | 571          | 27.1  | 359               | 364            | 723        |
| 348<br>366<br>441 |              |              | 218          | 275<br>208<br>251 |              | 149   | 382<br>263<br>304 |                | 530        |
| 214               |              | i. ▼ ⊿n      | 118          | 105               | 223          | 108   | 129               | 141            | , ,        |
| 165               | 168          | 3331         | 69           |                   | 157          | 66    | 125               | 132            | 257        |
| 305<br>307        | 273<br>282   | 578          | - 1          | 182<br>162        | 356<br>300   | 147   | 172               | 156            | 328<br>304 |
| 323               | 3018         | 636r         | 1693         | 1.763             | 3456         | 1533  | 2186              | 2112           | 1298       |

| Beboren 1790.    | 6016.  | Geboren        | 1791.     | . 6361.    |  |
|------------------|--------|----------------|-----------|------------|--|
| •                | ••     | 1791. mehr     | geboren   | 345•       |  |
| Gestorben        | 1790   | 4510.          | 1791.     | 4298.      |  |
| -                |        | ` 1791. wenig  | er gestor | rben 212.  |  |
| Confirmitt       | 1790.  | 3189:          | 1791.     | 3456       |  |
| •                |        | 1791. mehr     | confirm   | iet . 267. |  |
| Uneheliche       | 1790.  | 265.           | 179ì.     | ,25,5.     |  |
|                  |        | 1791. wenig    | er unehe  | eliche 10. |  |
| Tobtgeboren      | 1790.  | 248.           | 791.      | 233.       |  |
| •                | ١.,    | 1791. wenige   | r todtgel | boren 15.  |  |
| Gestorben von 30 | 3ahren | und darüber 17 | 90.       | 14-        |  |
|                  |        | 1791.          |           | 15°        |  |
|                  | 1      | 791. mehr gest |           | 1          |  |
|                  |        | ÆY A           |           | - Bras     |  |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheine, ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. 34 Neuenkir den, Amts Rotenburg, waren unter 82 Sebobes nen 4 Zwillingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lorstedt, Prápositur Bremerporde, zeichnen fich bie Monate October und November aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohrs nen gerabe bie eine Salfte mannlichen, bie andere weibliden Geschlechts. In der Zevenschen Prapofis tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne daß den Bademüttern etwas zur Last zu legen ' In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche por der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schadhaften Rindern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß die Gewalt bes ens gen Schnürens zur Berbeigung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht könne geschadet haben. In der Pras positur Bremervönde sind unter 21 Todtgebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Tobige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie ehelichen z.) Zu Großenwörden will man einen vom Water auf Gohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 4) Bu Perdent starben zwey Frauenspersonen, von ioz und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen von



von 90 und eine von 96 Jahren. Bu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Premervörder Präpositue sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den TodigeBohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Ops: veln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Urfache, eine Brufttrantheit, Die jedoch ben Rindern, melden man ein gelindes Grechmittel gab, nicht todtlich mard. . Unter ben fpecificirten Grantheiten der Bremervörder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Auszehrung gestorben. Zu Visselhövede bemerkt man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu bie fleinen niedrigen bumpfigten fartgeheisten Stuben ber Lands leute das ihrige beptragen mogen. Im Dorfe Wes Kertimbke, Kirchspiels Birchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Faulfieber befals ten, wovon, 13 gestorben find, und zwar pur 3 mannle gegen to weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Kleidung (zu furze Mode) leichter unterworfen fep, theils ber Genug bes vom Sagel zerfnickten Getraides. Bu Schnevers dingen farben an Masern und Brustkrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Bu Stade find an die 100 Kinder mit glacklichem Erfolge inoculire: auch in Verden if mit Sluck inoculirt worden. Zu Menhaus sind,



## VL

## Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelie 17    | 192 bis Offi   | krni1793. war    | en in Gen                               |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| tingen —           |                | <b>—</b> 753 (   | Studenten,                              |
| Daven find bis ben | 15ten Dag      | 1793.            | •                                       |
| abgegangen         |                | 237              | ٠ هـنـه                                 |
| Geblieben -        |                | 516              | •                                       |
| Und hiezu anfgenon | imen -         | 200              |                                         |
| Es betrug also     | die ganze.     | Zahk ber zu b    | esagter Zett                            |
| anmesenden Student | en 716.        |                  | -                                       |
| Diese bestand a    | 1118 ISB Th    | eologen,         | •                                       |
|                    | 341 Ju         | riften,          |                                         |
|                    | 114 M          | edicinern,       |                                         |
| •••                | 103 M          | ath. Phil. Si    | t. u. fregen                            |
| C F L              |                | Ranften befliffe |                                         |
| Gegen bas vo       | :bergehende    | hulbe Jahr       | weren an                                |
| wesend:            |                | mehr             | weniger                                 |
| Theologen          |                | · ·              | 12                                      |
| Juriften           |                |                  | 34                                      |
| Mediciner          | , mps          |                  | <b>7</b> T                              |
| Mathem.            | nhilot Bir     | nnh -            | ,                                       |
| · ·,\              | anfte befliff  | •                | •                                       |
| Die Totalsumn      | •              | . –              | hørtninkerø                             |
| Alt Amilanu        | ar Americ lead | 3%               | v + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |

### VII

General Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

Ær 3

Bom



# Vom isten Januar 1791.

|                                                                                                                                                   | 1     |      | •    | ,          |      | Geb               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|------|-------------------|--|
| der Kirchentreise.  A. Stadt Stade B. Garnison Stade C. Stadt Burtehude D. Superint. Bremen E. Berden F. Pedpos. Alteland G. Rechingen H. Meuhans | Ehel  | ide. | 11 a | heli<br>e. | ii 🛕 | Todtges<br>borne. |  |
|                                                                                                                                                   | Rn.   | W.   | Kn.  | M.         | Kn.  | W.                |  |
| A. Stadt Stade -                                                                                                                                  | 87    | 72   | TI   | 3          | 2    | 4                 |  |
|                                                                                                                                                   | 37    | 23   | -    | -          | I    | -                 |  |
|                                                                                                                                                   | 31    | . 33 | E,   |            | 2,   | I                 |  |
|                                                                                                                                                   | 501   | 488  | 29   |            | 23   | 20                |  |
|                                                                                                                                                   | 503   | 462  | 23   | 23         | 22   | 15                |  |
| F. Prapof. Alteland —                                                                                                                             | 341   | 310  | 8    | 5          | 17   | 9                 |  |
|                                                                                                                                                   | 409   | 353  | 14   | 25         | 18   | 7                 |  |
|                                                                                                                                                   | 198   | 187  | 10   |            | i 👝  | •                 |  |
|                                                                                                                                                   | 108   | - 4  | 14   |            |      | 4                 |  |
|                                                                                                                                                   | 150   | 156  | 6    | 8          | 9    | 4                 |  |
| L. Bebertefa -                                                                                                                                    | 1 123 | 1 50 | 6    | 2          | 4    | 3                 |  |
| M Bremerndrbe                                                                                                                                     | 279   | 254  | 14   |            | ľ    | 9                 |  |
| N. — Ottersberg —                                                                                                                                 | 252   | 265  | _6   | 6          | 19   | -11               |  |
| Samma                                                                                                                                             | 3040  | 2833 | 142  | ET3        | 141  | 92                |  |

| Geboren in a  | llen . 6        | 361.  | Gestorben in allen<br>mehr gebohren | 4298.     |
|---------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------|
| Geborne Ana   | bén z           | 323.  | Geborne Mägdlein                    | 3038.     |
| •             | •               | •     | mehr Knaben                         | 285-      |
| Gesor, manni  | . Befal         | 3323. | Beft. mannl. Gefchl.                | 2186.     |
| • •           |                 | - •   | mehr gebohren                       | 1137.     |
| Gebor. weibt. | <b>Belch</b> li | 3038. | Geft. weibl. Geschl.                | 2112.     |
|               | •               | ,     | mehr gebohren                       | 926.      |
| Geft, indnns. | Befili.         | 2186. | Best. weill. Geschl.                | 2112.     |
|               |                 |       | mehr mannt Gefchi                   | L 74.     |
| Copulice      | 1790.           | 1428. | 1791. 153                           | <b>3.</b> |
| •             | - 🗸             | . 1   | 701. mant copulitt                  | 105.      |



# bis bahin 1792.

| ten.        |            |               |              | Confirmirt. |              | Copu       |              |             | •           |
|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| S           | umms       | l.            | 60           | nstrin      | irt.         | lirt.      | Sefterben.   |             |             |
| Anas<br>Sen | Mad<br>den | Sma<br>tota.  | Rnas<br>ben. | Mad<br>Gen. | Sma<br>tota. | Paar       | máñ<br>lich. |             |             |
| 100         | 7.9        | 179           | 50           | 31          | 81           | 53         | 63           | 58          | 121         |
| 28          | · 23       |               | 19           | 12          | . 31         |            | :            | - 3         | 56          |
| 553<br>548  |            | 1077          | - 1          | 289<br>275  |              |            | 359<br>382   | 364<br>348  | Y9          |
| 366<br>441  | 324<br>385 | 690<br>826    |              | 208<br>251  | 426          |            | 263<br>304   | 267         | 1           |
| 214         | 202        | 416           | 1            | 105         | <b>-</b> - 1 | 108        | 129          | 141         | 270         |
| 165         | 168        | 3331          | 69           | 881         | 157          | 66         | 125          | 132         | 257         |
| 305         | £25<br>273 | 258<br>578    | 1 51         | 56<br>182   | 356          | <b>/11</b> |              | 156         | 188         |
| 307         | 282        | 589  <br>5361 | 138          | 162         | 300<br>3456  | 144        | 153          | 15t<br>21t2 | 304<br>4208 |

| Geboren 1790.    | 6016   | . Geh     | ren 1791.     | 6361.         |
|------------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| •                |        | 1791.     | mehr geboren  | 345•          |
| Seftorben .      | 1790.  | 4510.     | 1791.         | 4298.         |
| -                |        | 1791.     | weniger gesto | rben 212.     |
| Confirmitt       | 1790.  | 3189.     | 1791.         | 3456          |
| •                |        | 1791.     | mehr constru  | iet . 267.    |
| Uneheliche       | 1790.  |           | 179t.         | •             |
|                  |        | 1791. (   | veniger uneh  | eliche 10.    |
| Tobtgeboren      | 1790.  | 248.      | 1791.         | 233.          |
| •                | ,      | 1791. u   | eniger todtge | boren 15.     |
| Seftorben von 30 | Jahren | und darüb | er 1790.      | 14.           |
|                  |        | 1791.     | 4.            | 15.           |
|                  | ,      | 1791. meh | r gestorben   |               |
| -                |        | £14.      |               | - <b>Be</b> s |



### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare sind in Allem angemerkt 84. Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheine, ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. 34 Neuenkips chen, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebohrs nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lorstedt, Prápositur Bremerporde, zeichnen fich die Monate October und Rovember aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre pen gerade bie eine Salfte mannlichen, die andere weibliden Geschlechts. In der Tevenschen Prapost tur waren unter 589. Gebohrnen 30 Todigebohrne; shne daß den Bademuttern etwas jur Last zu legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers ware. fung gemacht worden, daß mehrmals Matter, welche . por der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Kindern wiedergetommen . find; und muthmaßt man, bag bie Gewalt bes ens gen Schnarens zur Berbergung der Schwangerschaft, der Leibesfrucht tonne geschabet haben. In ber Pras positur Bremervonde find unter 21 Todigebohre (Berhältniß der Todige nen 4 uneheliche gewesen. bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie Bu. Großenwörden will man einen ehelichen f.) vom Water auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben,
- 2) Zu Perden starben zwen Frauenspersonen, von ioz und 104 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen



' von 90 und eine von 96 Jahren. Bu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Premervörder Präpositur sind in den kesten Sahren 829 lebendige, und mit den Todegebohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. peln maren von 21 . Geftorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Kindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. . Unter den fpecificirten Rrantheiten der Bremervörder Präpositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Auszehrung gestorben. Zu Visselhovede bemerkt man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu die Keinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Laube leute bas ihrige bentragen mogen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchspiels Birchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 bis 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Fauffieber befals ten, wovon, 13 gestorben find, und zwar nur 3 manple gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Kleibung (zu kurze Rode) leichter unterworfen sep, theils der Genuß bes vom Sagel gerfnichten Getraides. Bu Schneveri dingen farben an Masern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhusten. Zu Stade sind an die 100 Kinder mit gladlichem Erfolge inoculirt: auch in Verden iff mit Glud inoculirt worden, Zu Menhaus sind



## VL

## Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelie 1792     | bis Ofterni                       | 1793. <b>wa</b> re | n in Topi   |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| tingen -              |                                   | 753 €              | dtubenten,  |
| Daven find bis den 15 | ten May 17                        | 93.                |             |
| abgegangen            | ملظم                              | 237                | <del></del> |
| Seblieben —           |                                   | 516                | ***** #     |
| Und hiezu aufgenomme  | <b>#</b>                          | 200                | ·           |
| Es betrug also die    | ganze Zahl                        | der ju be          | fagter Zelt |
| anwesenden Studenten  | 716.                              | ı                  | • ,         |
| Diese bestand aus     |                                   | •                  |             |
|                       | 341 Jurist                        | en,                |             |
|                       | 114 Medic                         | inern,             |             |
| •••                   | 103 Math.                         | Phil Piff          | . u. fregen |
| · • •                 | . Kán                             | ften befliffe      | ner.        |
| Gegen bas vorher      | gehende hu                        | ibe Jahr           | waren ans   |
| wesend:               | •                                 | mehr               | weniger     |
| Theologen             |                                   | inhate,            | 12          |
| Juriften              | -                                 |                    | 34          |
| Mediciner             |                                   | , 4                | ***         |
| Mathem. Phi           | los. Hift. un                     | 5                  | . •         |
| freyen Ranf           | te bestissenen                    | \$                 |             |
| Die Totalsumme !      | •                                 | -                  | ermindert.  |
| •                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>~</b> •         | ,           |

### VIL

General Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

X:3

Bom

# Vom isten Januar 179 %.

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                               |                                | ;                            |                                     | Geb                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Bramen<br>der Kirchenkreise.                                                                                                                                                                                             | Chel                                                                                        | Cheljche.                                                                     |                                | <b>e.</b>                    | bor                                 | Todtges<br>borne.<br>An. Dr. |  |
| A. Stadt Stade  B. Garnison Stade  C. Stadt Burtehnde  D. Superint. Gremen  E. Weeden  F. Prapos. Alteland  G. Rehdingen  H. Beuhans  L. Gerstade  K. Dserftade  K. Devertesa  K. Devertesa  K. Devertesa  M. Seemeruste | 87<br>37<br>31<br>501<br>503<br>341<br>409<br>198<br>508<br>150<br>150<br>133<br>279<br>282 | 72<br>23<br>33<br>489<br>462<br>310<br>353<br>187<br>180<br>156<br>254<br>265 | 17 1 29 23 8 14 10 14 6 6 14 6 | 3 - 16 23 5 25 10 5 8 2 10 6 | 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 9 4 3 2 1 9 | 4 1 20 150 75 44 3 91        |  |
| Summa                                                                                                                                                                                                                    | 3040                                                                                        | 1833                                                                          | 142                            | e t 3                        | 1411                                | 92'                          |  |

| Geboren in a | llen (          | 5361.         | Gestotben in allen   | 4298.   |
|--------------|-----------------|---------------|----------------------|---------|
|              |                 | •             | mehr gebohren        | . 2063. |
| Beborne And  | ibén z          | 323.          | Geborne Mägdlein     | 3038.   |
| •            | '               | •             | mehr Anaben          | 285.    |
| Gebor, mann  | l. Gefal        | 3323.         | Geft. mannl. Gefchl. | 2186.   |
|              |                 |               | mehr gebohren        | 1137.   |
| Gebor weibt  | <b>Geldi</b> li | 3018.         | Geft weibl. Geschl.  | 2112.   |
|              |                 | •             | mehr gebohren        | 926.    |
| Gest manns.  | Geldi.          | 2186.         | Beft. weibl. Geschl. | 2112.   |
|              | •               |               | mehr mannt. Gefc     | •       |
| Copulice     | 1799.           | 1428          | -                    | -, -    |
| •            | • •             | · · · · · · - | 70 c make convict    | 101     |

| ten. | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |           |      | Confirmitt. |       | Copu      | •          | estorb | m.   |
|------|-----------------------------------------|-----------|------|-------------|-------|-----------|------------|--------|------|
| Z Si | umms                                    | <b>l.</b> |      |             | •     | lirt.     |            | •      | •    |
| Lna  | Mad                                     | Sma       | Rnas | Mad         | Sma   |           | máń        | 1      |      |
| ben. | chen                                    | tota.     | ben. | ifrn.       | tota. | Paar      | lich.      | lid).  | tot  |
| 100  | 79                                      | 179       | 50   | 31          |       | 53        | 63         | 58     | 12   |
| . 28 | 23                                      | 51        | 12   | 17          | 29    | <b>E4</b> | 25         | 19     | . 4  |
| . 35 | 34                                      | 69        | 1-9  | <b>1</b> 2  | . 31  | 22        | 30         | 26     | •    |
| 553  | 524                                     | 1077      | 2821 | 289         | 571   | 27.1      | 359        | 364    | 72   |
| 348  |                                         | 1048      |      | 275         | 530   | 239       | 382        | 348    | 73   |
| 366  | 324                                     | 690       | 218  | 208         | 426   | 149       | 263        |        | •    |
| 441  | 385                                     | 826       | 220  | 251         | 471   | 203       | 304        | 264    | 56   |
| 214  | 202                                     | 416       | 118  | 105         | 223   | 108       | 129        | 141    | . 27 |
| 128  | 119                                     | 247.      | . 83 | 87          | 170   | - 54      | 98         | 81     | 17   |
| 165  | 1681                                    | 3331      | 69   | 881         | 157   |           | <i>,</i> , | 133    | 25   |
| 133  | 125                                     | 258       | 55,  | 56          | ELE   |           | 83         | 105    | 18   |
| 305  | 273                                     | 578       | 174  | 182         | 356   | 147       | 172        | 156    | 32   |
| 307  | 282                                     | 589       | 138  | 162         | 300   | 144       | 153        | 171    | 30   |
| 323  | 3018                                    | 5361      | 1693 | 1763        | 3456  | 1533      | 2186       | 2112   | 429  |

| Beboren 1790.   | 6016.      | Geboren        | 1791.     | 6361.         |
|-----------------|------------|----------------|-----------|---------------|
|                 |            | 1791. mehr     | geboren   | - 34          |
| Gestorben       | 17904      | 510.           | 1791.     | 4298.         |
|                 |            | ` 1791. wenig  | ger gesto | rben 21;      |
| Confirmitt      | 1790. 3    | 189.           | 1791.     | 3456          |
| •               |            | 1791. mehr     | confirm   | irt . 26;     |
| Uneheliche      | 1790.      | 265.           | 179ì.     | 25,5.         |
|                 |            | 1791. wenig    | er uneh   | eliche ic     |
| Todigeboren     | 1790.      | 248.           | 791.      | 233.          |
| •               | 1          | 1791. wenige   | r todtge  | boren 19      |
| Sestorben von 9 | O Jahren 1 | ınd darüber 17 | 90.       | 34            |
|                 |            | 1791.          | •         | 11            |
|                 | 17         | 91. mehr gest  |           | 1             |
|                 |            | XIA.           |           | - <b>25</b> ( |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791,

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Scharnebeck hat eine grau in 5 Jahren nacheinander 3 Zwillingsgeburten gehabt. Bu Neuen Firchen, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebober nen 4 3millingsgeburten, und tein einziges mehelis ches. Zu Lorstedt, Prápositur Bremervorde, zeichnen fich bie Monate October und Rovember aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den pbrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre pen gerade bie eine Salfte mannlichen, bie andere weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Praposts tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne daß den Bademuttern etwas zur Last zu legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . vor der Che fich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Kindern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß die Gewalt bes ens gen Schnürens zur Berbergung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht konne geschadet baben. In ber Pras positur Bremervonde sind unter 21 Todtgebohre pen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die nnehelichen Geburten &; gegen bie ehelichen f.) Zu Großenwörden will man einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 4) Bu Perden starben zwen Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Bu Visselhäs vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den TodigeBohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Urfache, eine Brufttrantheit, Die jedoch ben Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich marb. . Unter den fpecificirten Rrantheiten der Bremervorder Prapositur, sind die meisten an der Brustfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Zu Visselhovede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu die Keinen niedrigen bumpfigten fartgeheisten Stuben ber Lande lente bas ihrige beptragen mogen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchspiels Birchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Faulfieber befals ten, wovon, 13 gestorben find, und zwar pur 3 manul. gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werben gemuthmaßt, thoils Werfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Kleibung sau kurze Mode) leichter unterwotfen fep, theils ber Genuß bes vom Sagel gerfnicten Getraides. Bu Schnevere dingen farben an Masern und Brustkrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Bu Stade find an die 100 Kinder mit Reidhuften. glucklichem Erfolge inoculire: auch in Verden if mit Gluck inoculirt worden. Zu Neuhaus sind



### VL

## Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| Bon Micaelis 1,79    | 2 bis Ofte   | rnii793. war    | en in Gott   |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| tingen —             | <b>-</b>     | 753             | Studenten,   |
| Daven find bis den 1 | sten May     | 1793.           |              |
| abgegangen           | مفض          | 237             | <del>-</del> |
| Seblieben -          | ***          | 516             | ***** i      |
| Und hiezu aufgenomi  | nen -        | 200             | •            |
| Es betrug also d     | ie ganze Z   | abt ber zu b    | esagter Zeit |
| anwesenden Studente  | n 716.       |                 | •            |
| Diese bestand at     | 16 158 Th    | rologen,        | · •          |
|                      | 341 Ju       | · . •           | •            |
| t                    | 714 M        | edicinern,      |              |
| •••                  | 103 M        | ith. Phil. His  | i. u. freyen |
| 1 3 4                |              | anften befliffe | •            |
| Gegen bas vorl       | jergehende   | hulbe Jahr      | weren and    |
| wesend:              | ,            | mehr            | weniger      |
| Theologen .          | ,            | -               | 12           |
| Juefften .           | -            | -               | . 34         |
| Mediciner            | · · · · ·    | 4               |              |
| Mathem. P            | hilos. Dift. | unb             |              |
| freyen Rå            | · ·          |                 | -            |
| Die Lotalsumme       |              | _               | berminhert.  |
|                      | 4            | -10             |              |

#### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

### Bom isten Januar 1791.

|                              |      |       |      | ;               |           | Gu                |  |
|------------------------------|------|-------|------|-----------------|-----------|-------------------|--|
| Bramen<br>der Kirchentreise. | Ehe  | lice. | - 1  | Unehelis<br>de. |           | Todtgei<br>borne, |  |
|                              | Kn.  | M.    | Rn.  | M.              | Kn.       | W.                |  |
| A. Stadt Stade —             | 87   | 72    | TI   | 3               | 2         | 4                 |  |
| 3. Garnison Stade —          | 37   | 23    | -    |                 | I         | _                 |  |
| C. Stadt Burtehnde —         | 32   | . 33  | T,   |                 | 2,        | 1                 |  |
| . Superint. Gremen —         | 501  | 488   | 29   |                 | 23        | 20                |  |
| Drapof, Alteland —           | 503  | 462   | L 51 | 23              | _ 1       | 15                |  |
|                              | -341 | 310   |      | 51              | 17        | 9                 |  |
| 1. — Rebbingen —             | 409  |       | L •  | 25              | 18        | 7                 |  |
| . Surften                    | 198  | 187   | 10   | 10              | 6         | \ -               |  |
| C - Ofterstade -             | 108  | IIO   |      | 2               | 5         | 4                 |  |
| Bebertesa —                  | 150  | 156   | 6    | 8               | 9         | 4                 |  |
| 1. — Svemernfrbe             | 123  | 130   | 14   | , ,             | 4         | •                 |  |
| I. — Ottereberg —            | 279  | 254"  | 6    | 6               | #2!<br>19 | 9                 |  |
|                              | 3040 |       |      |                 |           | 92                |  |

Geboren in allen 6361. Gestorben in allen mehr gebohren · 2063. Beborne Anaben Seberne Magdiein 3038. 3323. mehr Anaben 285. Gebor. mannl. Befchl. 3323. Geft. mannl. Gefchl. 2186. mehr gebohren 1137. Bebor weibt: Grichi. 3038. Geft. weibl. Gefcht. 2112. mehr gebohren 926. Goft mannt. Gefcht. 2186. Geft. weibt. Sefcht. mehr mannl. Gefchl. 74. Copulice 1428. 1791. 1533. 1791. mahr copulift 105.



# bis dahin 1792.

| ten.         | •           |              |              |             | Jane .       | Copu           | a.           | A 6  |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------|--------------|
| S            | umm         | <b>2.</b>    | 20           | nftriñ      | ILE.         | lirt. Geftorbe |              | file |              |
| Anai<br>ben. | Mád<br>chen | Sma<br>tota. | Knas<br>ben. | Mád<br>Arn. | Sma<br>tota. | Paar           | máń<br>lich. |      | Sma<br>tota. |
| 100          | •,•         |              | 1            | · •         |              | 1              | 63           | 58   | 121          |
| 28           | 1 - 1       | 1 / L        | 19           | 27          | . 3t         | 22             | 30           | 4    | 56           |
| 553<br>548   |             | 1077         |              | -           |              |                | 359<br>382   | ₹. • | -            |
| 366          |             | 690<br>826   | 218          | 208<br>251  | 426          |                | 263          |      | 530          |
| 214          | 202         | 416          | 118          | 105         | 471<br>223   | 108            | 129          | - •  |              |
| 128<br>1651  | 168         | 247<br>3331  | 83           | 87'<br>881  | 170          | - 54<br>66     | 98           | 132  | 179<br>257   |
| 133          | 125         | 258          | 55,          | 56<br>182   | 356          | 63             | 83           | 105  | 188          |
| 305          | 273<br>282  | 578<br>589   |              | 162         | 100          | 147            | 172          | 150  | 328<br>304   |
| 323          | 3018        | 6361         | 1693         | 1763        | 3456         | 1533           | 2186         | 2112 | 4298         |

| Beboren 1790.   | 6016.     | Geboren<br>1791. meh | _         | <b>-</b> , |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------|------------|
| Gestorben       | 1790.     | · •                  | 1791.     | 4298.      |
| •               |           | 1791. weni           | ger gesto | rben 212.  |
| Confirmitt      | 1790.     | 3189.                | 1791.     | 3456       |
| •               |           | 1791. mehi           | confirm   | iet . 267. |
| Uneheliche      | 1790.     | 265.                 | 179ì.     | 255.       |
| •               |           | 1791. weni           | ger uneh  | eliche 10. |
| Todtgeboren     | 1790.     | 248.                 | 1791.     | 233.       |
| ·               | 1         | 1791. wenig          | er tobtge | boren 15.  |
| Sestorben von 9 | 0. Jahren | und darüber r        | 790.      | 34.        |
|                 |           | 1791.                | •         | 15.        |
|                 | . 1       | 791. mehr gef        | torben    |            |
|                 |           | £14.                 |           | - Bes      |



#### Bemerkungen jum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheine, ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. Bu Weuenfirden, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebobes nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lopstedt, Prápositur Bremerydrde, zeichnen fich die Monate October und November aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre nen gerade bie eine Salfte mannlichen, die andere weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Prapofis tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todigebohrne; shne daß den Bademüttern etwas zur Last zu legen In dem Kirchspiel Elmelobe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mütter, welche . por der Che fich haben schwängern laffen, mit schwas den ober sonft schadhaften Rindern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß bie Gewalt bes ens gen Schnarens zur Berbergung ber Schwangerschaft, der Leibesfrucht konne geschadet baben. In ber Pras positur Bremservonde find unter 21 Todtgebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen die ehelichen J.) Zu Großenwörden will man einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Nafe wahrgenommen haben.
- 2) Zu Perden starben zwen Frauenspersonen, von ioz und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen von



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigebohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Ops: veln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, Die jedoch ben Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. .. Unter den specificirten Rrantheiten der Bremervörder Präpositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Zu Visselhövede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Frühjahre Faulsieber, wozu die kleinen niedrigen dumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande leute das ihrige beptragen mögen. Im Dorfe Wes Kertimbke, Kirchspiels Birchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 bis 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Faulfieber befals len, wovon, 13 gestorben find, und swar pur 3 manple gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, thoils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleidung (zu kurze Rode) leichter unterworfen fep, theils ber Genuß bes vom Sagel zerfnicten Getraides. Bu Schnevers dingen farben an Masern und Brustkrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Bu Stade sind an die 100 Kinder mit Reichhuften. glacklichem Erfolge inoculier: auch in Verden ift mit Glud inoculirt worden. Zu Meuhaus sind



### VL

### Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

|              |                   |               | 11793. <b>Wate</b>                    | Studenten,    |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| tingen -     | _ , , _ , _       | '             | <b>*</b> : -                          | ) incentem    |
| Daven find b | is den 15t        | en May 1      | <i>793</i> •                          | •             |
| abgegangen   | }                 | -             | 237                                   | *****         |
| Seblieben.   | -                 | -             | 516                                   | · ••••        |
| Und hiezu an | fgenomme          | <b>11</b> —   | 200                                   | •             |
| Es betru     | g also die        | ganze Zah     | f der ju be                           | sagter Zeft   |
| anwesenden @ | studenten :       | 716.          |                                       | •.            |
| Diese be     | Rand ans          | 158 Theol     | ogen,                                 | •             |
| ,            | •                 | 341 Juris     | ien,                                  |               |
| . •          |                   | 114 Debi      | icinern,                              |               |
| ••.          |                   | 203 Math      | . Phu. Pip                            | . u. fregen   |
|              |                   | . Rúi         | asten bestisser                       | n <b>er.</b>  |
| Gegen !      | as vorher         | gehende h     | mibe Jahr 1                           | waren ans     |
| wesend:      | •                 |               | mehr                                  | weniger       |
| The          | logen             |               | -                                     | . 12          |
| Juri         | sten              | -             | ., <del></del>                        | 34            |
| Met          | iciner            |               | , <b>4</b>                            | <b>diseas</b> |
| Ma           | hem. Phi          | ios. Hip. u   | nb                                    | `             |
| £            | enen <b>C</b> ånf | te befliffene | n (                                   |               |
| .70          | them mental       |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _             |

#### VIL

General Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestors benen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.

Æ; 3

Von



#### Bom iften Januar 1791.

|                                       |      |      | _    | 1           | _   | 64   |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------|-----|------|
| Mamen<br>der Kirchenfreise.           | Ehel | ide. | II - | Belli<br>e. |     | ege. |
| •                                     | Rn.  | M.   | Rn.  | M.          | Kn. | D    |
| A. Stadt Stade —                      | 87   | 72   | TI   | 3           | 2   |      |
| 3. Garnison Stade —                   | 37   | 23   |      |             | I   | _    |
| . Stadt Burtehude —                   | 32   | . 33 | E    |             | 2   | 1    |
| . Superint. Gremen —                  | 501  | 488  | 50   | 16          | 23  | 20   |
| Seeden -                              | 503  | 462  | 23   | 23          | 22  | 19   |
| Peapof. Alteland —                    | -34t | 310  | 8    | 5           | 17  | 5    |
| - Rabbingen                           | 409  | 353  | 14   | 25          | 18  | 7    |
| l. — Menhans —                        | 198  | 187  |      | 10          | 6   | . •  |
| Burfton                               | 108  | 110  |      |             | 5   | 4    |
|                                       | 150  | 156  | 6    | 8           | 9   | 4    |
| Bebertefa                             | 123  | 150  | 6    | 11          | 4   | 3    |
| 1. — Gremerndrbe<br>1. — Ottersberg — | 279  | 254  | 14   | 10          | 13. | - 49 |
|                                       | 282  | 265  | _6   |             | 19  | 11   |
| Summa                                 | 3040 | 2833 | 142  | er3#        | 141 | 92   |

Geboren in allen 6361. Gestorben in allen mehr gebohren 2063. Geborne Anaben Seborne Mägdlein 3038. 3323. mehr Knaben 285. Gebor. mannl. Gefchl. 3323. Geft. mannl. Gefchl. 2186. mehr gebohren 1137. Gebor weibl. Geschl. 3038. Gest. weibi. Geschl. 2112. mehr gebohren 926. Goft manns Gestl. 2186. Geft. weits. Geschl. mehr mannl Gefchl 74. Copulict 1428. 1791. 1533. 1791, mahr copulitt 105.

| ten.       |                    |                    | 6                 | Can Cartisine    |            | Copu       | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                  | <del>نبت</del><br>دد |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| S          | umms               | <b>.</b>           | Confiemiet. lirt. |                  |            | estorb     | ភា.<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                      |
|            |                    |                    | Rnas<br>Ben.      |                  |            | Paar       | mán<br>lich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | •                    |
| 100        | 79<br>23           |                    | 12                | <b>7</b>         | ,          | 53<br>E4   | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58               | I                    |
| <b>3</b> 5 | 5,24               | 1077               | 282               | _ / /            |            | 7 1        | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26</b><br>364 |                      |
| 348<br>366 | 324                |                    | 218               | 275<br>208       | 426        | 149        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 5                    |
| 214        | _ 1                | 826<br>416         | 118               | 251              | 223        | 108        | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264<br>141       | 27                   |
| 128        | 168<br>168<br>1251 | 247<br>3331<br>258 | - 1               | 87'<br>881<br>56 | 170        |            | _ / \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132              | _ ,                  |
| 305        | 273<br>282         | 578<br>589         | 174               | 182              | 356<br>500 | <b>711</b> | 83.<br>172<br>153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156              | 32<br>3C             |
|            | 3038               |                    | 1693              | ·                |            | ، نسب      | 2186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |

| Geboren 1790.     | 6016     | Ge!      | boren    | 1791.      | 6361.       |
|-------------------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| •                 |          |          |          | geboren    |             |
| Gestorben         | 1790.    | 4510.    |          | 1791.      | 4298.       |
| •                 |          | 1791.    | weni     | ger gestor | rben 21:    |
| <b>Confirmitt</b> | 1790.    | 3189     | -        | 1791.      | 3456        |
| •                 |          | 1791.    | mehr     | confirm    | iet . 26    |
| Uneheliche        | 1790.    | 265.     | ٠. د د ٠ | 179î.      | 255.        |
|                   |          | 1791.    | wenig    | er unehe   | eliche re   |
| Lodtgeboren       | 1790.    | 248.     | 1        | 791.       | 233.        |
|                   |          | 1791.    | wenige   | r todtgel  | boren 19    |
| Gestorben von 9   | 0 Jahren | und dard | ber 17   | <b>90.</b> | 34          |
|                   |          | 1791     |          |            | 11          |
|                   |          | 791. me  | hr gest  | orben      | _1          |
|                   |          | XIA.     | •        |            | <b>- 95</b> |



#### Bemertungen jum Jahr 1791.

1) Bwillingspaare find in Allem angemertt \$4. Bit Scharnebed hat eine fran in 5 Jahren nacheine, ander 3 3millingegeburten gehabt. Bu Weuenfire den, Amts Rotenburg, maren unter 82 Bebohre nen 4 Smillingegeburten , und fein einziges unebelis des. Bu Copftedt, Prapofitue Bremervorde, Beidnen fich die Monate Octobet und Rovember aus. in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in ben Abrigen Monaten. Bu Achien mar von 128 Gebohre nen gerabe bie eine Salfte mannlichen, bie anbere weibliden Geschlechts. In der Tevenschen Prapofitut waren unter 589 Sebohrnen 30 Tobigebohrne; offne bag ben Babemuttern etwas jur Laft gu legen In dem Rirofpiel Elmelobe ift bie Bemett fung gemacht worben, bag mehrmals Mitter, welche . por ber Che fich haben fcmangern laffen, mit fcmas den poer fonft icabhaften Rindern wiebergetommen . find; und muthmaft man, bag bie Bewalt bes ens gen Ochnarens jur Berbergung ber Ochwangerichaft, ber Leibesfrucht tonne gefcabet baben. In bet Dra poficur Bremervoude find unter 21 Tobtgebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhaltnif der Tobige bogrnen gegen bie nnehelichen Beburten &; gegen bie ehelichen f.) Bu. Großenwörden will man einen vom Bater auf Gobn vererbten Schaben an Dunb

Rafe mahrgenommen haben.

Perben ftarben zwey Frauensperfonen, von tot. 104 Jahren;' ju Scharnebeck 2 Perfonen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den TodigeBohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. Bu Opic veln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht tobtlich mard. . Unter den specificirten Rranthelten der Bremervörder Prapositur sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Auszehrung gestorben. Bu Visselhovede bemerkt man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu bie Keinen niedrigen dumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande leute das ihrige beptragen mögen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchfpiels Rirchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem gauffieber befale ten, wovon, 13 gestorben find, und zwar nur 3 mannle gegen 10 weibl. Geschlechts; als Ursachen werden gemuthmaßt, thoils Berkaltungen, benen bas weibl. Beschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (ju furze Rode) leichter unterwotfen fep, theils der Genuß bes vom Bagel gerfnickten Getraibes. Ra Schnevers dingen ftarben an Masern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lesum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Zu Stade find an die 100 Kinder mit glacklichem Erfolge insculirt: and in Verden if mit Glud inoculirt worden, Zu Neuhaus sind



### VL

### Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| Dhu meichnern    | 1792 90     | s wheems    |               |                                        |
|------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| tingen —         | /           | -           | 753 €         | Studenten,                             |
| Davon find bis i | den 15ten   | May 17      | 93•           |                                        |
| abgegangen       |             | i.          | 237           | منسه                                   |
| Geblieben.       |             | ***         | 516           | ······································ |
| Und hiezu aufge  | nommen      | -           | 200           | -                                      |
| Es betrug (      |             |             | der zu be     | sagter Zeie                            |
| anwesenden Stu   | •           | 4 ' '       | •             | ,                                      |
| Diese bestat     |             | •           | •             | ٠,                                     |
|                  | · <b>34</b> | 1 Juriste   | n, ·          |                                        |
|                  | 11          | 4 Medic     | inern,        |                                        |
| •1               | 10          | Math.       | Phil. Diff    | . u. fregen                            |
| ( ) 1            |             |             | ten befliffei |                                        |
| Gegen bas        | _           | _           |               | ľ                                      |
| wesend:          | •           |             | mehr          | weniger                                |
| Theolog          | en .        |             | <b>thu</b> ,  | . 12                                   |
| Jurifter         | B,          |             | -             | 34                                     |
| Medicii          | ner -       | -           | , <b>4</b>    | (Calculate                             |
| Mather           | n. Philos.  | Hift. un    | <b>b</b>      | : 💉                                    |
| v -y.            | Ranfte b    |             | •             |                                        |
| Die Lotoliu      | ımme hatt   | e fich alle | 11111 27 W    | erminhaue                              |

#### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestors benen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



#### Bom iften Januar 1792.

| -                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                   |          |                            |                                 | Copy           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| den Richenfreise.                                                                                                                                                                                          | Ehel                                                                                 | Cheliche.                                                         |          | heli.                      | Todtgei<br>borne.               |                |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Rn.                                                                                  | W.                                                                | χ'n.     | Dr.                        | Ku.                             | W.             |  |
| A. Stadt Stade  B. Garnison Stade  C. Stadt Gurtehnde  D. Superint. Gremen  E. Morden  F. Pedpof. Alteland  G. Sobbingen  H. Meuhans  I. Burken  K. Ofterstade  L. Gebertese  M. Otteribres  N. Otteribres | 87<br>87<br>81<br>501<br>501<br>501<br>409<br>198<br>108<br>150<br>133<br>279<br>281 | 72<br>23<br>488<br>462<br>310<br>\$53<br>187<br>140<br>254<br>264 | 14<br>10 | 3 16 23 5 25 10 5 8 A 10 6 | 2 1 2 23 22 17 18 6 5 9 4 32 19 | 41 - 2505-44-0 |  |

Geboren in allen 6361. Beftotben in allen 4298. mehr gebohren · 2063. Beborne Angben Seberne Magblein 3038. mehr Rnaben 285. Gebor, manni. Befdi. 3323. Beft. mannl Befchl, 2186. mehr gebohren 1137. Gebor weibi. Geschi. 3038. Beft, weibi. Beichi, 2112. mehr gebohren 926. Geft, manns, Gefcht. 2186. Geft, weitt. Gefcht, 2112. mehr manni. Beichl. Copulit 1791. 1428. 1791. mehr copulirt



## bis bahin 1792.

| ten.       | •           |              | Confirmirt. Copu |                | a.           | -B       |              |            |              |
|------------|-------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| į Si       | ımmı        | <b>.</b>     | 20               | <b>ास्ट्रा</b> | tet.         | lirt.    | Gefterben.   |            | m.           |
| Inqu       | Mad<br>chen | Sma<br>tota. | Knas<br>ben.     | Mád<br>Fen.    | Sma<br>tota. | Paar     | máñ<br>lich. |            | Sma<br>tota. |
| 100        | 79          | • . 1        | 1 1              | <b>-</b> , ,   |              | 53<br>84 | 63<br>25     | 58         | 121          |
| 35         | 34          |              | 19               | 12             | . 31         | 22       | 30           | <b>5</b> ( | 16           |
| 548        | 500         | 1048         | 255              | 275            | 530          | 239      | 382          | 348        | 730          |
| 366<br>441 | 385         | 826          | 220              | 208<br>251     | 471          | 203      | 263<br>304   | 264        | 568          |
| 214<br>128 | 119         | 247          | 118              | 105            | 223<br>170   | 108      | 129          | 141        | 179          |
| 133        | 168         | : !          | ~ ,              | 88i<br>56      |              |          | , ,          | 132        |              |
| 305        | 273<br>282  | 578          | <del>-</del> .   | 182<br>162     | 356          |          | 172          | 156        | 328<br>304   |
|            |             |              |                  |                |              | 1533     |              |            |              |

| Geboren 1790.   | 6016       | Geboren       | 1791.     | 6361.           |
|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------------|
| •               |            | 1791. mehr    | geboren   | 345•            |
| Gestorben       | . 17904    | <b>510.</b>   | 1791.     | 4298.           |
| •               | ,          | 1791. weni    | ger gesto | rben 212.       |
| Confirmict      | 1790. 31   | 189:          | 1791.     | 3 <b>456.</b> : |
| •               |            | 1791. mehr    | confirm   | iet . 267.      |
| Uneheliche      | 1790.      | 165.          | 179ì.     | 25.5.           |
| •               |            | 1791. wenig   |           | •               |
| Todtgeboren     | 1790.      | 248.          | 791.      | 233.            |
| •               | ` \        | 1791. wenige  | r tobtge  | boren 15.       |
| Seftorben von 9 | 0 Jahren u | nd darüber 17 | 190.      | 34.             |
|                 |            | 1791.         |           | 15.             |
|                 | 17         | 91. mehr gest | orben     |                 |
|                 | •          | £ : 4.        |           | - Bes           |



#### Bemerkungen jum Jahr 1791,

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemertt 84. Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheinander 3 Zwillingsgeburten gehabt. Bu Meuenkirden, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebohre nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lorstedt, Prápositur Bremerporde, zeichnen fich die Monate October und Rovember aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre nen gerabe bie eine Salfte mannlichen, bie andere weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Prapofis tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne daß den Bademuttern etwas zur Last zu legen ware. In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers fung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . por der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Kinbern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß bie Gewalt bes ens gen Schnarens zur Berbergung ber Schwangerichaft, der Leibesfrucht tonne geschabet haben. In ber Pras positur Bremervönde find unter 21 Todigebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhältniß der Tobtgebohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen die ehelichen f.) Zu Großenwörden will man einen vom Bater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 2) Zu Perden staten zwen Frauenspersonen, von 192 und 194 Jahren; zu Scharneheck 2 Personen von



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Viffelhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Prapositur sind in den festen 5 Jahren 829 lebendige, und mit den Todigesohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre: Ursache, eine Bruftfrantheit, die jedoch den Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht todtlich mard. . Unter den fpecificirten Rrantheiten der Bremervorder Prapositur sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Zu Visselhövede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Frühjahre Faulfieber, wozu die Keinen niedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande leute das ihrige beptragen mogen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchfpiels Kirchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 bis 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Faulfieber befals len, wovon, 13 gestorben sind, und zwar nur 3 männl. gegen 10 weibl. Geschlechts; als Ursachen werden gemuthmaßt, theils Verkaltungen, benen bas weibl. Geschlecht vielleicht wegen seiner Rleibung (zu furze Rode) leichter unterworfen sep, theils der Genuß bes vom Sagel zerfnickten Getraides. Zu Schneveri dingen flatben an Masern und Brustkrankheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Bu Stade find an die 100 Kinder mit gläcklichem Erfolge inoculiet: auch in Verden if mit Gluck inoculirt worden. Bu Neuhaus sind



### .VL

### Verzeichniß der Studirenden in Göttingen von Ostern 1793.

| <b>Bon Wichaelis</b> 179<br>tingen — | <b>_</b> ,       |              | Studenten;  |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Daven find bis den 1                 | sten May 17      | 93.          |             |
| abgegangen                           | مانظه            | 237          | ••••        |
| Geblieben —                          | dem              | 516          | 1000        |
| Und hiezu aufgenomi                  | men —            | 200          |             |
| Es betrug also t                     | ie ganze Zahl    | der zu be    | fagter Zeis |
| anwesenden Studente                  | n 716.           |              |             |
| Diese bestand at                     | 18 158 Theolo    | gen,         | -           |
|                                      | 341 Juriste      | n,           |             |
|                                      | 114 Debic        | inern,       |             |
| •••                                  | 103 Math.        | Phil. Diff   | . u. fregen |
| 1 7 1                                | _ `              | ten befliffe |             |
| Gegen bas vorl                       | _                | <del>-</del> | •           |
| westnd:                              |                  | <u> </u>     | weniger     |
| Theologen                            |                  | رخيت,        | 12          |
| Jurfften                             | eta, endo        |              | 24          |
| Mediciner                            |                  | 4            | <b>→</b>    |
| 200000000                            | held are in      |              |             |
| Mathem. W                            | muni ejim. Em    |              | •           |
| Mathem. P                            | nste bestissenen |              | , •         |

#### VII.

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorsbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



## Wom isten Januar 1791.

|                             |      |      | •    | •     |                   | Get |
|-----------------------------|------|------|------|-------|-------------------|-----|
| Namen<br>ber Kirchentreise. | Chel | jæ.  | il _ | heli. | Todtges<br>borne. |     |
| •                           | Kn.  | W.   | Kn.  | M.    | Kn.               | W.  |
| A. Stadt Stade —            | 87   | 72   | II   | 3     | 2                 | 4   |
| 3. Garnison Stade —         | 37   | 23   | -    |       | I                 | -   |
| . Stadt Burtehnde —         | 31   | - 33 | T,   |       | 2,                | I   |
| 2. Superint. Gremen -       | 501  | 488  | 20   | 16    | 23                | 20  |
| Derden -                    | 503  | 462  | 23   | 23    | 22                | 15  |
| Prápof. Alteland —          | .34t | 310  | 8    | 5     | 17                | 9   |
| . — Rebbingen —             | 409  | 353  | 14   | 25    | 18                | 7   |
| I. — Meuhaus —              | 198  | 187  | 10   |       |                   | . • |
| Burken                      | 108  | 110  |      | 5     | 5                 | 4   |
| C - Okerstade -             | 150  | 156  | 6    | 8     | 9                 | 4   |
| Bebertela -                 | 123  | 1 50 |      | 2     | 4                 | 3   |
| 1. — Gremernorde            | 279  | 254  | 14   |       | 12                | 49  |
| 1. — Ottersberg —           | 2\$2 | 265  | _6   |       | 19                | 11  |
| Summa                       | 3040 | 2833 | 142  | IT3   | 141               | 92  |

| Geboren in a  | llen 6  | 361.          | Gestotben in allen<br>mehr gebohren | 4298.     |
|---------------|---------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| Geborne Ana   | bén 3   | <b>323.</b> \ | Geborne Akägblein                   | 3038.     |
| •             | •       | •             | mehr Anaben                         | 285-      |
| Gesor, mannl  | . છત્કા | 3323.         | Geft. mannl. Gefchl.                | 2186.     |
| •             |         |               | mehr gebohren                       | 1137.     |
| Gebor, weibl. | Gelchi  | 3038.         | Geft. weibl. Geschi.                | _         |
| •             |         | ·             | mehr gebohren                       | 926.      |
| Geft manns.   | Defai.  | 2186.         | Geft. weill. Geschl,                | 2112.     |
|               |         | •             | mehr männt. Gesch                   | L 74      |
| Copulice -    | 1790.   | 1428          | 1791. 153                           | <b>3.</b> |
| `             |         | . 1           | 701. mahr covulitt                  | 105.      |



## bis bahin 1792.

| ten.         | żen.       |               |              | Confirmirt. |              | Copu     | - As         | Acuti      |                |
|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|
| S            | umma       | <b>1.</b>     | 60           | ापक         | 155-         | lirt.    |              | estorb     | 57 <b>1.</b> 0 |
| Knai<br>ben. | Mdb<br>Gen | Sma<br>tota.  | Rnas<br>ben. | Mdd<br>Arn. | Sma<br>tota. | Paar     | máñ<br>lich. |            | Sma<br>tota.   |
| 100          | 79         | • _ ]         |              | 31          |              | 53<br>E4 | 63           | 58         | 121            |
| . 35<br>553  | 34         | 69            | 19           | 12          | . 3t         | 22       | 30           | 26<br>364  | 56             |
| 348<br>366   |            | 1048<br>690   |              | 275<br>208  | · · · .      |          | 382<br>263   | 348<br>267 | 530            |
| 214          | 385<br>202 | 826<br>416    | 118          | 251<br>105  | 471          | 108      | 304<br>129   | 264<br>141 | ,              |
| 128          | 119        | 247<br>3331   | - •          | 87'<br>881  | • - 1        |          | 98 <br>125   | 132        | 179<br>257     |
| 305          | ±25<br>273 | 258<br>578    | 174          | 56<br>182   | 356          | 147      | 172          | 105        | 328            |
| 307          | 282        | 589  <br>6361 | 1693         | 162         | 3456         | را نسس   | 153<br>2186  | 2112       | 304<br>4298    |

| Geboren 179   | ó. 6016   | . Gebe     | ren 1791.     | 6361.      |
|---------------|-----------|------------|---------------|------------|
| •             |           | 1791. 1    | nehr geboren  | 345•       |
| Geftorben     | 1790.     | 4510.      | 1791.         | 4298.      |
| ,             | -         | 1791. 1    | veniger gesto | rben 212.  |
| Confirmirt    | 1790.     | 31894      | •             | 3456.      |
| •             |           | 1791. 1    | nehr constru  | irt . 267. |
| Uneheliche    | 1790.     | 265.       | 179ì.         | 255.       |
| •<br>•        |           | 1791. #    | eniger uneh   | -          |
| Tobtgeboren   | 1790.     | 248.       | 1791.         | 233.       |
|               | 1         | 1791. w    | eniger tobtge | boren 15.  |
| Sestorben von | 90 Jahrer | und darüb  | et 1790.      | 14-        |
|               |           | 1791.      |               | 15.        |
|               |           | 1791. mehr | gestorben     |            |
| •             |           | 744        | • •           | - Bas      |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791,

- 1). Zwillingspaare find in Allem angemerkt 84. Bu Scharnebeck hat eine Fran in 5 Jahren nacheine, ander 3 Zwillingsgeburten gehabt. 34 Neuenkir chen, Amts Rotenburg, waren unter 82 Gebohte nen 4 3millingsgeburten, und fein einziges unehelis Zu Lorstedt, Prápositur Bremerporde, zeichnen fich die Monate October und Movember aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigen Monaten. Bu Achim mar von 128 Gebohre nen gerade bie eine Salfte mannlichen, die andete weiblichen Geschlechts. In der Tevenschen Praposis tur waren unter 589 Gebohrnen 30 Todtgebohrne; shne baß den Bademüttern etwas jur Last ju legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers ware. kung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche vor der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schabhaften Kindern wiedergetommen . find; und muthmaßt man, baß bie Gewalt bes ens gen Schnürens zur Berbeigung ber Schwangerschaft, ber Leibesfrucht konne geschabet haben. In ber Pras positur Bremervörde sind unter 21 Todigebohre (Berhaltniß der Todtgepen 4 uneheliche gewesen. bohrnen gegen die unehelichen Beburten &; gegen bie ehelichen J.) Zu. Großenwörden will man einen vom Bater auf Gobn vererbten Schaben an Mund und Nafe wahrgenommen haben.
- 2) Zu Perden starben zwen Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhäs vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den letzten 5 Jahren 829 lebendige, und mit den TodigeBohrnen 932 Kinder mehr gebohren als gestorben. peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Urfache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Rindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht todtlich ward. . Unter den specificirten Krankheiten der Bremervårder Prapositur, sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstem an Schwindsucht und Auszehrung geftorben. Zu Visselhövede bemerkt man fast alle Bruhjahre Faulfieber, wozu bie Keinen miedrigen bumpfigten fartgeheigten Stuben ber Lande lente das ihrige beniragen mogen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchspiels Birchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ist, 25 ausges nommen, im September von einem gauffieber befals ten, wovon, 13 gestotben find, und zwar nur 3 mannl. gegen 10 weibl. Geschlechts; als Ursachen werden gemuthmaßt, theils Werkaltungen, benen bas weibl. Beschlicht vielleicht wegen seiner Rleibung (ju furze Rocke) leichter unterworfen sep, theils ber Genuß bes vom Sagel zerfnichten Getraides. 3n Schnevers dingen farben an Masern und Brustkrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Reichhuften. Zu Stade sind an die 100 Kinder mit glucklichem Erfolge inoculirt: auch in Verden if mit Gluck inoculirt worden. Zu Meuhaus sind

Z \$ 5

43

100

HOG



### VL

## Verzeichniß der Studirenden in Gottingen von Ostern 1793.

| <b>Bon Midaelis</b> 1,7 | 192 bis D     | stern 117       | 93. Ware      | rin Dec                                |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|
| tingen —                | , <del></del> | , <del></del> , | 753 €         | tudentes.                              |
| Daven find bis den      | 15ten M       | ap 1793         | <b>3•</b> • • |                                        |
| abgegangen              | والمراجعة أأ  | •               | 237           | * ****                                 |
| Geblieben -             | •             | <b>.</b>        | 516           | *                                      |
| Und hiezu aufgenon      | men           | -               | 200           |                                        |
| Es betrug also          | die gange     | Bahf b          | er zu be      | agter Zefi                             |
| anwesenden Student      | en 716.       |                 |               |                                        |
| Diese bestand           | 118 158 S     | Eheologi        | n,            |                                        |
|                         | 341           | zuristen,       | • •           |                                        |
|                         | 714           | Debicin         | erst,         |                                        |
|                         | 103 8         | Math. T         | hil dift.     | u. fregen                              |
| 1 1 1                   | _             | •               | n befliffer   |                                        |
| Gegen bas bo            |               | ~               | <del>-</del>  |                                        |
| wesend:                 |               | 4               |               | wenige                                 |
| Theologen               |               |                 | رخيت          | 12                                     |
| Juriften .              | -             | •               | · ,           | 34                                     |
| Mediciner               |               |                 | 4             | -                                      |
| Mathem.                 | derigt. B     | if. nnb         |               | • •                                    |
| freyen A                | - •           | •               |               | ٠                                      |
| Die Totalsumn           | •             | _               | nm an t       | ormiekans                              |
| Ole complants           | ne yacte f    | and main        | **** 2/ V     | >• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

#### VIL

General: Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestors benen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar 1791 bis dahin 1792.



# Vom isten Januar 1792.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |      |      |            |                   | Geb        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|-------------------|------------|
| Bramen<br>ber Kirchentreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shel | ice. | !! - | heli.      | Todeges<br>borne. |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rn.  | W.   | Rn.  | <b>M</b> . | Rn.               | <b>D</b> . |
| A. Stadt Stade -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87   | 72   | II   | 3          | 2                 | 4          |
| B. Garnison Stade —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37   | 23   | -    |            | I                 | —          |
| C. Stadt Burtehude —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31   | . 33 | I    |            | 2,                | I          |
| D. Superint. Bremen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101  | 488  | 50   | 16         | 23                | 20         |
| E. Drapof, Alteland —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503  | 462  | 23   | 23         | 22                | 15         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -341 | 310  |      | 5          | 17                | 9          |
| I. — Robbingen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 409  | 353  | 14   | 25         | 13                | 7          |
| Burken -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198  | 187  |      |            | 6                 | · 21       |
| C. — Offerstade —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108  | IIO  | -    | 2          | 5                 | 3          |
| Bebertein —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150  | 156  | 6    | 3          | 9                 | 7          |
| 1. — Gremernorbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279  | 254  |      | IO         | \$2               |            |
| V. — Ottersberg —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252  | 265  | 6    | 6          | 19                | 9          |
| The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | 3040 |      | ·_   |            |                   |            |

| Geboren in a  | llen (   | 5361.         | Gestorben in allen   | 4298. |
|---------------|----------|---------------|----------------------|-------|
| •             |          | •             | mehr gebohren        | 2063. |
| Geborne And   | ıbén z   | 323.          | Geborne Mägdlein     | 3038. |
|               |          | •             | mehr Anaben          | 285.  |
| Gebor, mann   | l. Gefal | 3323.         | Geft. manni. Gefchi, | 2186. |
| •             |          |               | mehr gebohren        | 1137. |
| Gebor, weibt. | Gelicht  | <u> 3038.</u> | Geft. weibi. Geschi. | 2112. |
| . `           |          | ` '           | mehr gebohren        |       |
| Goff manns.   | Geffel.  | 2186.         | Geft. weikl. Gefchl, | 2112. |
| •             |          | •             | mehr mannt. Gefcht   |       |
| Copulice      | 1790.    | 1428          | 1791. 1533           | •     |
|               |          |               | 791. mehr copulitt   | 105,  |



# bis dahin 1792.

| ren.              |              |                    |              |                   | Sant         | Copu     | g:                | ell en 6 | *****      |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|----------|------------|
| S                 | umma         | <b>1.</b>          | 60           | nfirm             | tes.         | lirt.    | •                 | estorb   | m.         |
| Anas<br>ben       | Midd<br>chen | Sma<br>tota.       | Rnas<br>ben. | Mdd<br>Arn.       | Sma<br>tota. | Paar     | máñ<br>lich.      |          | •          |
| 100               | 79           | Şī                 | 12           | 3 l               | 1 - 1        | 53<br>84 | _ •               | 19       | 44         |
| 35<br>553         | \$24         | 1077               | 282          | 17<br>289         | 571          | 271      | 359               | 364      | 723        |
| 348<br>366<br>441 |              | 1048<br>690<br>826 | 218          | 275<br>208<br>258 |              | ,        | 382<br>263<br>304 | 267      | 530        |
| 214               |              | 416                | 118          | 105               | 223          | 108      | 129               | 141      | 270        |
| 165               | <i>a</i> =   | 3331               | 69           | 881<br>56         | 157          | 66       | 125               | 132      | 257        |
| 305<br>307        | 273<br>282   | 578<br>589         | 138          | 182<br>162        | 100          | 144      | 172               | 156      | 328<br>304 |
| 323               | 3038         | 6361               | 1693         | 1.763             | 3456         | 1533     | 2186              | 2112     | 4298       |

| Beboren 1790.    | 6016.    | Geboren       | 1791.     | 6361.     |
|------------------|----------|---------------|-----------|-----------|
| •                | •        | 1791. mehr    | geboren   | 345•      |
| Gestorben        | 1790. :4 | 510.          | 1791.     | 4298.     |
|                  |          | 1791. wenig   | er gestor | ben 212.  |
| Confirmitt       | 1790. 3  | 189:          | 1791.     | 3456.     |
| •                |          | 1791. mehr    | confirmi  | et . 267. |
| Uneheliche       | 1790.    | 265.          | 179t.     | 25.5-     |
|                  |          | 1791. wenig   |           | •         |
| Tobtgeboren      | 1790.    | 248. I        | 791.      | 233.      |
| •                | : 1      | 1791. wenige  | r todtgel | • •       |
| Gestorben von 30 | Jahren u | nd darüber 17 | 190.      | 14.       |
|                  |          | 1791.         | -         | 15.       |
|                  | 17       | 91. mehr gest | orben     |           |
| - •              | 1        | <b>X</b> 14   | -         | - Bes     |



#### Bemerkungen zum Jahr 1791.

- 1) Zwillingspaare find in Allem angemertt 84. Scharnebeck hat eine gran in 5 Jahren nacheinander 3 Zwillingsgeburten gehabt. Bu Meuenfire den, Amts Notenburg, waren unter 82 Gebobes nen 4 3millingsgebarten, und fein einziges unehelis Za Lorstedt, Práposiur Bremervorde, zeichnen fich die Monate October und Rovember aus, in welche allein 12 Geburten fallen, gegen 15 in den Abrigent Monaten. Zu Achim mar von 128 Gebohre men gerabe bie eine Salfte mannlichen, bie andere weibliden Geschlechts. In der Tevenschen Praposts tur waren unter 589 Sebohrnen 30 Todtgebohrne; sone bag den Bademuttern etwas jur Last ju legen In dem Kirchspiel Elmelohe ist die Bemers kung gemacht worden, daß mehrmals Mutter, welche . vor der Che sich haben schwängern lassen, mit schwas den ober sonft schadhaften Kindern niedergekommen . find; und muthmaßt man, daß bie Sewalt bes ens gen Schnarens zur Berbergung ber Schwangerichaft, der Leibesfrucht tonne geschabet haben. In ber Pras positur Bremervönde find unter 21 Todtgebohre nen 4 uneheliche gewesen. (Berhaltniß der Todige bohrnen gegen die unehelichen Geburten &; gegen bie shelichen z.) Zu Großenwörden will man einen vom Vater auf Sohn vererbten Schaden an Mund und Mafe wahrgenommen haben.
- 3) Bu Perden starben zwen Frauenspersonen, von 102 und 104 Jahren; zu Scharnebeck 2 Personen



von 90 und eine von 96 Jahren. Zu Visselhös vede sind gegen 66 Gestorbene 118 gebohren. der Bremervörder Präpositur sind in den festen 5. Jahren 829 lebendige, und mit den TodigeBohrnen 932 Kinder mehr zebohren als gestorben. peln maren von 21 Gestorbenen 9 unterm Jahre; Ursache, eine Brufttrantheit, die jedoch den Kindern, melden man ein gelindes Brechmittel gab, nicht todtlich mard. . Unter den specificirten Krankheiten der Bremervorder Prapositur sind die meisten an der Bruftfrankheit, nachstdem an Schwindsucht und Zu Visselhövede bemerkt Auszehrung gestorben. man fast alle Frühjahre Faulsteber, wozu die Keinen niedrigen dumpfigten startgeheizten Stuben der Lands lente das ihrige beptragen mögen. Im Dorfe Wes stertimbke, Kirchspiels Rirchtimbke, find alle Einwohner, deren Zahl 120 his 130 ift, 25 ausges nommen, im September von einem Fausfieber befals len, wovon, 13 gestorben sind, und zwar nur 3 mannl. gegen 10 weibl. Geschlechts; als Urfachen werden gemuthmaßt, theils Berfaltungen, benen bas weibl. Geschiecht vielleicht wegen seiner Rieidung (zu furze Mode) leichter unterworfen sep, theils der Genuß, bes vom Sagel zerfnickten Getraides. In Schnevers dingen farben an Masern und Bruftfrantheiten am meisten: Zu Lefum und Osterholz Kinder am Keidhusten. Zu Stade sind an die 100 Kinder mit glucklichem Erfolge inoculire: auch in Verden ift mit Sluck inoculirt worden. Zu Neuhaus find



von 19 Moculirten Kindern 2 gestorben. Unter den den Buptschude specisseirten Krankheiten sind die meisten an Entkräftung vor Alter gestorben.

- 4) In Sittensen und mehrern Gemeinden ist die Ges wohnheit, auch in der strengsten Kälte die Kinder Sonntags in der Kirche nach der Predigt taufen, und zwar die ganze Predigt hindurch in der Kirche aushalt ten zu lassen; mit dem, durch teine Vorstellungen zu überwindenden Abergläuben, daß die Kinder vor der Tanse Gottes Wort hören musten, wovon sie doch, wenigstens etwas hörten.
- 5) In Bromen haben sich seit dem toten Sept., da die gemeinschaftliche Abendmahlsvorbereitung einges sühret ist, zu dieser 1498, zur Beichte aber nur 1098, solglich zu jener 400 mehr, eingestenden.
- 6) Der Sewinn von 2046 mehr gebohren als gestort ben; 328 mehr als im Jahr 1790. gebohren, 212 weniger als 1790. gestorben, 105 Paar mehr als im vorigen Jahre copulirt, 15 weniger todigebohren, und I mehr über 90 Jahr alt geworden als voriges Jahr, ist um so mehr als ein Segen zu betrachten, da ohne geachtet des Juwachses die unehelichen Geburten um 10 weniger, und die Zahl in dem blühendsten Jugendalter der Consirmation um 267 mehr gewesen sind, als im vorhergehenden Jahre.

Stade, den 14ten Jehn 1792.

J. C. Velthusen.

### VIII.

General-Transsumt aller Gebohrnen, Consirmirten, Copulirten und Gestorbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar, 1792 bis dahin 1793.



## Vom ersten Januar 1792.

|                       |      |       |     | <del></del> | - ( | Sebo |
|-----------------------|------|-------|-----|-------------|-----|------|
| Mamen                 |      |       | Une |             |     | tges |
| der Kirchenkteise.    | Ene  | lide. | a   | ) <b>F.</b> | 100 | ne.  |
|                       | Kn.  | M     | An. | M.          | Kn. | W.   |
| A. Stadt Stade '      | 83   | 72    | 6   | IO          | 2   | 2    |
| B. Garnison Stade —   | 17   | 24    |     |             | 2,  | _    |
| C. Stadt Burtehude -  | 26.  | 36    | I   | 4           | E,  |      |
| D. Superint. Bremen — | 504  | .451  | 19  | 17          | 27  | 17   |
| E. — Berden —         | 485  | 417   | 20  | ' T         |     | 13   |
| E. Prapos. Alteland — | 361  | 338   | 12  | 6           | 13  | 11   |
| G. — Rehdingen —      | 358  | 376   | 27  | 20          | 14  | :6   |
| H. — Neuhaus —        | 204  | 213   | 13  | 16          | 8   | 9    |
| L — Wursten —         | 108  | 109   | 7   | 10          |     | 1    |
| K. — Osterstade —     | 166  | 155   | 13  | 8           | 6   | · I  |
| L. — Bebertesa —      | 134  | 109   |     |             | 12  | 31   |
| M. — Bremerrotebe     | 246  | 254   |     |             | 13  | 6    |
| N. — Ottersberg —     | 280  | 249   | 8   | 5           | 12  | 16   |
| Summa                 | 2972 | 2803  |     |             | 137 | 95   |

| Seoplen in dilett   | 0287.            |
|---------------------|------------------|
| Geboren Anaben      | 3256.            |
| Seb. mannt, Gesch   | l. 325 <b>6.</b> |
| Seb. weibl. Geschl. | 3031.            |
| Seft. mannl, Gefc   | i. 2487 <b>.</b> |
| Canalies 1701.      | 8530             |

| Gestorben in allen   | 4832.       |
|----------------------|-------------|
| mehr geboren         | 1455.       |
| Geboren Madden       | 3031.       |
| mehr Anaben          | 225.        |
| Gest. manul. Geschl. | 2487.       |
| mehr geboren         | 769.        |
| Geft, weibl, Gesch.  | <b>4345</b> |
| mehr geboren         | 686.        |
| Geft. weibl. Geschl. | 2345.       |
| mehr mannt, Gefa     | jl 142,     |
| Copuliet 1792.       | 155%        |
| mehr 1792.           | 24:         |



## bis bahin 1793.

| ten Summa,            |                                                                 |                                                                   | Confirmitt.                                                    |                                                         |                                                                 | Copu<br>lirt.                                          | Gestorben                                                |                                                          |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rnas                  | Mad                                                             | Sma                                                               | Anas<br>ben.                                                   | Mab<br>den,                                             | Sma<br>tota.                                                    | Paar                                                   | meni<br>lich.                                            |                                                          | Sma<br>tota.                                                     |
| 91<br>19<br>28<br>550 | 84<br>24<br>40<br>485<br>454<br>355<br>412<br>238<br>120<br>164 | 175<br>43<br>68<br>1035<br>979<br>741<br>811<br>463<br>242<br>349 | 40<br>13<br>21<br>284<br>365<br>176<br>251<br>118<br>68<br>137 | 41<br>14<br>18<br>291<br>299<br>16C<br>237<br>146<br>74 | 81<br>27<br>39<br>575<br>664<br>336<br>488<br>264<br>142<br>251 | 69<br>15<br>19<br>251<br>260<br>163<br>200<br>97<br>57 | 76<br>26<br>37<br>380<br>399<br>305<br>384<br>202<br>103 | 74<br>17<br>40<br>340<br>351<br>332<br>358<br>191<br>126 | 150<br>43<br>77<br>720<br>750<br>637<br>742<br>393<br>197<br>228 |
| 300                   | 270<br>270                                                      | 545<br>570                                                        | 169                                                            | 187                                                     | 356<br>384                                                      | 136                                                    | 190                                                      | 187                                                      | 3 <b>9</b> 3<br>350                                              |

| Geboren 1791.       | 636 <b>1.</b> | 1792. 6287.               |
|---------------------|---------------|---------------------------|
|                     |               | 1792, weniger geboren 74. |
| Gestorben 1791.     | 4298.         | 1792. 4832.               |
|                     | -             | 1792. mehr gestorben 534. |
| Confirmirt 1791.    | 3456.         | 1792. 3749.               |
|                     | · •           | 1792. mehr confirm. 293.  |
| Unefelichgeb, 1791. | 255.          | , 1792. 280.              |
|                     |               | 1792. mehr Uneheliche 25. |
| Tobigeb. 1791.      | 233.          | 1792. 232.                |
|                     | ,             | 1792. weniger Todigeb. 1. |
| Gestorben von 90    | jahren un     | b darüber 1791. 15.       |
|                     |               | 1792.                     |
| ,<br>-              | ,             | 1792, mehr gestorben 15.  |



### Bemerkungen jum Jahr 2792.

- sine Drillingsgeburten sind 93 gewesen; und Aberdem sine Drillingsgeburte in der Bremerodedischen Präse positur. Darunter waren der Zwillingsgeburten allein im Kitchspiele Sottrum 6; im Kirchspiele Oldendorf 4. Zu Hamelvörden ward eine junge Brau 32 Wachen nach ihrer ersten Beinetschen wieder entbunden, und zwar von Zwislingsking derst wardn eines eine Stunde, das andere eine Viertelstunde gelebt haben.
- 2) Obgleich mehrere Ptebiger anmerten, daß es in Ganzen ein gesundes Jahr gewesen sey, so find doch 74 weniger gebohren, und 534 mehr gestorben, dagegen aber 24 Copulationen mehr gewesen, und 293 mehr confirmirt worden, als im vorhergehenden Jahre. Bur wichtigften Mortalitätemfache werben hin und wieder die Blattern angegeben. In Gals fingen find seit 15 bis 16 Jahren keine Blats tern gewesen: sie waren daselbst diesmal nur in Einem Hause; die andern blieben frep. Der Probst Rrull zu Samelworden will mahrgenommen ba ben, daß fich an seinem Orte funfmal hintereinander Die Blattern ums 7te Jahr eingestellt batten. Airchspiel Visselhovede hat sich in den drey letten Johren durch 84 mehr Gebohrne vermehrt. Pastor Plate zu Lesum macht barauf ausmertsam, daß unter den Wetstorbenen die Kinder bis 15 Jahre beys



und Blumenthal ist derseibe Kall: in Daverden machen sie gerade die Hälfte aus: in Achim aber, so auch in Arbergen, Lilienthal, Worpswede, Ritterbude, mehr als die Hälfte. Im Osters kadischen wird es der Anstellung besserer Hebams men verdankt, daß wenigere Todigebohrne gewesen sind, als in den vorhetgehenden Jahren. Im Kirche spiele Brokel lebt ein Lzichriger Stammvater von 56, in drey Generationen erzielten Nachkommen, und hatte ebendaselbst ein Lzichriger, auch in drey Generationen 37 Sprößlinge.

- 3) Zu. Geestendorf hatte eine Kamilie drep Taube stumme.
  - Der Probst-Wesselhöft im Lande Wursten merkt an. es habe sich seit einigen Jahren die Anjahl ber Communicanten in den meisten Rirchspielen vermindert, woran bie überhandnehmende Gleichgültigs teit gegen die Religion Schuld sep. Biele entschule digten fich zwär mitt Dangel an Rleidung, daß fie Rirche und Abendmahl versaumen: allein viele trans ken auch wöhl 3 bis 4mahl des Tages Kaffee, und versetzen oder verkauften darüber bep Juden und Ardmern Rleider und Betten. Er flagt über Bus nahme der Armuth und Faulheit der Weibspersonen. Der Probst Krull in Hamelwörden, findet in der Kehdingischen Prapositur 468 Communicanten wente ger, als im vorhergehenden Jahre, welches er als einen Beweis bes Sittenverfalls ansehen will; es ton,



son 19 inoculirten Kindern 2 gestorsett. Unter den den Buptschude specisieirten Krankheiten sind die meisten an Entkräftung vor Alter gestorben.

- 4) In Sittensen und mehrern Gemeinden ist die Ges wohnheit, auch in der strengsten Kätzt die Kinder Sonntags in der Kirche nach der Predigt taufen, und zwar die ganze Predigt hindurch in der Kirche aushalt ten zu lassen: mit dem, durch keine Vorstellungen zu überwindenden Aberglauben, daß die Kinder vor der Taufe Gottes Wort hören mußten, wovon sie doch, wenigstens etwas hörten.
- 5) In Bromen haben sich seit dem 17ten Sept., da die gemeinschaftliche Abendmahlsvorbereitung einges sühret ist, zu dieser 1498, zur Beichte aber nur 1098, solglich zu jener 400 mehr, eingestmoden.
- ben; 328 mehr als im Jahr 1790. gebohren als gestors ben; 328 mehr als im Jahr 1790. gebohren, 212 weniger als 1790. gestorben, 105 Paar mehr als im vorigen Jahre copulirt, 15 weniger todtgebohren, und 1 mehr über 90 Jahr alt geworden als voriges Jahr, ist um so mehr als ein Segen zu betrachten, da ohns geachtet des Zuwachses die unehelichen Geburten um 10 weniger, und die Zahl in dem blühendsten Jugendalter der Consumation um 267 mehr zewesen sind, als im vorhergehenden Jahre.

Stade, den 14ten Jebn 1792.

I. C. Velthusen.

### VIII.

General-Transsumt aller Gedohrnen, Consirmirten, Copilirten und Gestorbenen in den Herzogthümern Bremen und Verden; vom 1sten Januar, 1792 bis dahin 1793.



# Vom ersten Januar 1792.

|                             |      |        |     |            |                   | Beto |
|-----------------------------|------|--------|-----|------------|-------------------|------|
| Mamen<br>der Kirchenkteise. | Ehe  | liche. |     | heli<br>e. | Todiges<br>borne. |      |
|                             | Kn.  | Kn.    | W.  | Ln.        | W.                |      |
| A. Stadt Stade -            | 83   | 72     | 6   | IO         | 2                 | 2    |
| B. Garnison Stade —         | 17   | 24     |     |            | 2                 |      |
| C. Stadt Burtehude —        | 26   | 36     | I   | 4          | <b>E</b> ,        |      |
| D. Superint, Bremen —       | 504  | .451   | 19  | 17         | 27                | 17   |
| E. — Werden —               | 485  | 447    | 20  | 24         | 20.               | 13   |
| E. Prapos. Alteland —       | 36t  | 338    | 12  | 6          | 13                | II   |
| G. — Rehbingen —            | 358  | 376    | 27  | 20         | 14                | 191  |
| H. — Neuhaus —              | 204  | 213    | 13  | 16         | 8                 | 9    |
| L — Burften —               | 80T  | 109    | 7   | 10         |                   |      |
| K. — Ofterstade —           | 166  | 155    | 13  | 8          | 7<br>6            | · I  |
| Li. — Geberkesa —           | 134  | 109    | 5   | 3          | 12                | 3    |
| M. — Bremerrorbe            | 246  | 254    | 16  |            | 13                | 6    |
| N. — Ottersberg —           | 280  | 249    | 8   | 5          | 12                | 16   |
| Summa                       | 2972 | 2803   | 147 | 133        | 137               | 95   |

| Geboren in allen    | 6287.    |
|---------------------|----------|
| Geboren Anaben      | 3256.    |
| Geb. mannt, Gefchi  | . 3256.  |
| Geb. weibl. Geschl. | 3031.    |
| Gest. manni, Gesch  | l. 2487• |
| Copulitt 1791.      | 1533.    |

Gestorben in allen 4832. mehr geboren 1455. Geboren Madden 3031, mehr Anaben 225. Gest. manul. Geschi. 2487. mehr geboren 769. Beft, weibl, Gefchi. 2345. mehr geboren 686. Beft. weibi. Gefchl. 2345. mehr manni, Gefchl. 142. Copulirt 1792. 155% mehr 1793. 24.



# bis dahin 1793.

| ten .         | virth tra | 2.    | Confirmitt. |             | Copu<br>lirt. | Gestorben |      | en    |       |
|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------|------|-------|-------|
| Rnas          | Mad       | Sma   | Rnas        | <b>DR40</b> | Sma           |           |      |       | Sma   |
| ben.          | den.      | tota. | ben.        | den,        | tota.         | Paar      |      | lich. | tota. |
| 191           | 84        | 175   | 40          | 41          | . 81          | 69        | 76   | . 74  | 150   |
| `` <b>1</b> 9 | 24        |       | 13          | 14          | 27            | 15        |      | 17    | 43    |
| 28            | 40        | . 68  | 21          | 18          | 39            | 19        | 37   | 40    | 77    |
| 550           | 485       | 1035  | 284         | 291         | 575           | 251       | 380  | 340   | 720   |
| 525           | 454       | 979   | 365         | 299         | 664           | •         | E    | . 351 | 750   |
| 386           | 355       | 741   | 176         | 160         | 336           | 163       | 305  | 332   | 637   |
| 399           | 412       |       | 251         | 237         | 488           | 200       | 384  | 358   | 742   |
| 225           | 238       | 463   | 118         | 146         | 264           | 97        | 202  | 191   | 393   |
| 122           | 120       | 242   | 68          | 74          | 142           |           | 103  | 94    | 197   |
| 185           | 164       | 349   | 137         | -           | 25E           | 76        | 102  | 126   | 228   |
| 151           | 115       | 266   | 77          | 65          | 142           | 59        | 77   | 75    | 152   |
| 275           | 270       | 545   | 169         | 187         | 356           | 136       | 206  | 187   | . 393 |
| 300           | 270       | استد  |             |             |               | 155       | 190  | 160   |       |
| 3256          | 3031      | 6287  | 1920        | 1829        | 3749          | 1557      | 2487 | 2345  | 4832  |

| Geboren 1791.                           | 636t.          | 1792. 6287.                 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                         |                | 1792, weniger geboren . 74. |
| Sestorben 1791.                         | 4298.          | 1792. 4832.                 |
|                                         |                | 1792, mehr gestorben 534.   |
| Confirmirt 1791.                        | <b>3456.</b>   | 1792. 3749.                 |
|                                         |                | 1792. mehr confirm. 293.    |
| Unehelichgeb. 1791.                     | 255.           | , 1792. 280.                |
|                                         |                | 1792. mehr Uneheliche 25.   |
| Tobiges. 1791.                          | 233.           | 1792. 232.                  |
| •                                       | , <del>-</del> | 1792. weniger Todtgeb. 1.   |
| Gestorben von 90 J                      | ahren un       | b darüber 1791. 15.         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                | 1792. 20.                   |

1792, mehr gestorben \_5.



### Bemerkungen jum Jahr 2792

- sine Drillingsgeburten sind 93 gewesen; und überdem vossen Drillingsgeburten in der Bremeruschischen Prispositur. Darunter waren der Zwillingsgeburten.
  allein im Kitchspiele Sottrum 6; im Kitchspiele Oldendorf 4. Zu Hamelvörden ward eine junge Frau 32 Wachen nach ihrer ersten Geburtschen wieder entbunden, und war von Zwillingsking, dern wovon eines eine Stunde, das andere eine Viertelstunde gelebt haben.
- 2) Obgleich mehrere Ptebiger anmerten, baf es im Ganzen ein gesundes Jahr gewesen sen, so find doch 74 weniger gebohren, und 534 mehr geftorben, dagegen aber 24 Copulationen mehr gewesen, und 293 mehr confirmirt worden, als im vorhergehenden Bur wichtigsten Martalitätsursache werber Jahre. hin und wieder die Blattern angegeben. In Gals fingen find seit 15 bis 16 Jahren krine Blats tern gewesen: sie waren daselbst diesmal nur in Einem Haufe; die andern blieben frey. Der Probse Rrull zu Samelworden will wahrgenommen bas ben, daß fic an seinem Orte funfmat hintereinander Die Blattern ums yte Jahr eingestellt hatten. Akchspiel Visselhovede hat sich in den drey setzten. Jahren durch 84 mehr Gebohrne vermehrt. Pastor Plate ju Lesum macht barauf aufmertsam, daß unter den Betfloebenen die Kinder bis 15 Jahre deps

ton,



bepnahe die Hälfte niekmachen: ben St. Järgen und Blumenthal ist derseibe Kall: in Daverden machen sie gerade die Hälfte aus: in Achim aber, so auch in Arbergen, Lilienthal, Worpswede, Ritterbude, mehr als die Hälfte. Im Oster: Andischen wird es der Anstellung besterer Hebams men verdauft, daß wenigere Todigehohrne gewesen sind, als in den vorhetgehenden Jahren. Im Kirche spiele Brokel ledt ein Lzichriger Gtammvater von 56, in drey Generationen erzielten Nachsommen, und hatte ebendaselbst ein Lzichriger, auch in drey Generationen gestellten Nachsommen, wend hatte ebendaselbst ein Lzichriger, auch in drey Generationen zu gestellten

- 3) Zu. Geestendorf hatte eine Zamilie brep Taube
  - Det Probst-Wesselhöft im Lande Wursten merkt an, es habe sich seit einigen Jahren die Angahl der Communicanten in den meisten Rirchspielen vermindert, woran die überhandnehmende Gleichgultige keit gegen die Religion Schuld sep. Wiele entschule digten sich zwär mit Mängel an Kleidung, daß sie Rircha und Abendmahl versaumen: allein viele trans ken auch wohl 3 bis 4mahl des Tages Kaffee, versetzen oder verkauften darüber bep Juden und Ardmern Rleider und Betten. Er flagt über 3110 nahme ber Armuth und Faulheit der Beibspersonen. Der Probst Krull in Hamelwörden, findet in der Rehdingischen Prapositur 468 Communicanten wente ger, als im vorhergehenden Jahre, welches er als einen Beweis bes Sittenverfalls ansehen will; es



von 19 Moculirten Kindern 2 gestorben. Unter den den Buptehude specisierten Krankheiten sind die meisten an Entkräftung vor Alter gestorben.

- 4) In Sittensen und mehrern Gemeinden ift die Ges wohnheit, auch in der strengsten Kälte die Kinder Sonntags in der Kirche nach der Predigt taufen, und zwar die ganze Predigt hindurch in der Kirche aushals ten zu lassen; mit dem, durch keine Borstellungen zu überwindenden Aberglauben, daß die Kinder vor der Taufe Gottes Wort hören musten, wovon sie doch, wenigstens etwas hörten.
- 5) In Bromen haben sich seit dem 17ten Sept., da die gemeinschaftliche Abendmahlsvorbereitung einges sühret ist, zu dieser 1498, zur Beichte aber nur 1398, solglich zu jener 400 mehr, eingestenden.
- ben; 328 mehr als im Jahr 1790. gebohren, 212 weniger als 1790. gestorben, 105 Paar mehr als im vorigen Jahre copulirt, 15 weniger todtgebohren, und 1 mehr über 90 Jahr alt geworden als voriges Jahr, ist um so mehr als ein Segen zu betrachten, da ohne geachtet des Zuwachses die unehelichen Gedurten um 20 weniger, und die Zahl in dem blühendsten Jusgendalter der Consirmation um 267 mehr gewesen sind, als im vorhergehenden Jahre.

Stade, den 14ten Jehn 1792.

J. C. Velthusen.

## VIII.

General: Transsumt aller Gedohrnen, Confirmirten, Copulirten und Gestorbenen in den Herzogthümern Bremen
und Verden; vom 1sten Januar,
1792 bis dahin 1793.



### Vom ersten Januar 1792.

| And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |       |        |         | -     |        | Sebo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|------|
| De men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R.C.  |        |         | heli  |        | tges |
| der Kirchenkteise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ei)ei | liche. | q       | )e.   | borne. |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rn.   | W      | An.  M. |       | Kn.    | W.   |
| A. Stadt Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83    | 72     | 6       | IO    | 2      | 2    |
| B. Garnison Stade —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17    | 24     | -       | -     | 2      |      |
| C. Städt Burtehude —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26    | 36     | . 1     | 4     | T.     |      |
| D. Superint. Bremen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 504   | .451   | 19      | 1.7   | 27     | 17   |
| E. — , Werden —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485   | 447    | 20      | · • • |        | 13   |
| E. Prapos. Alteland -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361°  | 338    | 12      | 6     | 13     | 11   |
| G. — Rehdingen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 358   | 376    | 27      | 20    | 14     | 191  |
| H. — Neuhaus —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204   | 213    | 13      | 16    | 8      | 9    |
| L — Wursten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108   | 109    | 7       | 10    | 7      | 1    |
| K. — Ofterstade —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166   | 155    | 13      | 8     | 6      | · I  |
| L. — Bederkesa —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134   | 109    | 5       | 3     | 12     | 3    |
| M. — Bremerrotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246   | 254    | 16      |       | •      | 6    |
| N. — Ottersberg —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280   | 249    | 8       | _ 5   | 12     | 16   |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2972  | 2803   | 147     | 193   | 137    | 95   |

| Seboren in allen    | 6287.    |
|---------------------|----------|
| Geboren Anaben      | 3256.    |
| Geb. mannl, Geschl  | . 3256.  |
| Geb. weibl. Geschl. | 3031.    |
| Gest. mannt, Gesch  | i. 2487• |
| Copulitt 1791.      | 1533.    |

Gestorben in allen 4832. mehr geboren 1455. Geboren Madden 3031, mehr Knaben 225. Geft. manul. Gefchl. 2487. mehr geboren 769. Geft, weibl, Gefchi. **2345** mehr geboren 686. Beft. weibi. Befchl. 2345. mehr mannl, Geschl. 142. Copulirt 1792. 155% mehr 1792. 24.



# bis dahin 1793-

| ten .                                  | uichm                                  | 2.                              | Co                            | nfirmi                              | tt.                                 | Copu<br>lirt.                | Gestorben                      |                               | en ,                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rnas                                   | Mad                                    | Sma                             | Knas<br>ben.                  | Mab<br>den,                         | Sma<br>tota.                        | Paar                         | måfii<br>lich.                 | weis,<br>lich.                | Sma<br>tota.                    |
| 91<br>19<br>28<br>550<br>525<br>386    | 84<br>24<br>40<br>485<br>454<br>355    | 175<br>43<br>68<br>1035<br>979  | 40<br>13<br>21<br>284<br>365  | 41<br>14<br>18<br>291<br>299<br>160 | 81<br>27<br>39<br>575<br>664<br>336 | 69<br>15<br>19<br>251<br>260 | 37<br>380<br>399<br>305        | 340<br>351<br>332             | 43<br>77<br>720<br>750<br>637   |
| 225<br>122<br>185<br>151<br>275<br>300 | 238<br>120<br>164<br>115<br>270<br>270 | 242<br>349<br>266<br>545<br>570 | 68<br>137<br>77<br>169<br>201 | 74<br>114<br>65<br>187<br>183       | 142<br>251<br>142<br>356<br>384     | 57<br>76<br>59               | 103<br>102<br>77<br>206<br>190 | 94<br>126<br>75<br>187<br>160 | 197<br>228<br>152<br>393<br>350 |

| Geboren 1791.       | 6361.        | 1792. 6287.                 |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
|                     |              | 1792, weniger geboren . 74. |
| Gestorben 179,1.    | 4298.        | 1792. 4832.                 |
|                     |              | 1792. mehr gestorben 534.   |
| Confirmirt 1791.    | <b>3456.</b> | 1792. 3749.                 |
|                     |              | 1792. mehr confirm. 293.    |
| Unehellchgeb, 1791. | 255.         | , 1792. 280.                |
|                     | •            | 1792. mehr Uneheliche 25.   |
| Tobigeb. 1791.      | 233.         | 1792. 232.                  |
| •                   | •            | 1792. weniger Todtgeb. 1.   |
| Gestorben von 90 3  | ahren un     | b darüber 1791. 15.         |
|                     |              | 1702. 20.                   |

1792, mehr gestorben 15.



### Bemerkungen jum Jahr 1792.

- sine Drillingsgeburten sind 93 gewesen; und überbem eine Drillingsgeburten in der Bermerndrdischen Präschesten.
  positur. Darunter waren der Zwillingsgeburten allein im Kitchspiele Sottrum 6; im Kirchspiele Oldendorf 4. Zu hamelvörden ward eine junge Brau 32 Wachen nach ihrer ersten Geburtschen wieder entbunden, und war von Zwillingskims, dern wevon eines eine Stunde, das andere eine Viertelstunde gelebt haben.
- 2) Obgleich mehrere Ptediger anmerten, daß es im Ganzen ein gesundes Jahr gewesen sen, fo find doch 74 weniger gebohren, und 534 mehr gestorben, dagegen aber 24 Copulationen mehr gewesen, und 292 mehr confirmirt worden, als im vorhergehenden Sahre. Bur wichtigften Wortalitäteursache werber hin und wieder die Blattern angegeben. In Gal fingen find seit 15 bis 16 Jahren keine Blate tern gewesen: sie waren daselbst biesmal nur in Einem Sause; die andern blieben frep. Der Probst Rrull zu Samelwörden will wahrgenommen bar ben, daß fich an seinem Orte funfmat hintereinander Die Blattern ums 7te Jahr eingestellt hatten. Airchspiel Visselhovede hat sich in den drey letten. Jahren durch 84 mehr Gebohrne vermehrt. Paffor Plate ju Lesum macht barauf aufmerksam, daß unter den Berftorbenen die Rinder bis 15 Jahre deps

fon,



bennahe die Hälfte ausmachene bey St. Jürgen und Blumenthal ist berselbe Kall: in Daverden machen sie gerade die Hälfte aus: in Achim aber, so auch in Arbergen, Lilienthal, Worpswede, Aitterbude, mehr als die Hälfte. Im Ostere kadischen wird es der Anstellung besserer Hebams wen verdankt, daß wenigere Todegehohrne gewesen sind, als in den vorhetgehenden Jahren. Im Kirche spiele Brokel lebt ein Lijähriger Stammvater von 56, in drep Generationen erzielten Nachsommen, und hatte ebendaselbst ein Lisähriger, auch in drep Generationen 37 Sprößlinge.

- 3) Zu. Geestendorf hatte eine Kamilie drep Taube stumme.
- ) Det Probst-Wesselhöft im Lande Wursten merkt an, es habe sich seit einigen Jahren die Anjahl ber Communicanten in den meisten Rirchspielen vere mindert, woran die überhandnehmende Gleichgultige keit gegen die Religion Schuld sep. Wiele entschuls digten sich zwär mit Mangel an Kleidung, daß sie Rirche und Abendmahl versaumen: allein viele trans ken auch wohl 3 bis 4mahl des Tages Kaffee, und versetzen oder verkauften darüber bep Juden und Ardmern Rleiber und Betten. Er flagt über Zus nahme ber Armuth und Faulheit der Beibspersonen. Der Probst Krull in hamelworden, findet in der Rehdingischen Prapositur 468 Communicanten wente yer, als im vorhergehenden Jahre, welches er als einen Beweis des Sittenverfalls ansehen will; es



kannen abet, da sich wiederum in den Jahren 1790 und 1791. gegen das Jahr 1789. die Zahl um 150 bis 200 vermehrt gehabt, gar wohl zusällige Ursaschen mitgewirkt haben: in Samelwörden alleint hatte die Anzahl der Communicanten in den letzten Jahren, obgleich die Population sich nicht verminsdert habe, von 1768 die auf 1645. abgenommen, am merklichsten im Jahr 1792.

5) In Grasberg ift die bose Gewohnheit, die Tode ten nicht länger als höchstens 3 Tage über der Erde stehen zu lassen.

Stade den 27sten gebr. 1793.

J. C. Velthusen.



Preistabelle der nothwendigsten Lebens, mittel, in den verschiedenen Gegenden der Hanndverschen Churlande, vom April, May und Junius 1793.

Bey nachkehonden Preisen ift auf alles das wieder Racksicht zu nehmen, was in dem ersten Stucke der Annalen dieses siebenten Jahrganges S. 110. theils wegen der Manzsorten, theils wegen des in einigen Provinzen auf dem Fleische rubenden Licents angersührt worden.



May



1793.

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                        |                                                                               |                                                       |                                            |                  |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | meli<br>ifd)<br>gerini | Rođen                                                                         | Weisen                                                | Geri                                       | Bai<br>bet       | Land,<br>Burter |  |  |
| <b>P</b> 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ges<br>Hd.             | Soten                                                                         | Soten .                                               | Höten                                      | Poten            | Pfund           |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99 pf                  | Rt 89 pf.                                                                     | Rt gg pf.                                             | 99 Pf.                                     | 99 pf.           | 98 Pf-          |  |  |
| 20 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 2 4 4 3 5 0 3        | 18 - 17 8 - 22 - 20 8 - 21 6 - 22 - 19 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 2 | 1 23 4<br>0 0 0<br>1 1 - 8<br>1 1<br>1 2 - 1<br>1 3 - | 14 - 08 - 16 - 16 - 16 - 15 - 15 - 15 - 15 | 9944040412110111 | 4     000   43  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                               |                                                       |                                            |                  |                 |  |  |

By 3



### Junius

|                                |        |         |     |     | ١      |            | ,      | 11   |
|--------------------------------|--------|---------|-----|-----|--------|------------|--------|------|
| •                              | Rind   | fleisch | R   | ilb | flei   | ф          | 1      | g    |
|                                | beftes | gerin   | bei | tes | ger    | in.        | Coltan | 84   |
|                                |        | ges     |     |     | ge     | e <b>d</b> | 8      | 12   |
|                                | Drb.   | Pfd.    | P   | _   | i —    | <b>D</b> . | 1      | TO.  |
|                                |        |         | 99  | PT  | 89     | PF.        | 9.     |      |
| Göttingen                      |        |         | 1   | 8   | I      | 6          | ١.     |      |
| Northeim                       |        |         | Í   | 1C  |        | 6          | ĺ      |      |
| Clausthal. Sellerfeld          |        |         | T   | 8   | 1      | 6          | ĺ      |      |
| Osterode                       |        |         | ်စ  | õ   | o      |            | 1      |      |
| Sannover                       |        |         | 2   | -   | E      | 8          |        |      |
| Selle<br>Luneburg              |        |         | 1 2 | 10  | 2      |            | 3      | اتدا |
| Saarburg                       |        |         | I   | 3   | 1      | 6          | 2      | _    |
| 1                              |        |         | 5   |     | į      |            | . (    | . 1  |
| Winfen a d. Lube<br>Dannenberg |        |         | 2   | ,   | I<br>I | 9          | 0      |      |
| Burtehude                      |        |         | î   | 6   |        | 3          | I      | 6    |
| ,,                             |        |         | ٠,  |     | ,      |            |        |      |
| •                              |        |         |     |     |        |            | \      |      |
|                                |        |         | -[  |     |        | ŀ          | , I    |      |
|                                |        |         |     |     | 1      |            |        | i    |
|                                |        |         |     | 1   |        |            |        |      |
| ,                              |        |         |     | -   |        |            |        |      |
|                                |        |         | - 1 |     |        | 1          |        | 1    |
|                                |        |         |     |     |        |            | Į      | .[   |
|                                |        |         | -   |     |        | ,,,        | . 1    | ļ    |
| •                              |        |         |     |     |        |            |        |      |
|                                |        |         | į   |     | '      |            | 1      | 7    |
| • •                            |        |         | 1   | : Ì |        |            |        | •    |
|                                |        |         | - [ | - 1 |        |            |        | - 1  |

| J <del></del>                                                    |                                   | ·····                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| fle                                                              | meli<br>ifdy<br>  gerin:<br>  ges | Rođen                                                | Weigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ger,<br>fte                                  | .ga<br>ber                              | Land.             |
| 2010.                                                            |                                   | .Soten                                               | Hiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spbten.                                      | Spiten                                  | ውው.               |
| gg pf                                                            | 99 pf.                            | Rtigg pf                                             | Rt gg pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99 pf.                                       | 9 pf                                    | gg pf.            |
| 2 6 8 0 4 3 6                                                    | 1 4 2 0 2 4 2 4 2 -               | - 26 - 8 - 18 - 18 8 - 20 - 21 - 20 - 22 - 22 - 22 6 | 1 - 4 0 4 8 8 - 1 2 2 8 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 | 14 8<br>12 -<br>14 0<br>14 8<br>16 -<br>16 - | 991.00000000000000000000000000000000000 | 41   000   40, 13 |
| -  <br>-  <br>-  <br>-  <br>-  <br>-  <br>-  <br>-  <br>-  <br>- |                                   | 2                                                    | 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                         |                   |



#### X

Beförderungen und Avancements, vom . April, Man und Junius 1793.

### 3m Civilstande:

Bep den höhern Landes : Collegien und was damit in naber Verbindung stehet.

Ben ber landes-Regierung.

Hr. Krieges: Canzust Goltermann in London, zum Geheimen Canzlisten.

Der extraordinajre Dr. Canzlist Gemmel, zum ordis nairen

und der Copiff hennings, zum ertraordinaften

Ben dem Cammer : Collegio.

Hr. Cammereppebient Baring, jum warflichen Cammersecretair,

und dem ihm in der Anciennität vorgehenden Hrn. Cammerregistrator Heiliger, der Character und Rang vom Cammersecretair.

hr. Johann Georg Anton Alten, zum Cammers schreiber.

Ben ber Krieges : Canglen.

Der bisherige Br. Regierungs:Canglist Richter, jum Kriegescanzisten in London.

Ben ber Justizeanzlen zu Hannover.

Der bisherige Hr. Anditor in der Rathsstube Ernk August Rudloff, als Hose und Canzleprath.

Det



Der bisherige Hr. Auditor in der Rathsstube Georg Friedrich Brüggemann, als ertraordinairer Hof: und Canzleprath.

Ben bem Hofgerichte zu Hannover.

Der bisherige Br. Hofgerichtsanditor Conrad Ensbolph Wilhelm Miemann, als Secretarius extraordinas rius.

Ben Hofe.

Die drey Hrn. Hoffunter Grafen von Oeynhausen,

von Bar

und von Ahlefeldt,

zu Cammerjunfern.

Ben bem Forstwesen.

Hr. supernum. Amtschreiber Meiners, von Scharzs fels zum Forstschreiber beym Göttingischen Obersorstdeparstement.

Garnison . Auditeurs.

hr. Abvocat Johann Christian Becke, für den zum Feldauditeur ernannten bisher adjungirten Garnisonaudisteur Meißner in Göttingen, hinwieder zum adjungirten Garnisonauditeur sine spe succedendi.

Ben lanbschaftlichen Stellen.

Der bisheriae Hr. Ritterschaftsdeputirte und Lands commissarius Just Lubewig Ernst von Trampe, zum Landrath in der Grafschaft Hoya.

Ben Aemtern.

Dem Hrn. Amemann Friedrich Heinrich Aeinhardt zu Elbingerode das Stiftamt zu Mortheim und die Stadts voigten daseibst.

Hr. Droft von Uslar von Siedenburg nach Frieds land und Brackenberg.

hr Amemann Niemeyer von Friedland und Grafkenberg nach Scharifels.

925



Hr. Amtmann Repfler von Erzen nach Himmels pforten.

Hr. Amtmann Meier von Schwarzenbeck nach

St. Amemann Müller von Mebingen nach Erzen.

Hr. Amtmann Wederneyer von Harste nach Catlenburg.

Hr. Amtschreiber Hornbostel zu Winsen an der Luhe, als Amsmann nach Lauenburg.

Hr. Amtickeiber Roch zu Blumenau, als Amtwanen nach Medingen-

Hr. Amtschreiber Meper zu Herzberg, als Amtsmann und Stadtschulze nach Osterode.

Hr. Amtschreiber Compe zu Raheburg, mit Beybes haltung seiner Anciennite zum Amtsberwalter nach Schwarzenbeck.

Hr. Cammerexpedient Voigt, als Amtschreiber zu Raßeburg.

Hr. Untschreiber Wedemeyer, von Gishorn nach Blumenau.

Hr. superpum. Amischreiber und Hoftoenschreiber Jäger zu Zelle, zum würklichen Umtschreiber nach Gishorn.

Hr. supernum. Amtschreiber Strube zu Bleckebe, dum Hoftoruschreiber zu Zelle.

hr. Forstschreiber Beanlieu benm Göttingischen Oberforstöepartement, zum würklichen Amtschreiber nach Schwarzenbeck.

Dr. tit. Amtschreiber Wernher zu Erken, zum sus pernum. Amtschreiber zu Hinmelpforten:

Ben Academien und Schulen.

Ben dem Padagogio zu Jleseld ist Herr Schulenz burg zum Lehrer der französischen Sprache angesetzt worden.



Ben stättischen' Diensten.

Br. Senator Glave ju harburg, zum zweyten Bur germeifter, und

hr. Kaltor Joachim Georg Reinicke, jum Senas tot daselbst.

Hr. Achtmany und Kaufmann Rosing zum Cames rarius in Stade.

Br. tit. Burgermeifter Bufcher in Berben, würklichen Bürgermeister baseibst.

Hr Advocat und Bürgerworthalter Bruet, jum Senator alida.

Sr. Stadtschreiber Luther zu Clausthal, jum Stadtrichter dafelbft.

Bey dem Postwesen.

Dem Hen. Postverwalter Albers ju hannover, ift bas zu Hameln erledigte Postamt hinwiederum anvertrauet worden.

Avancement im Militair, vom ersten April bis zum Schlusse bes Junius 1793.

dorher. Regt.

Regt. wohin dies Anc. Berfet. geschehen Datum 1794

Benm Generalstaabe.

In Oberadiudanten. hr. Lieutenant du Plat, jum Oberads

II Anf. Reg.

Reg.

judanten bey dem hen. Generalmajor von gammerstein. Inf

hr Lieuten. von Behr. zum Oberadi judanten von der Infanterie, bey dem hrn. General Grafen von Wallmoden: Gimborn.



porber. Megt.

Regt, wohin biel Muc. Betfet. gefdehen Datum

I793.

#### A. Cavallerie.

34 Oberftlientenants. Dr. tit. Oberftlieutenant von Bulom, jur erledigten Oberftlieutenance bes jum Megiment gelangten Ben. Beneralmar jot, Grafen von Deynhaufen.

3n Majors. 8 Dr. tit. Dajor Dfineg, bie etlebigte Majoritat bes benm 7ten Regim. einger festen Sen. Oberftifeutenante Bremer. Br. tit. Majer von Schulten , ben ber von bem ben. Oberfilteutenant pon Bulow angetretenen Oberfilientenance, gum mürtlichen Mujet.

Bu Compagnien. Dr. tit. Capitalir von Buttlar. Br. tit. Rittmelfter von Maydell. Br. tit. Mittmeiftet von Beimburg.

Bu Rittmeisters und Capitains. Br. Lieutenant Miemann. jum eit. Ritte · meifter.

Dr. Lieutenant Miemeyer, jum zften tit. ] . Mittmelfter.

Premierlieutenant Bilow. non jum gren tit. Ritemeifter

O. Dr. Dremiertieuem von Alten, gum aten

iann, juin zeen

in Deynbaufen, T.

ioMrs.

2 April.

198pHl

28 May

18Xpell

21 Jan.

` Dem



| Regt. wohin                                                                                                                        | die      | Anc.                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| poetjet.                                                                                                                           | hen      | Datutt               |
| Regt.                                                                                                                              | i        | 1793.                |
| Dem Hrn. Premierlieutenant und Regi<br>mentsquartiermeister Beuschäfer, wie                                                        | <b>P</b> | 20Jun.               |
| dem Hrn. Premierlieutenant und Regi<br>mentsbereuter Valentini, der Chatak<br>ter vom Rittmeister.                                 | ,        | 22Jun-               |
| Zu Lieutenants.  5 Hr. Kähndrich Meiners, zum tit. Lieutenant.  2 Hr. Coinet von Minnigerode, zum ti                               | "        | 2 April.<br>3 April. |
| Der zum Regimentsabiudanten bestelle                                                                                               |          | 4 April.             |
| he Cornet non Diato, 30m ni. Eleu                                                                                                  | le l     | 11 April             |
| olde Rahnarich Keise, aum tit. Eteutenan                                                                                           |          |                      |
| 8 Ar. Fähndrich von Litory, duit wart                                                                                              | " 6      | 19April              |
| Hr. Secondelieut. von Zettwitz, zu                                                                                                 |          | 20April              |
| tit. Premierlieut,,                                                                                                                | es       | 19April              |
| nannt von Wrisberg, zum in.                                                                                                        | St.      | 21Upril              |
| ondelient.<br>Hr. Cadet Christian Friedrich Werner vo<br>dem Bussche, zum tit. Secondelien<br>8 Hr. Fähndrich von Bothmer, zum Abs | w        | 22Aptil              |
| denten mit Beplegung des Characte                                                                                                  | 13 6     | 2 sollepti           |
| 9 Hr. Secondelient. My, zum würkliche<br>Premierlieut.                                                                             | l        | 27May                |
| 9 Hr. Secondelieut. von Bulow, der Ch                                                                                              | ~"       | 28 May               |
| grafter vom Premierlieut.<br>4 Hr. Cornet Abrens, sum tit. Lieut.                                                                  | İ        | sı Jun.              |
| 7 Hr. Fähndrich Wiedenfeldt, zum t                                                                                                 | ie.      |                      |
| Zieut.                                                                                                                             |          | 21 Jun.              |
| · I dente                                                                                                                          |          | St.                  |
|                                                                                                                                    |          | -6-4                 |



nother. Regt.

Regt. wohin biel Ane. Betfet, gefchehen Darmen

1793-

Sp. Regimentsquartiermeister - Fähndrich Lubmann. jum tit. Lieut.

22Jun.

Zu Cornets und Kähndrichs. Dr. Quartiermeister Georg Wilh. Alexander von Kamdobr, jum-würklichen Fähndrich.

30 Mrs.

Br. Quartiermeister Ludolph Suerlandt, gum murtlichen Cornet.

2 April.

Dem zur Berrichtung der Abjudantendienfte ben dem Brn. Generalabjubanten bestellte De. Quartiermeifter Juftus Georg Sothen, Cornets Charafter.

19Apcil

4 Sr. Quartiermeifter Friedrich Schnering, zum murklichen Cornet.

11Jun.

4 Sr. Quartiermeifter Friedt. Brudup, jum würflichen Cornet.

12Jun.

Br. Quartiermeister Ang. Lubew, Thiele, jum würflichen gahndrich.

21 Jun.

#### B. Infanterie.

Zu Regimentern. Dem hrn. tit. Öbersten von Klinken ftrom beum geen Inf. Reg. das erlen bigte ste Inf Reg,

Dem Hrn. Generalmajor von Wangen beim, das vacante 3te Infanteriereg.

Sachs ; Gotha.

Dem Hrn. Obersten Thico, das 14te Inf.

Dem Srn. Obersten von Losecke, bas durch Absterben des Ben. Generalmajots von Mutio etledigte 4te Inf. Regt.

vother. Megt.

Regt. wohin die Berfes, geschehen Datum

1793

Su Oberflientenants. Hr. Majar Offeney, für den zum Regim. gelangten Brn. itr. Oberften von Bline fowstrom, jum würklichen Oberfilieut.

4!27 Oct. 1791.

Bu Majors. TI fr. Copft Everding, für den zum Oberfte lieutenant avancieten frn. Major von Offeney, jum würklichen Major.

Mary.

3n Compagnien. 5 Br. Capit. Greding, die vacunte Coms pagnie des Hin. Capitain von Crow belin, bem die Gronadiercompagnie des abgegangenen Hen. Capie. Melker bengelegt worden.

11 Hr., tit. Capit, von Bennigsen.

2 Hr. tit. Copit. von Uolar.

3 Br. tit Capit. Lorenz.

4| Hr. tit. Capit. Dollmann.

4 April.

2ten tit. Capit. Sr. Lieutenant Ackerniann, zum 2un tit. Capit.

Bu Capitains.

II St. Lieuten. Ernst von Düring, zum

29 May

Zu Lieutenants. 11 Sr. Fähndrich Langrehr, zum Lieut.

He. Fähndeich Soper, jum tit, Lieut.

4 hr. Fähnde. von Dachenhausen, zum tit Lieut.

Elhr. Kähndrich von Wurmb,

5 Br. Kahnd. Dolge, jum würflichen Lieut. 5 he. Fahndr. Meyer, jum tit. Lieut.

4 April.

2 April.

z April.

1221pril 13April

14April

Dr `



|                                                                                             | wohin die   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Megt. Verset                                                                                | . geschehen | Datum           |
| 5 hr. Fähnde. von Zammerstein.                                                              | 321m        | 1793.           |
| Lieut.                                                                                      |             | 18Jun.          |
| 5 Kr. Kahndr. von Uslar, zum tit. L<br>Zu Fähndrichs.                                       | ieut.       | i9Zun.          |
| He. Gefr, Corp Albrecht Werner :<br>Düring, vom 13ten Juf. Reg.                             |             |                 |
| Kahndric.                                                                                   | 11          | 18 April        |
| d Der Feldwebel Hr. Rubolph von Elon, zum würklichen Kähndrich.                             |             | 19April         |
| 4 Der Geft. Corp. Dr. Carl August ;<br>Becker, zum würklichen Kähnd                         | rid.        | 20April         |
| 12 Hr. Kahndr. Majus, zum Abjudai<br>bem zten Grenavierbataillon.                           | ncen j      |                 |
| 13 Hr. Fähndrich von Robertson. 34 E<br>pletirung der Compagnieofficiere.                   | em:<br>Geb. |                 |
| 5 Der Gefr. Corp. Hr. Georg Friedr.                                                         | oon         |                 |
| freese, jum murklichen Fahndri                                                              | <b>d</b> y. | 21 <b>April</b> |
| thal, jum Fähnbrich.                                                                        | lum         | 18 Jun.         |
| Fahndrich.                                                                                  |             | 19Jun.          |
| 5 Hr. Gefr. Corp. Georg Friedrich &                                                         | . 1 ' 1     | 20Jun.          |
| Dem zum Regimentsquartiermeister<br>gestellten Serzeant Jacob Dens<br>Fähndrichs Charakter. | an<br>fe,   | 22 <b>Aptil</b> |
|                                                                                             |             | . , ,           |

### C. Artiflerie . Regiment.

Ju Lieutenant B.
H. Secondelieutenant Ruperti, jum tit. Lieustenant.
Hr. Fahndr. Zagen, jum Secondelieut.

12**Jun.** 11**Jun.** 

D.



D. Land : Regimenter.
Devm Hamelschen. Hr Gefr. Corp. im Ir92.
Inf. Reg. Kriedt. Scharf, zum Fähndrich
Benm Hamelschen. Hr. Sergeant benin 12ten
Inf. Reg Theodox Aug. Bothe, zum würklischen Fähndrich.
20April

Zu wirklichen Regiments Chirurgis sind ernannt worden.

Bey der Cavallerie. Hr. Hospitalchirurgus Bleine, beym Leibgarderegim. Hr tit. Regimentschirurgus Erythropel beym zten Cavalleriereg.

Bey der Infanterie. Hr. tit. Regimentschiturgus Behls, vom 10ten leiche ten Dragonerreg, beym 11ten Regt.

Der beym Feldhospital angeseht gewesene Hr. tit. Regimentschirurgus Ziermann, beym 12ten Regiment.

Der bisherige Eşeabronchirurgus Bode vom isten Cavalletie; dem Leibregimente, ben den ins Keld rückens den bren Grenadierbataillons, als Regimentschirurgus.

Beym Artillerie=Regiment. Dem bisherigen. ben diesem Regiment Kehenden Compagnischirurgus Wallis, der Charafter vom Regismentschirurgus.

### Bu Felbauditeurs.

Bey der Cavallerie. Der bey der Leibgarde stehende Hr. Auditeur Mits hof, bey dieser und behm zten Cavallerieregimente, (Annal. 7r Jahrg. 46 St.) 34



Der vorherige abjungirte Hr. Garnisonauditent Meißner zu Göttingen, beym isten und 4ten Cavalleries regimente.

Hr. Candidatus juris von Reiche, beym 5ten und 7ten Dragonerregimente.

Der vorherige Sr. supernum. Amtschreiber Scharf, beym gen und 10ten leichten Dragonerregimente.

Bey der Infanterie.

Der vorherige Hr. sipernum. Amtschreiber Mict meyer, beym Garderegimente.

Der vorherige Hr. Amtsauditor von finkh, benm 4ten Regimente.

Der vorherige Hr. supernum. Amtschreiber Radorf, beym 5ten Regimente.

Der vorherige Hr. Amtsauditor Stock, beym 6ken Regimente.

Der vorherige Hr. Auditor benm Rathhause der Alts stadt Hannover Wederneyer, benm 10ten Regimente.

Der vorherige fr. Advocat Doctor Schroder, beym.
11ten Regimente,

Der vorherige Hr. supernum. Amtschreiber Meyer, bey den 3 Grenadierbataillons.

Der vorherige Hr. Amtkanbitor Meyer, bey ber Artillerie.

Bu Hospitalbedienten.

Der bisherige Hr. Artilleriesecretair Fosschläger, als Hospitalverwalter.

Der bisherige Hr. Copiist Stockmann, und der bisherige Hr. Copiist Preuß, als Hospitalschreiber. Der bisherige Sergeant Witte, als Hospitalgehülfe.

Ben der Feld : Apotheke.

Der bisherige Hr. Provisor Issemann, als Felds apotheter.



#### Bu Medicie.

Hr. Hofmedicus, Doctor Appuhn, als erffer Hospitstalmedicus.

Hr. Doctor Guckenberger, als Medicus benme Staabe.

hr. Doctor Schaefer, all hospitalaide: Medicus.

Zu Chirurgis.

Hr. Hof: und Regimentschirurgus Richter, als

Hr. Escadronchirurgus Taberger, unter dem Chas rafter vom Regimentschirurgus, als Staabschirurgus.

Hr Compagniechirurgus Stromeyer, als Regis mentschirurgus,

und die Escadronchirurgi Leporin, Großkopf sen. Großkopf jun., Thies, Wirth und Thielen, als Hospitalchirurgen.

Bu Proviantbedienten ben ber Backeren.

Der vorherige Hr. Hospitalschreiber Woltje, als Proviantverwalter, und

der vorherige Hr. Registerschreiber Cleves, als Pros

## Dimiffion haben genommen:

Hr. Generalmajor von Quernheim.

zte Cav. Regt. Hr. Rittmeister von Brummer.

Wendische Landreg. Hr. Capit. Blocker.

7te Cav. Reg. Hr. Lieuten, Lauw.

9te Inf. Reg. Br. Leut. Böhler.

6ste Inf. Reg. Br. Lieut. poir Bulow.

Hämelsche Landreg. Hr. Lieut. von Bulow.



Die Commandantenschaft zu Clausthal, ist nach Ihfterben des Hrn. Hauptmanns von Lindener, dem Hrn. Pensionärlieutenant von Walthausen hinwieder anvertrauet worden,

und der zeitherige Hr. Candidatus jutis Rautenberg, für den benm Keldhospitat, als Jospitalverwalter angesetzt ten bisherigen Hrn. Artilleriesecretair Fosschläger, him wieder zum Artilleriesecretair ernannt.

### Im geistlichen Stande:

### Ben Kirchen.

Hr. Candidat Bremer, als Lazarethprediger der Altstadt Hannover.

Hr. Candidat Franke, als Pastor zu Bahendorf, Insp. Lane.

Hagdalenenkirche zu Einbeck.

Hr. Candidat Sander, als Pastor zu Baake, Insp. Göttingen.

Hr. Nector Bartels zu Vücken, als Rector und Collaborator zu Stolzenau.

He. Candidat Blumenthal, als Collaborator zu Uslar, Insp. Hardegsen.

hr. Candidat Behr, als adjungirter Prediger zu Steinwedel, Insp. Burgtorf.

Hr. Canbidat Reinmann, als Pafter zu Kerftling gerode, Injp. Gottingen.

Hr. Candidat Buckmann, als adjungirter Prediger zu Hohnsen, in der Grafschast Spiegelberg.

Ŋt.



Hr. Subconrector von Spreckelsen, als Pastor zu Beber, Insp. Mander.

Hr. Candidat Molte, als adjungirter Prediger zu Scharzseld, Insp. Clausthal.

Hr. Candidat Mölting, als Prediger zu Stelchte, Insp. Schwarmstedt.

### Ertheilte Charaktere.

Dem Manufakturier Hrn. Gräzel zu Göttingen, ben Charakter von Obercommerziencommissarius.

Auf der Universität zu Göttingen haben die Doctorwurde erhalten.

Hr.-John Samson aus England, in ber Medicin.

Hr. Joh, Cael Friedrich Ruß, aus Schwerin, in der Medicin.

Hr. Caspar Heint, Miemann aus Otterndorf, in der Medicin.



#### XL.

### Henrathen.

#### Es sind getrauet 1793.

#### Marz.

Den 8ten, Hr. Hauptmann Grahl vom Lüneburgio schen Landregiment mit Dem. Grootjan zu Haarburg.

### April.

Den Isten. Hr. Generalmasor von Wangenheim mit der Varonessinn von Lardenberg nachgelassenen Fraulein Tochter weil. Hrn. Feldmarschalls von Hardenberg.

Den 2ten, Hr. von Fammerstein auf Goldberg im Mecklenburgischen, mit dem Kräul. von Plato, Tochs ter des Hrn. Landraths von Plato, zu Grabow.

Den 2ten, Hr. Ingenieur , Fahndrich Fcylandt mit der zweyten Dem. Tochter des Hrn. Hosbuchdruckers Porkwiz.

Den 9ten, Hr. Factor Broop zu Haardurg mit Dem. Sympher, Tochter des Hrn. Artillerie: Haupts manns Sympher.

Den Itten, Hr. Kaufmann Leisewitz zu Zelle, mit Dem. Bartels, nachgelasseneu Tochter des weil. Hrn. Kausmann Bartels allda.

Den



Den 11ten, Hr. Kausmann Gunther zu Zelle, mit Dem. Bartels, nachgelassenen Tochter des weil. Hrn. Kausmann Bartels allea.

Den 19ten, Hr. Pastor Schmidt zu Lengelern mit Dem. Roster zu Haarburg, hinterlassenen Tochter bes weil. hrn. Archidiaconi Koster daselbst.

Den 23sten, Hr. Pastor Rotermund zu Horneburg mit Dem. Inthony, Tochter des Hrn. Oberpostmeisters Anthony zu Bremen.

#### Man.

Den gten, Hr. Amtschreiber Lodemann zu Bodens teich, mit Dem. Schneider, Tochter des Hrn. Oberamts mann Schneider zu Westerhof.

Den 12ten, Hr. Doctor Medicina Forke zu Wits tingen mit Dem. flotho, nachgelass. Tochter weil. Hrn. Amtsvoigts Flotho, getr. zu Zelle.

Den Zisten, Hr. Hoftrahmer von Uslar zu hannos ver mit Dem. Meyer, nachgebliebenen jungsten Tochter weil. Hrn. Vergfactor Meyer zu Claustifal.

#### Junius.

Den 4ten, Hr. Amtschreiber Beaulicu zu .Schwarz zenbeck mit Dem. Domeier, Sochter des Hrn. Pastor Domeier zu Katcfeld.

Den 11ten, Hr. Abvocat Schaumburg zu Jorck im alten Lande, mit Dem. Seyler, nachgelassenen Tochs ter weil. Hrn. Grasen Seyler zu Apensen.



### XII. Lodesfälle.

Es fint geftorben 1793.

#### · April.

Den iften, Se. Superintendent und Confiftotialaffefe for Derhloff ju Rordleba.

Den 4ten, Fran Aebtissen von Braunschweig zu Medingen, im 95sten Jahre ihres Alters. Während 38 derseiben hat sie dem Convent mit vielem Nugen vorges fanden. Durch den lange Zeit entbehrten Bebrauch des Gesichts, verlor sie allein. Ihre Beistedtrafte, liebreis des Herz und sanfter Character blieben unverändert. Sie sethaltungen fort, und übte nach wie vor Werte der Wohls thatigkeit. Die genoß was sie so sehr verdiente, allges meine Berehrung derer die fie kannten, die zur Gruft.

Statorin Camman, geb. Ludewig

leutenant de la Porce vom sten

wete Frau Pafforin Willmanns Stabe.

iaffor von Bremen ju Cabenberg. Den



Den IIten, Fräulein Marg. Dor. von der Decken Ju Freiburg.

Den 12ten., St., Geheimtes Registrator Zaafe ju Condon.

Den Isten, Dr. Pastor und Juspector Giese ja

Den 16ten, Br. Amemann Alberti zu Offerobe.

Den 16ten, Verw. Frau Landspndiein Schreve geb. Grupen zu Westen.

Den 16ten, Berw. Frau Bargermeisterin Luther aus Harburg, gest zu Göttingen.

Den 16ten, Fran Oberförsterin Cummen geb. Schnesting, zu Bentheim.

Den 17ten, Verw. Frau Amtmannin Blare geb. Lohr, zu Götringen.

Den 19ten, St. von Tramp, Erbherr auf Hope.

Den Zisten, Frau Landbaumeisterin Dick geb. Penks zu Verden.

Den 22sten, Sr. Hauptmann Behr vom Grubens hagenschen Landreg. zu Moringen.

Den 22sten, Dr. Gerichtsinspector Robbe zu Stade.

Den 25sten, Hr. Major Quensell vom 9ten Inf. Regiment zu Gottingen.

Den 25sten, Hr. Lieut. von Brandis, von demsels den Regim. Den 25ften, Dr. Commiffale Bumme, ju Sannover. Den 25ften, Se, Pofimeifter Brunk ju Berben.

Bom 29ften auf ben 30ften, Frau Paftorin Drucks

Den goften, Berm. Frau Camerarin Serba ges. Berig gu Mortheim.

#### Man.

Den isten, hr. Apotheter Johann Geschard Reins hard Andrea ju hannever, berühmt durch seine Briefe über die Schweitz, durch mehtere andere in Meusels gelehrten Teurschland nahmhast gemachte Schriften, und den Besit eines von ihm gesammelten auseriesenen sehr instructiven Naturaliencabinets; geehrt als Gelehrter, der seine ausgedreitete riefdringende Naturkunde, besombers durch wichtige demische Untersuchungen nühlich tenschenfreund. Eine ansehnliche pe seine Leiche zu Grabe begleitere, sinste auch unter uns, ohne Titel jedührende Achtung sinden.

> ommissair Winter zu Zelle. Malmeister von Uffeln zu Eutin.

> Superintendentin Frank geb. Bate

Mommissair Besten zu hamburg. . Den

Den gten, Hr. Generalmajor von Mutio, Chef des 4ten Inf. Reg. auf dem Marsche nach Braband zu Willworden, im 51sten Dienstjahre.

Den gen, der nach Siedenburg als Amtmann bes stimmte, ju Springe gestandene Hr. Amtschreiber Schulz.

Den 13ten, Hr. Hauptmann von Geffener zu Res them, mit ihm starb die Familie dieses Namens aus.

Den 13ten, Sr. Apotheter Bubring zu Burgtorf. -

Den 17ten, Des weil. Sr. Paftor Baumgarten ju, Großen Goltern hinterbliebene Frau Witme, geb. Holtmann.

Den 20sten, Br. Kaufmann Bulle zu Stade.

Den 23sten, Berw. Frau Obriftin von Quernheim geb. von Quernheim, zu Osnabruck.

Den 23sten Hr Rittmeister von Adelepsen unter der Leibgarde, im Treffen ben famars.

Den 23sten, Hr. Secondelieut. von Bulow unter der Leibgarde, eben daselbst.

Den 28sten, Hr. Candidat Domeyer, zu Kalefeld.

Den 29sten, Hr. Pensionairmajor de Goue zu Neus hans im Bremischen.

### Junius.

Den 4ten, Hr. Hauptmann Felmke vom 13ten Inf. Regt. zu Lüneburg.



Den roten, Hr. Stistsspudicus und Deputirter Sey ber Grubenhagenschen Landschaft, Doctor Reiche, zu Einbeck.

Den 11ten, St. Doctor Medicina Blanckarde, 3m Bederkesa.

Den Tren, Hr. Advocat Wehner zu Dohrum.

Den 13ten, Berw. Frau Pastorin Cellarius geb.

Den 13ten, Berw. Fran Pastorin Biliani, zu Dorfs mark.

Den 17ten, Sr. Kaufmann Trugel zu Zelle.

Den 18ten, Hr. Droft von Pückler, zu Ahlben.

Den 18ten, Hr. Stafe und Amtmann Zepke, zu Wischhaven.

Den igten, St. Landrath und erfter Bargermeifter Munchmeyer, zu Verben.

Den 28sten, Verw. Frau. Cametarin Schwake za Hannover.

Den 29sten, Hr. Amtmann Bries zu Batlingen.

Den 29sten, Fraulein von Bülow, Canonissinn des Stists Stederburg, gest. zu Hannover.



Innhalt des vierten Stücks, welches die stehenden Artikel von den Monathen April, Man und Junius 1793. enthält.

- L. Innhalt der allgemeinen und Special. Vers ordnungen, welche in den Monaten Oct., Nov. und Dec. 1792. in den Braunschw. Lüneb. Churlanden publicirt sind. S. 515
- 11. Anmerkungen zur Geschichte der Calenbergisschen Landschaft, während ihrer Vereinigung mit den Luneburgischen Landständen. S. 533
- III. Von der physikalischen Beschaffenheit des Ferzogthumer Bremen und Verden. S. 559
- IV. Topographie und Geschichte des adelichen Frauleinklosters tune im Fürstenthum tune burg. S. 598

V. Bergbau.

Berzeichniß derer mit Quartalsschluß Trinitatis den 4ten May 1793. in Betrieb gebliebenen Ges werkschaftlichen, Gruben des einseitigen Harzes, wie selbige für die Gemerten, nach ihrem Bers mögenszustande, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, oder auf fünftiges Quartal Zubuße erfordert, oder sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Kure gewesen ist. S. 670



- VL Berzeichniß ber Studirenben in Gottingen ben Oftern 1793. S. 676
- VII. General's Transsumt aller Gebornen, Conssirmirten, Copulirten und Gestorbenen in den herzogthumern Bremen und Verben; vom isten Januar 1791. bis dahin 1792.

  6. 677
- VIII. General Transsumt aller Gebornen, Consfirmirten, Copulirten und Gestorbenen in ben Herzogthümern Bremen und Verben; vom isten Januar 1792. bis bahin 1793. S. 683
- IX. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmittel in den berschiedenen Provinzen ber Hanndvrischen Churlande, vom April, Man und Lunius 1-02 S. 689

d Avancements vom April, 1793.

. 696 Im Militair. S. 699 inde. S. 708 Entheilte 709

710.

. 712

Ben dem gunstigen Anscheine, daß ohnerachtet sast alle Lesebegierde sich gegenwärtig vorzüglich auf Schrifs ten hinlenket, welche die jetigen wichtigen Welthändel angehen, dennoch die hiesigen Landes Annalen nicht ganz ausser Werth gesetzt sind, werden wir fortsahren, den achten Jahrgang derselben herauszugeben. Die innere und äussere Einrichtung dieser Zeitschrift, bleibt nach den bekannten Regeln mit der Hofnung Vestehen, daß Freunde des Vaterlandes dem Werke auch serners hin, die bisher ihm gegönnte dankwürdige Unterstützung nicht entziehen, vielmehr solche möglichst zu erweitern, patriotisch geneigt seyn werden.

Belle im September 1793.

Andreas Ludolph.

Jacobi,

Landspudicus.

Johann Coppad Beneke, Ober: Appellations, Protonotarius.

1 ì 1 ļ ١

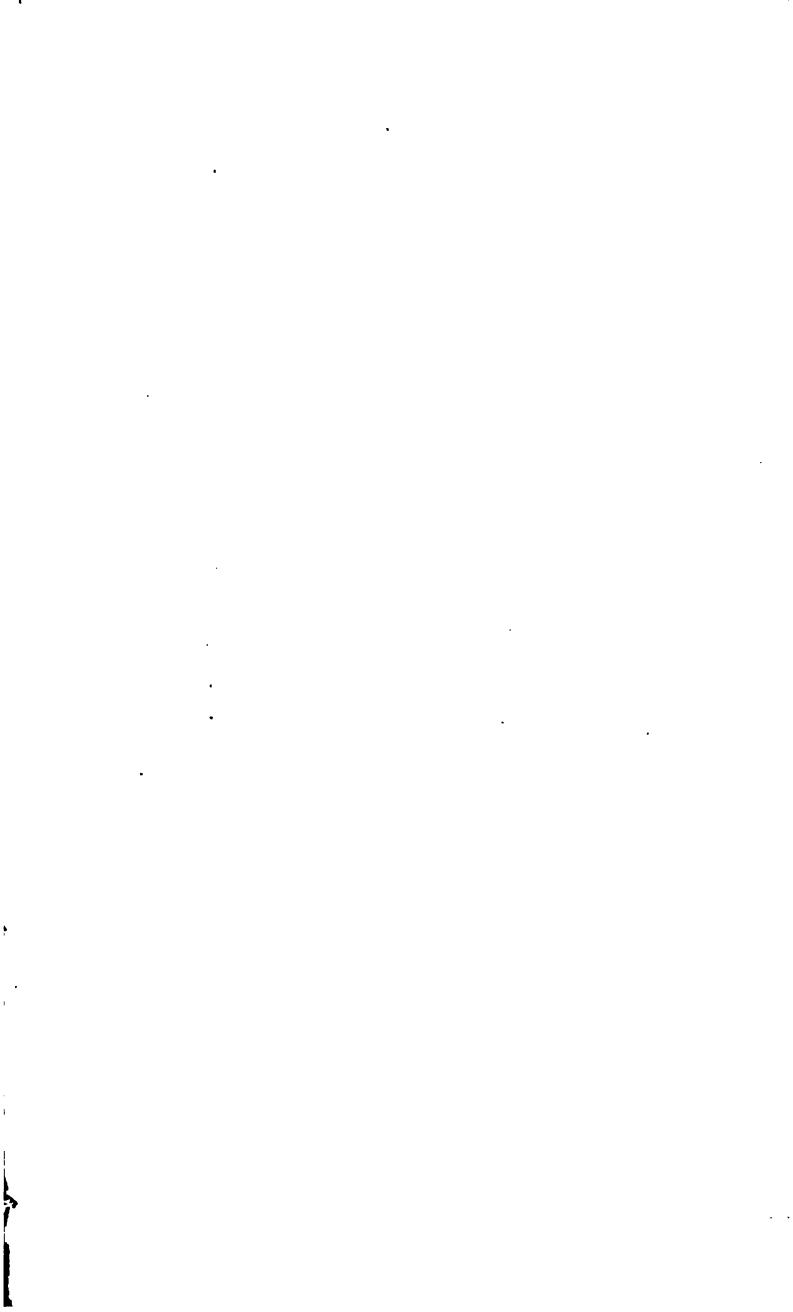



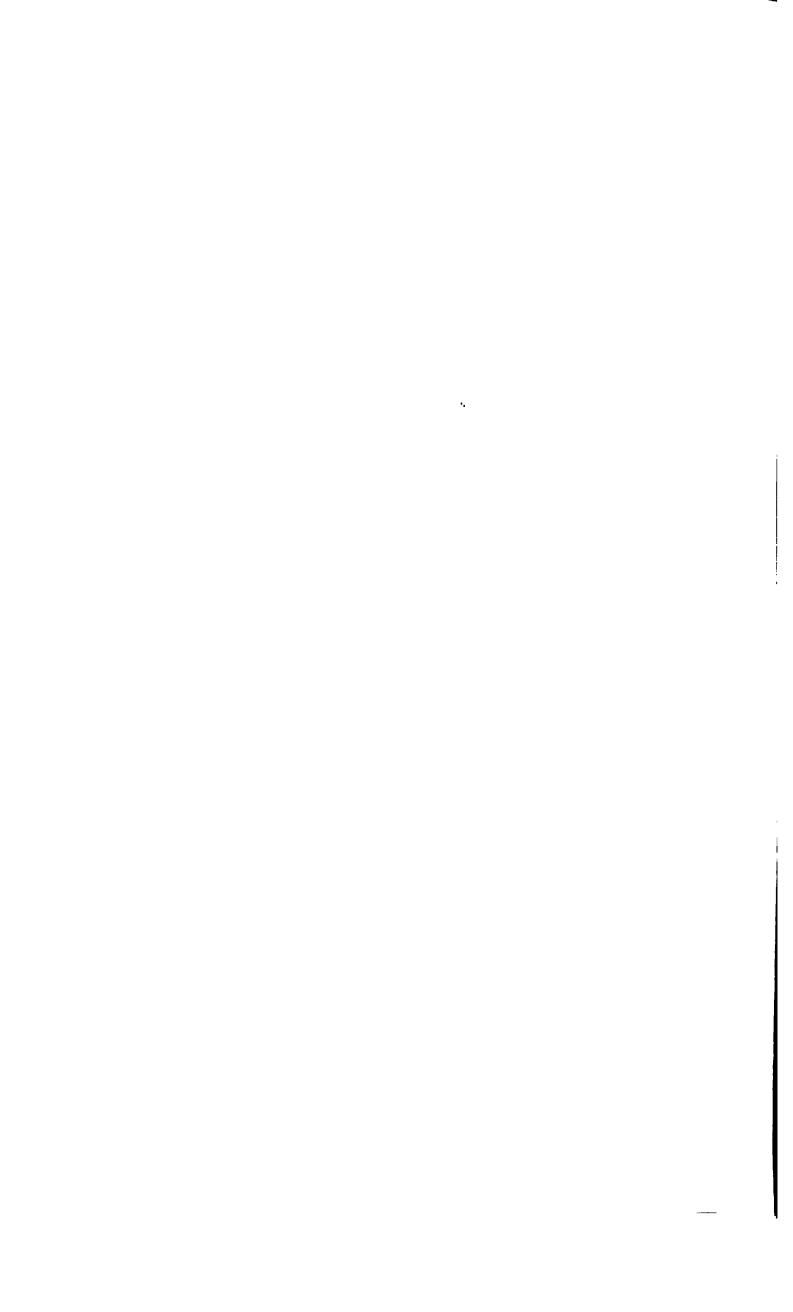

